

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

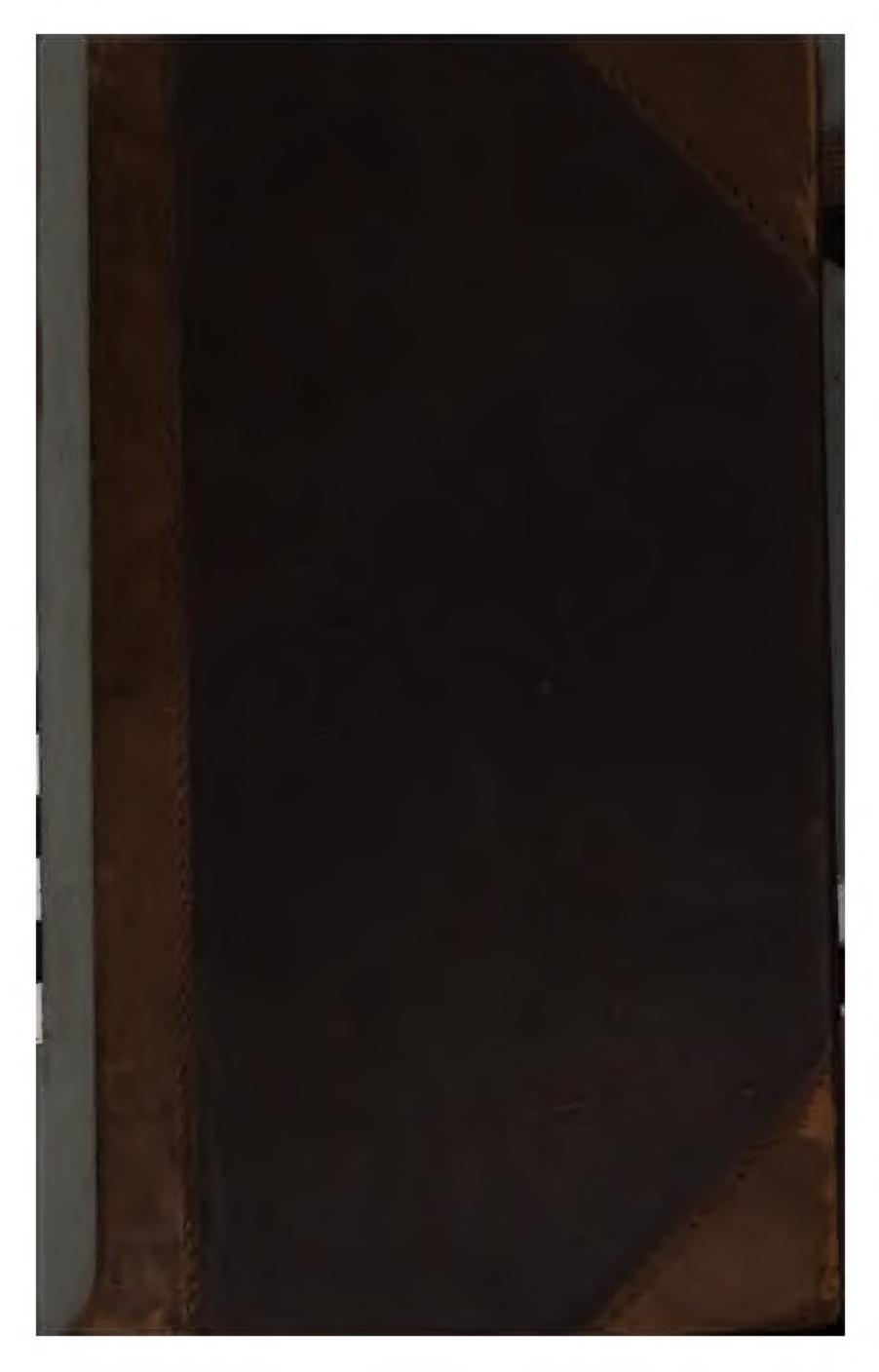



41.1354.





41.1354.

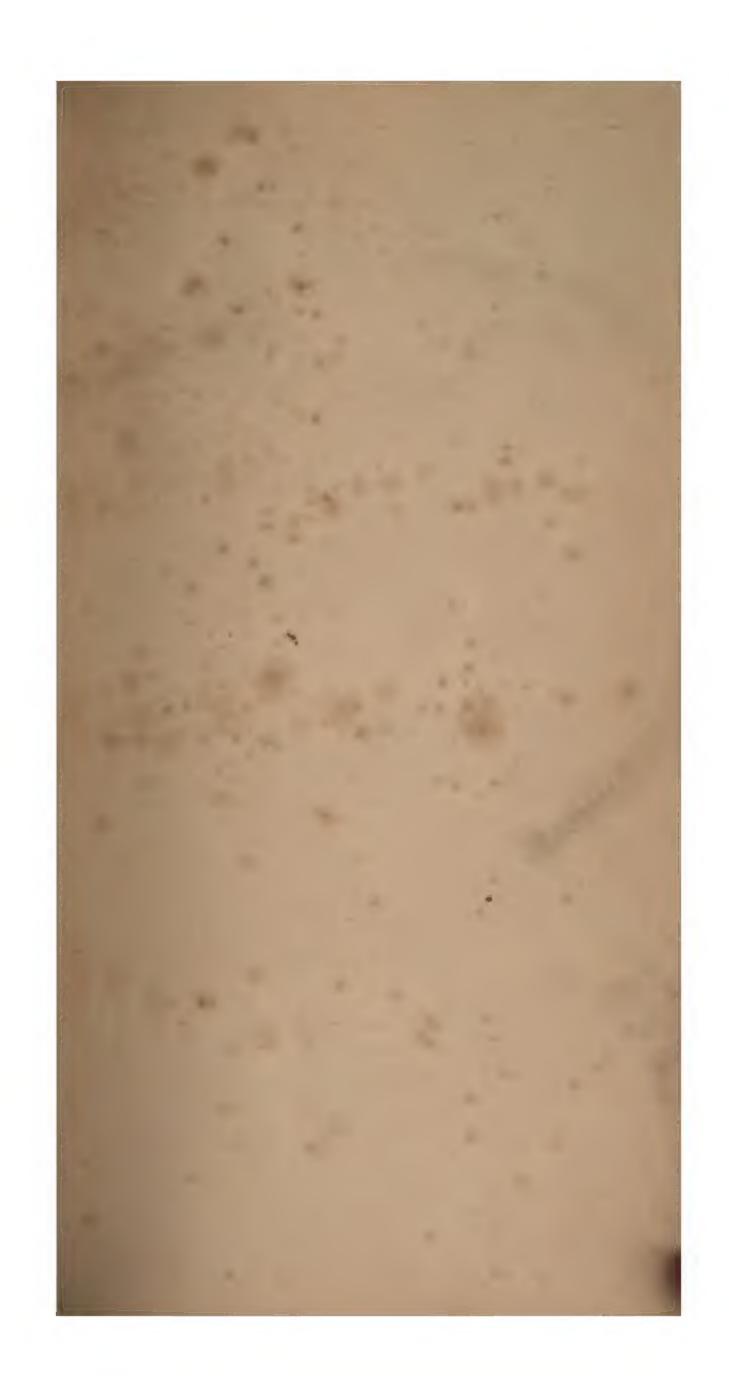

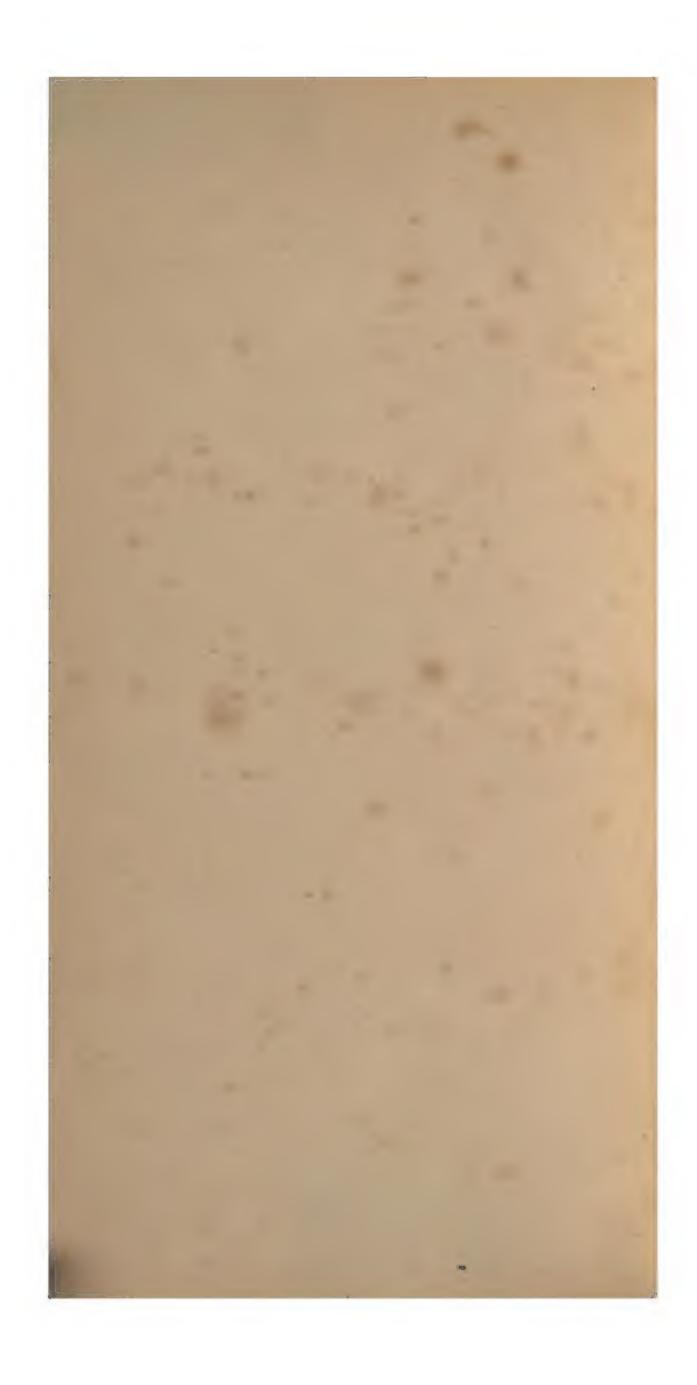

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |



# menschliche Freiheit

in ihrem Berhältniß

## jur Gunde und jur gottlichen Gnade

wiffenschaftlich bargeftellt

Wilhelm Vatke.



Berlin, Verlag von G. Jethge.

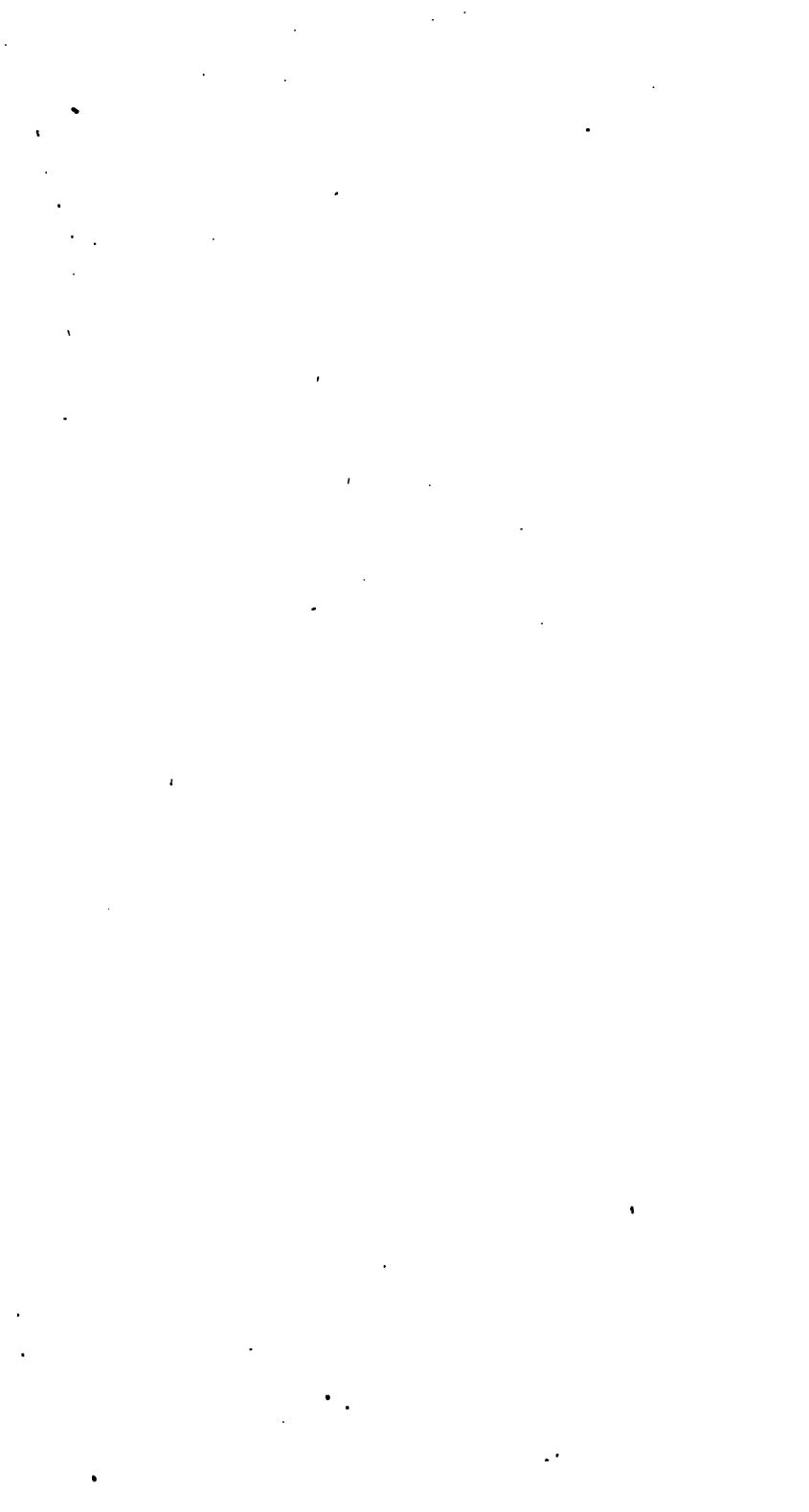

## ' Seiner Hochwürden

dem Herrn Gber-Confistorialrath und Professor

Dr. Philipp Marheineke

zur öffentlichen Bezeugung dankbarer Verehrung

zugeeignet.

## Vorrede.

Es bedarf wohl kaum einer besondern Erklärung über Imed und Veranlassung bieser Schrift, da der Gegenstand, welchen sie behandelt, durch die bisherigen Untersuchungen feineswegs allseitig erledigt, sondern in mancher Hinsicht erit recht streitig geworden ist, und deshalb immer neue Unirengungen der wissenschaftlichen Erkenntniß hervorruft und rechtfertigt. Unter m Bewegungen und Gegenfätzen rer neueren Theologie und Religionsphilosophie bildet nameurlich die Ansicht über Wesen und Ursprung, Nothwenrigkeit ober Zufälligkeit der Sünde einen der Knotenpunkte, in welchem sich auf verschiedene Weise die besonderen Faben ganzer Weltansichten und Systeme zusammenschlingen. Diese negative Seite des Verhältnisses, in welchem die menichliche Freiheit auf religiosem Gebiete erscheint, läßt sich aber nicht gründlich behandeln, wenn nicht die andere, resitire Seite, das Verhältniß der Freiheit zur göttlichen Gnate, damit verbunden wird; denn sonst läuft man Gefahr, auf jener Seite gewisse Bestimmungen als feste Schranten zu setzen, welche man auf dieser wieder aufbeben müßte. Die wissenschaftliche Untersuchung über beide Zeiten sollte beshalb auch nie getrennt werden. Indem id nun den Entwickelungsgang des wissenschaftlichen Geistes unierer Zeit aufmerksam verfolgte, und die vielfachen Schwanfungen und Inconsequenzen, die oft abstracten unb einseitigen Vorstellungen vom Wesen der Freiheit und die ireelose Auffassung sowohl des Widerspruches als auch der boheren Einheit des göttlichen und menschlichen Willens bemerkte: so schien mir eine Abhandlung, welche ben speculativen Gebanken durch jene beiden Seiten des Verhältnisses umfassend und methodisch hindurchführte, dringendes Bedürfniß zu sein, zumal da die bisherigen speculativen Erörterungen der Sache sich durch ihre Kürze, Unbestimmtheit und die Zweideutigkeit mancher Formeln den Angriffen des Verstandes bloßgestellt, und es dadurch möglich gemacht hatten, daß eine oberflächliche Resterionsphilosophie zu der Meinung gelangen komite, als habe sie es in diesem Gebiete zu einer wirklich höheren Erkenntniß gebracht. entstand dieser Versuch, den Inhalt in streng methodischer, also religionsphilosophischer, Weise durchzuführen und das bei zugleich die verschiedenen Reflexionsstandpunkte und Einwürfe gegen die speculative Auffassung der Sache zu berücksichtigen und zu widerlegen. Durch diese polemische Seite der Abhandlung mußte zwar der streng-methodische Fortschritt öfter unterbrochen werden; die abweichenden Ansichten sind jedoch, so weit es anging, als Momente der Wahrheit selbst, oder wenigstens als Folie derselben eingeführt, so daß der innere Zusammenhang des Ganzen nur scheinbar barunter gelitten hat. Möge denn Versuch auch in weiteren Kreisen die Ueberzeugung erwekken, daß man es auf diesem Gebietc, wo es sich um Erkenntniß und Auflösung der tiefsten Gegensatze des geistigen Lebens handelt, nur durch speculative Erörterung vermittelst der Momente der Idee zu wirklicher Erkenntniß bringen kann, und daß eine wahrhaft vernünftige Behandlung der Sache so wenig einen bestructiven Charafter hat, daß sie wenn sonst die Wissenschaft nach den bloßen Resultaten gemessen werden könnte, mit der innern Ueberzeugung einer erleuchteten Frommigkelt mehr übereinstimmt als die unspeculative oder halbspeculative Reflexionsansicht.

Berlin, ben 12. Juni 1841.

Der Berfaffer.

# Inhalt.

| Einleitung<br>Aufgabe                                             |                                          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                   |                                          |  |  |  |  |  |
| Ziedziem arweije. Zketnode                                        |                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                          |  |  |  |  |  |
| Verhältniß der Speculation zur Religion                           | .8 — 3 <b>0</b>                          |  |  |  |  |  |
| Erster Abschnitt.                                                 |                                          |  |  |  |  |  |
| Per Wille im Allgemeinen                                          | <u> — 128</u>                            |  |  |  |  |  |
| 1. Der Begriff bes Willens                                        |                                          |  |  |  |  |  |
| a. Die Momente des Begriffs. Inhalt und Form 31                   | <b>— 42</b>                              |  |  |  |  |  |
| b. Berhaltnif bes Billens zum Denten                              |                                          |  |  |  |  |  |
| c. Berbaltnis bes Willens zu seiner Naturbafis 54                 | <b>- 58</b>                              |  |  |  |  |  |
| 3. Die endliche Erscheinung des Wikens 58                         |                                          |  |  |  |  |  |
| a. Die Begriffsmomente                                            |                                          |  |  |  |  |  |
| b. Berbaltniß biefes Begriffs jur empirischen Erscheinung. Deter: |                                          |  |  |  |  |  |
| miniemus. Naturalismus. Dualismus 69                              | <b>—</b> 84                              |  |  |  |  |  |
| c. Uebergang zur Ibee bes Willens 84                              |                                          |  |  |  |  |  |
| 2. Die Sdee des Willens 91                                        |                                          |  |  |  |  |  |
| a. Die Momente ber Idee. Subjective und objective Seite. Per-     |                                          |  |  |  |  |  |
| fenlichteit. Moralität. Sittlichkeit                              | <b>— 96</b>                              |  |  |  |  |  |
| b. Dialettit ber Seiten ber Ibee                                  |                                          |  |  |  |  |  |
| Das religiese Berhaltniß innerhalb ber Ibee                       |                                          |  |  |  |  |  |
| Zweiter Abschnitt.                                                |                                          |  |  |  |  |  |
| Die subjective Seite der Idee des Willens oder                    |                                          |  |  |  |  |  |
| die religiös-moralische Sphäre 129                                | <b>—</b> 425                             |  |  |  |  |  |
|                                                                   | <b>— 228</b>                             |  |  |  |  |  |
|                                                                   | <b>— 155</b>                             |  |  |  |  |  |
| <u>-</u>                                                          | <b>— 131</b>                             |  |  |  |  |  |
| b. Die Dialettit ber endlichen Erscheinung. Das Bose im           |                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                   | <b>— 145</b>                             |  |  |  |  |  |
|                                                                   | <del> 155</del>                          |  |  |  |  |  |
|                                                                   | <b>5 — 288</b>                           |  |  |  |  |  |
|                                                                   | <b>7 — 173</b>                           |  |  |  |  |  |
| Dea fallia Maria Malla                                            | 7 — 164                                  |  |  |  |  |  |
| Das heilige Gesetz Gottes                                         | 107                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                   | F 101                                    |  |  |  |  |  |
| Der subjectiv=menschliche Wille                                   |                                          |  |  |  |  |  |
| Der subjective menschliche Wille                                  | 7 — 173                                  |  |  |  |  |  |
| Der subjectiv=menschliche Wille                                   | 1 — 167<br>7 — 173<br>3 — 194<br>3 — 186 |  |  |  |  |  |

| **        |                                                            | Seitenzahl.              |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|           | c. Die Ibee als heilige Liebe. Die Gnade                   | 194 — 206                |
|           | Die Dialektik ber Seiten                                   | 2 <b>06</b> — <b>228</b> |
|           | 2. Die Entwickelungsstufen des subjectiven                 |                          |
|           | Willens                                                    | 228 — 357                |
| ₽,        | Der Zustand ber Indifferenz                                | 229 — 253                |
|           | Der natürliche Wille. Das göttliche Ebenbild. Die Unschuld |                          |
|           | und beren Berlust                                          | 231 246                  |
|           | Die Naturbestimmtheit der Individuen                       | 246 - 253                |
| b.        | Die Differenz ber Seiten bes subjectiven Willens           | <b>254</b> — <b>342</b>  |
|           | Die Momente ber Differenz                                  | <b>254</b> — 25 <b>7</b> |
|           | Uebergang ber Substanz bes Willens zur Differenz           | <b>257</b> — 262         |
|           | Die Rothwendigkeit des Bösen                               | <b>262</b> — 303         |
|           | Die verschiebenen Erklarungsweisen bes Bofen               | <b>303</b> — <b>342</b>  |
| c.        | Die aufgehobene Differenz ber Momente                      | <b>342</b> — 357         |
|           | Schulbbewußtsein und Reue                                  | <b>345</b> — <b>347</b>  |
|           | Vergebung ber Sunbe, Rechtfertigung und Heiligung          | 348 — 357                |
|           | 3. Berhältnif ber menfoliden Freiheit gu                   |                          |
|           | ber göttlichen Wirkfamkeit                                 | <b>357</b> — <b>4</b> 25 |
| <b>a.</b> | Standpunkt ber Frömmigkeit                                 | <b>357</b> — 360         |
|           | Einseitige Resterionstheorieen                             | 360 — 411                |
|           | Die Prädestinationstheorie                                 | <b>361</b> — 396         |
|           | Die Pelagianisch = rationalistische Ansicht                |                          |
| C.        | Aufhebung ber Wibersprüche ber verftanbigen Refferion      |                          |
|           |                                                            |                          |
|           | Dritter Abschnitt.                                         |                          |
|           | Die religiös-sittliche Sphäre                              | 426 - 516                |
|           | 1. Die Hauptmomente dieser Sphäre                          | 426 — 449                |
| 1.        | Die reinen Gebankenbestimmungen                            | 426 — 436                |
| 2.        | Die Momente der religios=sittlichen Sphare. Reich Gottes.  |                          |
|           | Geift. Berhaltniß ber Person zum Geifte                    | 436 — 449                |
|           | 2. Die endliche Erscheinung ber religiös.                  |                          |
|           | fittlichen Sbee ,                                          | 450 496                  |
| a.        | Berhältniß ber Momente in ber Erscheinung                  | <b>450</b> — <b>4</b> 56 |
|           | Berhältniß bes göttlichen Willens zur Erscheinung          | 456 — 496                |
|           | Pantheistisch - beterministische Ansicht                   | 457 — 474                |
|           | Braftabilirte Sarmonie ber Welt. Göttliche Prafcieng ber   |                          |
|           | menschlichen Handlungen. Abstracte Weltordnung             | 474 — 493                |
|           | Aushebung der Gegensätze                                   | 493 — 496                |
|           | 3. Die Stee als unendliche Rudtebr in fic.                 | 496 — 516                |
|           | Die Dhnmacht bee Bosen im Berhältniß jur Beltorbnung .     | 499 — 512                |
|           | Der Triumpf ber Liebe und bes absoluten Geistes            |                          |
|           | · ·                                                        |                          |

# Einleitung.

zenn schwierige Probleme des Nachdenkens, an deren Lösung fich ber denkende Geist Jahrhunderte lang gemüht hat ohne ein feinen theoretischen und praktischen Interessen genügendes Resultat zu gewinnen, barauf Anspruch machen burfen, immer von Neuem Gegenstand besonderer Untersuchung zu werden, damit der durch rie geschichtliche Entfaltung seines Selbstbewußtseins bereicherte Beift ihnen neue Seiten der Betrachtung abgewinne, ja von eis nem veranderten Totalstandpunkte aus sie in einem ganz neuen Lidte erblide: so verdient unter diesen Problemen das Verhältniß, worin die menschliche Freiheit auf der einen Seite zur Sünde, auf der andern zur göttlichen Gnade steht, gewiß eine vorzügliche Beachtung, weil sich gerade hier das theoretische und praktische Intereffe innig verschlingen und es auf dem Gebiete der Religionsphilosophie und Dogmatik schwerlich eine andere Frage giebt, des ren Beantwortung in theoretischer Hinsicht mit so vielen Schwies rigfeiten zu kampfen hatte und in praktischer Hinsicht von so wichtigen Folgen begleitet wäre, wie biese. Wahre Befriedigung fann ter Geift nur in einer solchen Erkenntniß von diesem Berhältniß finten, welche sein concretes Wesen angemessen ausbruckt und bas ber von seinem tiefsten Selbstbewußtsein nicht verschieben ift, so taß weder einer einseitigen abstracten Speculation und beren Coniequenz die concrete Wahrheit des sittlichen Bewußtseins aufgeopfert,

Batte, menfol. Freiheit.

noch auch über die angebliche Selbständigkeit des sittlichen Bewußtseins sein höherer Zusammenhang mit der Gesammtheit der physischen und geistigen Mächte vergessen oder absichtlich in Schatten gestellt wird. Seit ber Zeit, wo dieses Verhältniß zum Ge= genstande wissenschaftlicher Controverse gemacht wurde und sich der große Gegensatz ber Augustinischen und Pelagianischen Unsicht und Richtung bildete, bis in die neueste Zeit herab zieht sich in ver= schiedenen Modificationen der unausgelöste Widerspruch beider Seiten, und bas Selbstbewußtsein mußte seine Beruhigung öfter durch Inconsequenz und leere Formeln erkaufen, welche den Abgrund, in den man zu stürzen fürchtete, nur oberflächlich verbed-In der älteren Zeit machte sich die Stimme des unmittelbaren Selbstbewußtseins, obgleich sie bei dieser Lehre nie ganz schweigen konnte, verhältnismäßig nicht so laut und entscheidend fund, wie in der neueren und neuesten Zeit, wo sie nicht sels ten als das absolute Kriterium aller religiösen und philosophi= schen Wahrheit aufgestellt ist. Konnte man früher eine Ansicht für objectiv wahr halten wenngleich man bekennen mußte, daß sie bem sittlichen Gefühl entseslich erscheine, so bietet man in unserer Zeit Alles auf, solchem Inhalt die rauhe und verlepende Seite möglichst abzuschleifen und ihn bem Gefühl möglichst nahe zu bringen, wie dies verschiedene Berfahren die Calvinische und Schleiermachersche Darstellung ber Lehre von ber absoluten Prädestination besonders anschaulich zeigt; selten lassen sich noch kühne Stim= men vernehmen, welche eine Unterwerfung der Forderungen des subjectiven Bewußtseins unter die höhere Nothwendigkeit einer objectiven Wahrheit verlangen, und wo sie verlauten, sind sie wenis ger gegen bas einfache moralische Gefühl und Urtheil als gegen gewisse nicht immer berechtigte Postulate besselben gerichtet. Diese verschiedene Stellung des Selbstbewußtseins zu dem, was ihm als unverbrüchliche Wahrheit gelten soll, hängt mit dem neueren Umschwung des Geistes überhaupt zusammen, mit der Einkehr defiel= ben aus der Objectivität in die Tiefe des subjectiven Selbstbe-

wußtseins und ber bamit gegebenen größeren Selbständigkeit ber moralischen und stillichen Sphäre. Diese Bewegung des Geistes gehört nicht einer einzelnen Wissenschaft, einer einzelnen Richtung ober Schule, etwa der Kantischen Philosophie oder der neueren Gefühlstheologie an, sondern sie ist die allgemeine Form des gegenwärtigen Geistes überhaupt, und die einzelnen Erscheinungen find aus der Gesammtbewegung desselben hervorgegangen und werden von derselben getragen. Machte man ehemals ben sittlichen Werth eines Menschen von der objectiven Wahrheit seiner theoretischen Ansichten abhängig, so ist man jest von der relativen Unabhängigkeit des erstern von den letteren überzeugt, vorausgefest, daß diefelben nicht die Fundamente aller Sittlichkeit aufheben; man erklärt nicht selten ein Individuum für besser als sein Spe stan, erkennt in ihm die unvertilgbare Macht des sittlichen Bewußtseins an, und weist einzelne Versuche, ben Geist ber altern Zeit zurückutufen und theoretische Irrthumer ihren Urhebern ins Bewiffen zu schieben, mit Unwillen zurud. In Diefer Liberalität res Urtheils kann man freilich leicht zu weit gehen; benn wird vie bohere Einheit des Selbstbewußtseins festgehalten und kann man nur da lebendige Sittlichkeit und innere Wurde anerkennen, wo auch das Wissen der Wahrheit und der begeisternde Glaube an diefelbe stattfindet, so kann jene Unabhängigkeit auch nur in Beziehung auf solche Gebiete ber Theorie zugestanden werden, welche mit der religios-sittlichen Wahrheit unmittelbar nichts zu schaffen haben, in Beziehung auf bie lettere aber nur, insofern als ibr innerer Kern sich von der mehr zufälligen Form den Worstels lung und bialektischen Entwickelung unterscheiben läßt. Die wefentlice Form ist auch hier wie überall von dem Inhalt unabtrennbar, und wo sie in Hauptmomenten fehlt, da kann auch bie Sittlichkeit keine lebendige Totalität bilben. Dabei ift es gleiche gültig, ob die mangelhafte Theorie in einem negativen ober positiven Verhältniß zu ben Hauptmomenten des in sich concreten Selbstbewußtseins steht, ob sie wesentliche Elemente ausschesdet, wegwirft, verflüchtigt, ober aber unwesentliche, unwirksame, bloß trabis tionelle und starre Elemente für wesentlich und nothwendig erklärt, ja zuweilen in den Vordergrund stellt; das Zuviel verwandelt sich in der Bewegung des Selbstbewußtseins unmittelbar in ein Zuwes nig, und wo das Tobte haust ist für das Lebendige keine Stätte. Jener subjectiven Vertiefung des Geistes unserer Zeit ist es benn auch zuzuschreiben, daß eine mehr gläubige theologische Richtung bei der zu behandelnden Aufgabe die sogenannten unerschütterlichen Thatsachen des sittlichen Bewußtseins als oberste Kriterien der Wahrheit, an denen sich alle Speculation immer wieder orientiren muffe, einer angeblich objectiven Dialektik ber Vernunft entgegens stellt, so daß damit alle Theorieen, welche die Wahrheit des Schuldbewußtseins, ber Erlösungsbedürftigkeit, bes göttlichen Ge= richts verdunkeln oder ausheben könnten, als unwahr von der Hand gewiesen werben. Ein solches Verfahren ist nun freilich in wissenschaftlicher Hinsicht sehr ungenügend, und steht weit un= ter der dialektischen Methode Schleiermacher's, des großen Urhe= bers ober Begründers der Reflexion über Thatsachen des Bewußts seins; aber alle Berechtigung kann man ihm keineswegs abspre= chen, wenn man nicht überhaupt die praktischen Resultate auf eis nem doch vorzugsweise praktischen Gebiete für gleichgültig erklären Zwar ist das sittliche Bewußtsein und das unmittelbare will. Bewußtsein überhaupt, wie Jacobi gegenüber längst nachgewiesen ist, nicht in dem Sinne etwas Unmittelbares und Festes, wie es in den Theorieen, die auf Gefühlsthatsachen basirt sind, gefaßt wird; vielmehr erwachsen die Momente der religiös = moralischen Sphäre aus demselben bialektischen Vermittelungsprozesse, ber in allem physischen und geistigen Leben die hüpfenden Pulse und die ewige Jugend der Energie erhält. Aber eben deshalb weil sie nichts Starres und Tobtes, sonbern aus bem unversiegbaren Born ber sittlichen Substanz frisch getränkte Gestalten sind, treten jene Grundformen, seitdem es im geschichtlichen Entwicklungsgange auf diesem Gebiete überhaupt Tag wurde, mit höherer Rothwendigkeit

und absoluter Berechtigung hervor und legen sich, selbst unwillfürlich, als Makstab an Alles an, was sich hier für Wahrheit Ein philosophisches oder dogmatisches System oder ausgiebt. überhaupt eine wissenschaftliche Ansicht, welche jene Probe nicht aushält, kann nicht auf Wahrheit Anspruch machen; die Lehren von der göttlichen und menschlichen Freiheit, von der Sünde und Gnade bilden insofern einen Prüfftein der Geister und lassen alle oberflächliche und einseitige Wissenschaft zu Schanden werden. Denn unter den mancherlei Klippen und Abgründen, die hier zu vermeis den find, treten besonders zwei als die gefährlichsten hervor, auf ter einen Seite ber abstracte Monismus des Gebankens, welcher ce in der Einen absoluten Causalität zu keinem realen Unterichiede kommen läßt, alles Endliche und darunter auch das Bose als integrirendes Moment eines mit sich identischen absoluten Procenes ober als Refultat eines einigen Rathschlusses und Willens faßt, und damit die tieferen Gegensätze des religiös-moralischen Celbitbewußtseins abschwächt und in ihrer energischen Wahrbeit aufhebt; auf ber andern Seite ber eben so abstracte Duas lismus der Vorstellung, welcher die Wahrheit dieser Gegensätze um einen zu hohen Preis erkauft, der aber bei näherer Ansicht dennoch ungültig ist, sofern zwischen den absoluten Geist und die entlichen Geister eine feste Schranke gestellt, die Idee des Absoluten aufgehoben und die Möglichkeit einer wirksamen Gnade, die als Bethätigung bes unendlichen Geistes über jene Schranke übergriffe, nicht erkannt wird. Erscheint auf jener Seite Gott selbst als Urheber ber Sünde, ja wird dieselbe sogar als Moment in ieinen Rathschluß und Willen aufgenommen, so kann auf bieser Seine ber göttliche Geist nur im Natürlichen als die bestimmende Macht wirken, das Reich der Freiheit dagegen gehört den endlis den Beiftern an, welche nur burch bas substantielle Band ber narürlichen Anlage und Befähigung und bie Stimme bes Gewiffens mit dem göttlichen Geiste in Zusammenhang stehen; und bricht auch burch eine Inconsequenz die Gnade in das Gebiet der

Freiheit hinein, so kann bennoch bieses Reich ber Geister nicht zur höhern Einheit eines Reiches des Geistes zusammengeschlossen werben. Indem nun beibe Standpunkte, wenngleich felten in ihrer Schroffheit und Consequenz, sich auch noch in unserer Zeit feindlich gegenüber stehen, und die verschiedenen Bermittlungsversuche bie von beiden Seiten gemacht find, ihren Iwed nur unvollständig erreicht haben, weil die eine Richtung immer zu negativ und ausschließend gegen die wahren Momente der andern verfuhr, und man die wahre Lösung des Problems zu wenig als die über beide Extreme übergreifende und sie versöhnende Wahrheit suchte: so stellt sich für uns die Aufgabe, von dem angegebenen Gesichts. punkte aus einen neuen Lösungsversuch zu machen und damit zugleich zu erproben, ob und wie weit eine speculative Theologie, wie wir sie auffassen und vertreten möchten, als einigende und versöhnende Macht an den Gegensätzen unserer Zeit sich bewähren fann.

Daß die Untersuchung über das Verhältniß der menschlichen Freiheit zur Sünde und Gnade keinem andern Gebiete ber Wissenschaft angehöre, als bem ber Dogmatik ober Religionsphilosos phie, besagt schon der Ausbruck, worin die Aufgabe gestellt ist. Denn Sünde ist nach dem herrschenden Sprachgebrauche die religiöse Bezeichnung für das Böse: der Wille des Menschen, sofern er sündigt, wird nicht blos als im Widerspruch mit seinem eigenen substantiellen Wesen, sondern auch mit dem heiligen Willen Gottes gebacht, das Verhältniß beiber Seiten ist daher nicht nach dem Begriffe des Geistes und Willens überhaupt, sondern nach der Relation, in welche derselbe in der religiösen Sphäre eintritt, bestimmt. Dem entsprechend ist Gnade nicht bloß die Energie des Geistes überhaupt, wodurch er den Widerspruch seines Innern aushebt, sondern die Wirksamkeit Gottes als des heiligen und heiligenden Geistes, welche auf die Aufhebung des Zwiespalts gerichtet ift, den die Sünde zwischen Gott und ben Menschen sette. Durch diese religiöse Form des zu behandelnden Objects wird das

Bebiet, auf dem sich die Untersuchung bewegen muß, begränzt und namentlich von der allgemeinen oder philosophischen Ethik, welche denseiben Inhalt in anderer Form zu behandeln pflegt, relativ geschieben. Hält nämlich lettere Wissenschaft ihren Unterschied gegen die Reli= giousphilosophie, Dogmatik und theologische Sittenlehre fest und schließt sie eben deshalb die Beziehung der Momente der Moralität und Sittlichkeit auf Gott, also ben religiösen Gesichtspunkt, and, so betrachtet sie wohl den menschlichen Willen in dem Gegesche des Guten und Bösen, aber nicht in dem des Heiligen und Sändigen. Rimmt man eine solche Ethik isolirt für sich, und legt man ihr den Charafter des Philosophischen in einem andern und streugern Sinne bei als der Religionsphilosophie, hält man wohl gar lettere Wissenschaft neben der Dogmatik für überflüssig oder doch nur für eine historische Hilfswissenschaft der Dogmatik: jo fam leicht der Schein entstehn als ob der Gegensatz von Heis ligseit und Sünde der Philosophie als solcher überhaupt fremd sei, als ob dieselbe den Inhalt des religiös-moralischen Selbstbewußticins war ebenfalls in ihrer Weise, aber in ganz anderer Form babe, nementlich den menschlichen Willen nur in Beziehung zu feinem eigenen Begriff, nicht im Verhältniß zu Gott betrachte. Diejer Schein, der allerdings durch manche litterarische Erscheinungen unserer Zeit veranlaßt ist, muß bei näherer Betrachtung der Sache und gehöriger Entsaltung der philosophischen Wissenschaften verschwinden. Zunächst ist nämlich ber gewöhnliche Gegensatz einer sogenannten philosophischen und einer religiösen oder theologischen Ethik, wenigstens in der Form wie man ihn festzustellen pflegt, nicht wohl begründet, da weder Inhalt noch Form beider Wird nämlich das moralische und sitte Seiten bazu berechtigen. liche Bebiet-beibe unterscheiden wir im Sinne ber neuern Philojophie so, daß jenes die subjective Seite ber ethischen Idee, dies jes zugleich die objective Entfaltung zur sittlichen Welt umschließt wie sich beibe für das religiöse Selbstbewußtsein gestalten, wifjenschaftlich bargestellt, nicht bloß in ber Form einer volksmäßigen

Religionslehre, so wird man auch hier zu einer philosophischen Ethik gelangen, aber zu einer religions - philosophischen, und selbst die theologische ober dristliche Ethik in ihrer gewöhnlichen Gestalt nahert sich mehr ober weniger bieser Form. Gehört nun die Relis gionsphilosophie wesentlich und nothwendig ins Bereich der philosophischen Wissenschaften, so auch diese Seite berselben, welche ja auch gewöhnlich, aber viel zu dürftig, in der Religionsphiloso= phie mitbehandelt wird. Freilich darf man dabei von der Religionsphilosophie nicht verlangen und erwarten, daß sie die Religion in ihrer Eigenthümlichkeit und relativen Selbständigkeit aufhebe und bloß als unvollkommenen Ausdruck des philosophis schen Bewußtseins und philosophischer Bestimmungen ansehe; bei solcher Voraussetzung gehörte die Religion überhaupt nicht als wesentliches Object der Philosophie an, sondern müßte gelegentlich bei ber Lehre vom Bewußtsein in seiner Erscheinung (Phanomenologie), in der empirischen Psychologie, der Geschichte der Philosophie und ber Philosophie der Kunst und Geschichte abgehandelt werben. Zebes philosophische System, welches die Religionsphilosophie als besondere Wissenschaft behandelt, mag die Ausführung auch unvollkommen sein, erkennt damit die Religion als solche für eine wesentliche und bleibende Gestalt des Geistes an, und wenn sich einzelne Stimmen vernehmen lassen, welche von einer bereinstigen Erhebung des religiösen Standpunktes zum philosophischen als einer Forderung und Hoffnung unserer Zeit sprechen, so können fie nur von Solchen ausgehen, die eben so wenig das Wesen der Religion als das der Philosophie erkannt haben. Die Religionsphilosophie darf eben so wenig aufhören Philosophie zu sein, als ihr Object aufhören barf Religion zu sein, ein Verhältniß, bas bei ber verwandten Kunstphilosophie allgemein anerkannt wird. Die res ligionsphilosophische Ethik kann sich baher auch von der allgemeis nen oder philosophischen nur durch das Object und die ihm angemessene besondere Modification der philosophischen Form unterschei= den. Gewöhnlich sucht man daher auch die scharfe Trennung

beider durch den Unterschied des Inhalts zu begründen: auf dem religiösen Gebiete sei derselbe gegeben, positiv, auf dem philosophis ichen werde er von der Speculation frei erfunden. Aber auch die= jer Gegensat löst sich durch die Betrachtung auf, daß ja der Religion neben ihrer positiven Seite keineswegs die schöpferische Lebendig= keit, freie Gestaltung und Durchdringung der verschiedensten Verbalmine abgeht, und daß umgekehrt der philosophischen Ethik, sojan sie die objectiv=sittliche Welt zu begreifen sucht, an Recht, Familie, Staat, des Positiven genug gegeben ist. Der Unterschied um Gegensatz einer bloßen Construction a priori und einer bloß empinichen Behandlung ist durch den höheren Standpunkt der Gezawart ohnedies auf beiden Gebieten erledigt, so daß nur noch ra Unterschied einer göttlichen Auctorität für die positive Seite des Religiösen und einer menschlichen für das Positive der allgemeis nen Ethik übrig bliebe, ein Unterschied, der sich aber ebenfalls als relativ barstellt, da viele Momente der philosophischen Ethik gleiche falls auf göttlicher Auctorität beruhen und ehemals ausbrücklich turch bieselbe begründet wurden. Finden wir so auf beiden Seiten die im Wesentlichen identische philosophische Form und einen sunicht empirisch gegebenen Inhalt, der mit ihr in Einheit treten soll, so können sich beide nur durch die eigenthümliche Natur der terrerseitigen Sphären unterscheiden und müssen sich deshalb auch ergänzend zu einander verhalten. So entstehen für die Wissens idaft zwei Gebiete, die im Allgemeinen benen von Staat und Kirche in der Wirklichkeit entsprechen. Im höheren Alterthum nelen beide zusammen, dann machte die griechische Philosophie die Allgemeinheit des Gedankens und der ethischen Idee der Particularitat ber besondern Staaten, ihren Gesetzen und Sitten gegenüber acitend und streifte damit zugleich den religiösen Charafter mehr oder weniger ab; das Christenthum trat von der andern Seite mit der Allgemeinheit der religiösen Idee, als Kirche, der Welt mit ihren besonderen sittlichen Gestalten und ihrer Wissenschaft entgegen, Dieser Gegensat verlor späterhin, als beide Seiten fich incinember meir innenmidener, run feiner Schmisteit, abielt fich ater tos un unione Zeit wennyfiend unt Ummenten beiter Seiten, und wert üch erhaiten, fir lange man der Kinke eine eigenthümiche Sphiter in ber Birlichkeit, werder in die gerechteiten Anipriede dur, pagnische und. Die allegemeine Sicht wie alle nicht mignise Suffenichert selle inerther und die Sent ber Belt, in welder fie auch fiben vor der Suffang der Kinde verhanden war. Liefe mar dem den Ardentoprof des Beielichen als einer bem ginlichen Wien und Geiffe enricembenen Sohine fallen, faßt Sanze und Kinche un due bübere Einfene bes Reiches Gottes performent und die remaileiere erfoliere Gebeure als integrirende Momente der Einen Bissenidure for une fich auch die allgemeine Ette die besiehen Bissenituse erhaum und in demichen Sinne der Berandikgung der vertummedinknieninschen oder theologischen differ in weichem der Auche den Saare vorandigt. Das rechts liche und mainde Gemeinweier, un Lineriducke von der Kirche amigeiche fielle minnich der Ennichment ver erhöhen Idee zu den werkinden linerikarden der deriedenden Weiz den rechtlichen und minister Ericainer is wer ber ibren angemeifenen Gefanning bar; de Reinjum und Airede dengegen sieder derse Umerfchiede auf ben abieinnen Eindeinstrunkt ber fininden Suditug und bes höheren Schriebenspielend proiek. Jene Ummidente wie die endliche Beimmeden tes Gendes überbaner, werden unde tunch des religiöse Kernen geiege, iendern vorzwigeiege, werden durch danielbe nicht gespieles, feudern durch du untheilbere Eindeit der religiöfen Geünzung serkärt; und wenn in der Fricketze der Actigion unmituthar auf the Stiffung felder Berbälmise andzing, so that sie ed emweter zu einer Zeit, we ür mit dem Sarat nech in ununterikrietener eter nicht gebörig geschierener Eindeit war, oder unser Berhälminen, wo ne tas nicht rerbandene Suassprincip erseiter. In neueren Zeiten hat man freilich verfiecht, die rechtlichen und fittlichen Berhältniffe unmittelbar aus religiöfen Principien absuleiten; dabei ift aber die religioje Besinnung, die unter allen

(

Berhaltniffen die Bafts des sittlichen Selbstbewußtseins bilden foll, mit der objectiven Glieberung der stillichen Idea verwechselt, und wenn sich auch bei gewissen sittlichen Gestalten, die eine Totaliedt in sich barstellen, wie Familie und Staatbeinheit, eine gewiffe Analogie mit religiösen Vorstellungen nachweisen läßt, so ums dagegen bei ben endlichen Formen bes sittlichen Lebens, ber burgerbien Gesellschaft, den Gewerben, Handel und freier Geselligkeit, jener Berfiech zum bloßen Formalismus werben. Als Box andjepung der theologischen Ethik hat die allgemeine die sittliche In von Grund aus durch ihre verschiedenen Momente durchzusubra, muß aber in diesem methodischen Fortgange vom Abstracts allgemeinen zum Concreten zugleich maßgebend für die Entwickelung der theologischen sein, da in beiden dasselbe Princip, der Wille oder die Freiheit, Kattfindet und den Parallelismus der weitere Hauptmomente, namentlich ben Unterschied der subjectiven wad objectiven Seite der Idee oder des Moralischen und Sittlichen, Es wird sich später zeigen, von welcher durchgreifenten Bedeutung berselbe für die zweckmäßige Durchführung unserer Anigabe ik. Sollen num aber beibe Gestalten der Ethik wie Etat und Rirche nicht bloß neben, sondern in einander bestehen und eine lebendige fich durchdringende Einheit bilden, so muß nicht bios die theologische Ethik die andere als Grundlage postuliren, wie die Kirche zu ihrer Existenz den Staat voraussest, sondern and umgekehrt muß die allgemeine Ethik durch die religiöse und theologische wesentlich erganzt werben, gleichwie sich ber Staat durch das kirchliche Princip und Leben wesentlich integrirt. Seite, wo die Religion postulirt wird, liegt bei der allgemeinen Ethil in der subjectiven Gestalt der Idee des Willens oder der Moral, welche in ihrer reinphilosophischen Gestalt einen bloßen Formalismus bildet und gegen die reiche Fülle des subjectiv=religiojen Selbstbewußtseins und die concreten Bestimmungen, welche die Wissenschaft daraus entwickelt, als dürr und todt erscheint. Man hat der philosophischen Moral von Kant, Fichte, Hegel

verden die concreteren sittlichen Momente ausgeschlossen und die religiösen und bloß volksmäßigen Bestimmungen entsernt, so bleibt ein bloßer Formalismus übrig, und es ist besonders Hegel's Versienst, ihn als solchen ausgezeigt zu haben. Das religiöse Selbstewußtsein hat zwar im Unterschiede von der objectivssittlichen Sphäre ebenfalls einen einseitigen und abstracten Charaster, aber es liegt in der Natur seiner Hauptmomente, namentlich in der Borstellung von Gott und seinem heiligen Willen, daß sie nicht in bloß formeller Weise, wie etwa das Gute, die Pslicht, in das Beswußtein eintreten. Das Gewissen im Besondern sindet erst auf dem absoluten Standpunkt der Religion seine Erklärung und Besgründung. Dessenungeachtet ist jener moralische Formalismus auch für dieses religionssphilosophische oder theologische Gebiet, eben weil er die reinen ethischen Formen giebt, von größer Bedeutung.

Aus dem Bisherigen ergiebt sich die vorläufige Einsicht, die sich durch die spätere Ausführung näher begründen muß, daß wir auf diesem Gebiete nicht gründlich und methodisch fortschreiten und unsere zunächst theologische Aufgabe nicht wissenschaftlich lösen können, wenn wir nicht jene allgemeine ober philosophische Ethik so weit herbeiziehen als es das Verhältniß beider Seiten gebietet. Dieses versteht sich freilich gewissermaßen von selbst, ist bei bogmatischen Untersuchungen die gewöhnliche Praxis und selbst Schleiers macher beginnt seine von der Philosophie angeblich unabhängige Glaubenslehre mit Lehnsätzen aus der Apologetik (Religionsphilosos phie) und Ethik; je mehr aber bei ber geringen Anzahl strengmethodischer Werke auf diesem Gebiete die Bewußtlosigkeit und Willfür in Ansehung der Methode zurückzukehren scheint, und no ben die gewaffnete Erklärung von ber Entbehrlichkeit einer fpecw lativen Philosophie sich Sätze aus ihren verschiedenen Gebieten ganz friedlich hinstellen; um so mehr ist unser Verfahren zu accentuiren und der Bersuch einer sich ihrer selbst klar bewußten Re thobe zu erneuern. Aber nicht vereinzelte Sätze, etwa in ber ver alteen Form von Lehnsätzen, sind es, die wir herübernehmen und verarbeiten, sondern wie im Totalzusammenhange aller besonderen Wissenschaften die der Reihe nach folgenden immer auf den vorsangehenden als ihrer Voraussetzung ruhen, und alle bei den geeigeneten Punkten lebendig in einander greisen, so muß uns auch die Wissenschaft vom Willen und der ethischen Idee, da sie der Stelslung nach der Religion vorangeht, in allgemeinerer und lebendigerer Beise zur Grundlage dienen, ohne daß wir darum eine Misselung heterogener Sätze und Standpunkte vorzunehmen brauchten.

Den Unterschied der Religionsphilosophie auf der einen und der theologischen Dogmatik und Sittenlehre auf der andern Seite haben wir bisher noch außer Acht gelassen, mussen nun aber auch in dieser Hinficht ben Weg, welchen wir zur Lösung unserer Auf= gabe einschlagen wollen, näher bestimmen. Dhne Widerspruch zu befürchten dürfen wir hier von der Behauptung ausgehen, daß jene beiden theologischen Wissenschaften neben dem wissenschaftli= den einen wesentlich historischen Charafter haben, während die Religionsphilosophie, obgleich ihrem Begriff nach feineswegs eine Construction der Religion a priori, dennoch ein ganz anderes Berhältniß zur historischen Ueberlieferung und zur Wirklichkeit hat. Iene sollen die Lehren der Schrift und die Bestimmungen der Kirche in ihrer historischen Fortbildung und höheren Einheit, und nach der wissenschaftlichen Seite hin nach ihrer allgemeinen Wahrheit und, wo die Kritik nothwendig wird, relativen Unwahrheit Eine Behandlung, welche jenen historischen Boden verläßt, ben Inhalt aus ber eigenen gegenwärtigen Fülle bes Beistes erzeugt, sei es burch Resterion auf die Bestimmtheit des frommen Selbstbewußtseins oder durch speculative Deduction, und die historischen Elemente zur Bestätigung des Gesundenen oder um sie der Kritif zu unterwerfen, nur einflicht, — eine solche Behandlung giebt eben damit den Charafter jener theologischen Disciplinen auf und stellt sich auf den Boden der Religionsphilosophie, mag sie hauch nicht consequent und methodisch auf demselben behaupten.

i

a l

Hierher gehören die neueren speculativen Constructionen des dogmatischen und ethischen Inhalts, zu benen Schleiermacher's Glaubenslehre ausbrücklich mitzurechnen ist. Daß gerade die ausgezeichneteren Denker diefen Weg eingeschlagen haben, erklärt sich aus dem Streben nach wissenschaftlicher Haltung und spstematischer Einheit, welche bei ber historischen Behandlung nur auf einem längeren Umwege, freilich aber auch mehr mit daurendem Erfolge, zu erreichen sind; außerdem liegt es im Gange wissenschaftlicher Entwickelung begründet, daß der Geist früher die einfache Totalität ber seinem gegenwärtigen Standpunkte geltenden Wahrheit fin= bet, als er die Vergangenheit und das historisch gegebene Material wahrhaft begreift, nämlich so, daß es in seiner ursprünglich historischen Bebeutung ohne Trübung durch Hineintragen und Unterschieben des neueren Bewußtseins aufgefaßt, und bennoch auch nach seiner Genesis und als integrirendes Moment Einer Gesammtentwickelung erkannt wird. Deshalb wird die Religionsphis losophie jederzeit einen relativen Vorsprung vor der wissenschaftlis chen Durcharbeitung jener theologischen Disciplinen voraus haben. Das klare Selbstbewußtsein über das Ineinandergreifen beiber Seiten kann ber Natur ber Sache nach nicht allgemein verbreitet werben, weil es ben höchsten wissenschaftlichen Standpunkt jeter Zeit voraussett; so möchten in unserer Zeit nicht eben sehr viele Theologen die Erkenntniß theilen, daß die neuere Auffassung t ber Religion als einer Bestimmtheit bes Gefühls, namentlich in a ber Gestalt, wie sie bei Schleiermacher erscheint und von ihm noch a am consequentesten wissenschaftlich burchgeführt ist — benn Am u bere, die denselben Sat an die Spite ihrer theologischen Uebetzeugung stellen und dabei ganz historisch verfahren, sind viel in = consequenter — ein Produkt der Religionsphilosophie sei, und was noch mehr ist, ihrem metaphysischen Hintergrunde nach, wie die w wissenschaftliche Begründung bei Schleiermacher dem Kundigen in bald verrath, Folgerung aus einer Philosophie, welche dem Systeme Spinoza's sehr nahe steht. — Aber nicht bloß durch den histo-

arafter unterscheiben sich jene theologischen Disciplinen eier sich bewegenden Religionsphilosophie, sondern auch streng methobischen Gang ber letteren, ben jene nicht önnen, wenn sie diese nicht grabezu in sich aufnehmen, ihrem Unterschiebe zu existiren aufhören. Von dieser sesehn treten jene speculativ-theologischen Systeme vom x Religionsphilosophie wieder auf das der Theologie zunehmen vielmehr eine mittlere, zum Theil vermittelnbe, zwischen beiden Gebieten ein. Unter ber strengen De tehn wir nämlich die große Entbedung der neuern Phis raß der Anfang und Fortgang der wissenschaftlichen Dar-1 treues Abbild vom objectiven Verlaufe der Sache sein muß, vissenschaftliche Form nur die für das Bewußtsein gedem objectiven Inhalt innig verwachsene Gestaltung, und damit objective Dialektik der Momente der Wahr-Mag diese Methode auch noch nicht ganz genügend et sein, selbst nicht einmal burch bie Logik und Metawein sie zunächst begründet werben muß; so steht ste in ihren großartigen Grundzügen fest, und ist bie wichs folgenreichste Entbedung die jemals in der reinen Wissennacht ist; oder sindet man den Ausbruck: Entbedung , da es sich um keine Erweiterung der Wissenschaft x einzelnen Seite hin handelt, so ist sie bas klarste ustsein, welches nach so langen Vorarbeiten ber benift über seine eigene Thätigkeit und über bas Berhältenkenden Vernunft als concreter Allgemeinheit zur Obals wesentlicher Ergänzung berselben erlangt hat. Das willfürliche und phantastische Construiren a priori, wie so einseitige gebankenlose Empirismus, bloker Wortkram 3 Formelwesen wie starre Aeußerlichkeit und blinde Auced dem Principe nach dadurch abgeschnitten: und wenn leidigen Gestalten immer noch wiederkehren, zum Theil Solchen, die jene Methode zu handhaben vorgeben, so

geschieht es eben beshalb, weil jener große Gebanke noch keine allgemeine Wahrheit geworden ist, in der Erscheinung auch wohl nie völlig von dem subjectiven Beisatz des Einzelnen freigehalten werben kann. Den Mangel der wissenschaftlichen Subjectivität gleicht aber mit der Zeit, wenn Viele in dieser Methode sich bewegen, die Gesammtentwickelung aus, und wir dürfen der schönen Hoffmung leben, daß nicht so fern eine Zeit sei, wo das Gebäube der Wissenschaft in den Hauptformen groß und klar und einfach bastehe, ein Ganzes wie aus Einem Stud, aber im Besondern mannigfaltig ausgebaut und eingerichtet nach den Bedürfnissen und dem Behagen der einzelnen Bewohner. Denn die wahre Methode muß in sich so frei sein, daß sie die Individualität, sofern sie nur selbst sich frei, nicht willfürlich, bewegt, nicht hemmt und zwischen starre Schranken prest, sondern erweckt, befördert, begeistet und beflügelt. Diese Methode läßt sich nun zwar auch bei der Betrachtung und Darstellung der Geschichte befolgen, aber nicht in ihrer strengen Weise, da die Geschichte nur in den Hauptformen, nicht im zufälligen Detail ber Erscheinungen, einen objectiven, nothwendigen Gang darstellt, die Momente der Wahrheit ferner vom Abstracten zum Concreten überhaupt nicht in ber Form und Folge wie in der Wiffenschaft auftreten, sondern immer in concreterer Weise vorhanden sind und nur ihre Erscheinungsform und im Einzelnen ihre dialektische Stellung für das Bewußtsein wechseln, und außerdem aus allen Erscheinungsformen und Vorstellungen erst ber reine Gebankengehalt gezogen werben müßte, um sie als Momente Deshalb können in die Bewegung der Wissenschaft einzureihen. benn auch jene beiden theologischen Disciplinen nur insofern an dem methodischen Gange der Wissenschaft theilnehmen, als die Standpunkte gewechselt werden, und die Darstellung vom historischen Boben zum reinwissenschaftlichen überleitet und sobald es nöthig ist zu jenem zurücksehrt, und sich die Mühe nicht verdrießen läßt, in den verschiedenen, selbst den mangelhasten Erscheinungen der Geschichte den Trieb und die Ahmung der Wahrheit, und in

bem geschichtlichen Fortgange bas Ringen bes Geistes zu immer reicherer und flarerer Entfaltung seines Selbstbewußtseins nach-Wissenschaftliche Ueberzeugung kann aber aus solchen rereinzelten Momenten der organischen Totalität der Wahrheit nicht erwachsen als nur in Ansehung ber Hauptstandpunkte des dens tenten Beistes zur. Objectivität; benn in dieser Hinsicht ist allervings der geschichtliche Fortgang mit seiner Regation der früheren Stufen zugleich die wahrhaft objective Kritik berselben. Die Religionsphilosophie dagegen geht von dem einfachen Begriffe ihres Begenstandes aus und berücksichtigt, wenn es rathlich scheint, bereutende historisch gegebene Momente in dem Zusammenhange, mobin fie in der Totalität der Wissenschaft fallen, unbefümmert um tie empirische Aufeinanderfolge berselben; denn über bas Geschichtliche taun fie nur insofern belehren wollen, als sie von einem allgemeinern Zusammenhange aus Einzelnes beleuchtet ober Bekanntes und vielfach Angenommenes in seiner relativen Unwahrheit nachweist.

Sollen wir nun zwischen ber bogmatischen und religionsvirloisphischen Behandlung unserer Aufgabe wählen, so können wir nicht lange unschlüssig sein. Eine gründliche bogmatische Monographie über biesen schwierigen Gegenstand mit genauen his reniden Erörterungen, etwa in der Art der neueren geschichts liden Tarstellungen der Lehren von der Person Christi und von der Berjöhnung, würde ber theologischen Wissenschaft sehr willfemmen sein, nicht bloß weil es bisher baran noch fehlt, sondern weil auch ein nicht geringer Grad von speculativer Bildung und biporijder Gelehrfamkeit bazu gehört, um ein solches ten gesteigerten Forberungen unserer Zeit angemessen zu liefern. Denenungeachtet könnte bie historische Seite besselben nur mittelbar für bas lebendige Interesse unserer Zeit Bedeutung haben; es bandelt fich jest vorzugsweise um scharfe Gegensätze ber gegenwartigen Richtungen und Schulen, also im Ganzen aufgefaßt, bes gegenwärtigen Geiftes in sich selber, welche beshalb auch vorzugs. reis. zu berücksichtigen sind. Dazu kommt, daß gerade bei ber Lösung dieser Aufgabe, wie bei keiner andern der Theologie, Alles auf den streng methodischen Gang der Entwickelung ankommt, und das Gebiet der allgemeinen Ethik und der Psychologie in einem weitern Umfange herbeigezogen werden muß, als es in der theoslogischen Dogmatik sonst geschieht. Wir entscheiden und daher für die religionsphilosophische Behandlung, und dürsen hierbei wohl nicht einmal dei der theologischen Richtung, welche dei der theoslogischen Wistung, welche bei der theoslogischen Wistung, die der theoslogischen Wistung, delche bei der theoslogischen Wistung, des seiner ihrer Anhänger, I. Müller, in seiner Schrift über die Sünde, die dogematische Entwickelung dieses Gegenstandes mit einem bedeutenden Eisement aus der Religionsphilosophia und allgemeinen Ethik versetzt hat.

Daß unsere philosophische Behandlungsweise den Charafter bes Speculativen haben wird, ergiebt fich aus bem Bisherigen von selbst und brauchte überhaupt nicht bemerkt zu werden, wenn man darüber einig wäre, daß alle eigentliche Philosophie auch speculativ ist. Sett man nun das Wesen der speculativen Bernunft im Allgemeinen barein, daß sie die Gegensätze, welche ber Berstand in den Objecten nachweißt, zu hoherer Ginheit zusammenschließt, so muß die Speculation bei der Betrachtung des Berhältnisses von menschlicher Freiheit und göttlicher Gnade, wo der Berstand lauter Widersprüche sieht, ihre rechte Stelle haben; die andere Seite, das Verhältniß der Freiheit zur Sünde, hängt damit aber genau zusammen. In der That ist es auch immer die Speculation gewesen, welche sich mit diesen Fragen am meisten zu schaffen gemacht und einer möglichen Ausgleichung ber Widersprüche ange-Das einfache religiöse Selbstbewußtsein fühlt als nähert hat. solches jene Widersprüche nicht, bis durch ein Zusammenstoßen bivergirender praktischer Richtungen und durch die erwachende Verstandesresterion der Stackel des Zwiespaltes in das Gemüth gesenkt wird; das Nachdenken sucht nun Abhülse dagegen, aber die religiöse Vorstellung läßt nach ihrer eigenthümlichen Ratur die Objecte ihrer Anschauung mehr neben als in einander bestehen, sie

kann daher keine eigentliche Wiung geben, fonbern weist ben Wis derspruch zurück ober befriedigt sich mit einer einseitigen Wahrheit; dann legt fich der speculative Gedanke an die religiose Anschanung an und giebe ihr dadurch einen mehr wissenschaftlichen Charafter, weil sich aber diese Speculation nicht frei bewegt, sondern als Sholastt die durch den objectiven Glaubensinhalt gegebenen Vorfellungen formt und bialektisch behandelt, \*) so verwickelt sie sich bei mierer Frage in immer neue Widersprüche, deren wirkliche Aussium fie nicht gegeben sondern der neuern freien Speculation Malassen hat. Die Geschichte bieser Lehre muß vorläufig schon die Ansicht erwecken, daß hier, wenn überhaupt, nur durch freie Speniation ju helfen sei, burch eine auf Gedankenbestimmungen, mich auf Anschauungen und sberflächlich begränzte Meinungen pundgehende Betrachtung. Es barf hierbei aber nicht unerwähnt Heben, daß man ber nemeren Speculation von mancher Seite ben Bowurf eines undriftlichen Charafters gemacht hat, eine Anlage, die sich bei den ausgezeichneisten philosophischen Systemen, beseutes seit Cartestus, bem Gränder ber freien Speculation, wie berbelt hat. Man wird nicht erwarten, bag wir an biefer Stelle den Borwerf näher prüfen und barauf andworten; als eine solche Antwort, wie weit wir sie schuldig sein konnten, moge man vielmehr die folgende Abhandlung betrachten; hier nehmen wir davon mer Beranlaffung, noch einige Erfaisterungen über unser wifjenschaftliches Berfahren anzuschließen. Jewer Borwurf geht entweder von Solchen aus, die überhaupt keine freie Philosophie, am wenigsten auf bem Gebiete ber Theologie, wollen, ober von Solden, die eine andere als die jest herrschende, entweder eine schon verhandene, mer noch nicht allgemeiner anerkannte, ober eine zu erwartenbe wünschen. Den Ersteren ift in ber That nicht zu helfen, ba fie eine Welt und ein Leben des Geiftes poftuliren, wie es einmal nicht

1

Inmerk. Neber bas Berhältniß ber ältern und neuern Scholastik zur freien Speculation s.m. Beitrag zur Kritik ber neueren philosph. Theologie, in ben Hallichen Jahrb. 1848. Rx. 2. ff.

ift noch sein kann, und, im Falle daß sie an der symbolischen Kirchenlehre festhalten, zugleich vergeffen, durch welche Bermittlung dieselbe entstanden ist, und wie etwa die Schwierigkeiten und Widersprüche, die grade bei den Punkten, welche wir erörtern wollen, darin vorkommen, anders als auf speculativem Wege zu beseitigen wären. Die Anderen, welche nicht in so schroffer und bloß äußerlicher Opposition ber Entwickelung bes benkenden Geistes gegenüberstehn, stellen häufig die Forderung einer religiösen, christlichen, positiven Philosophie auf, wollen aber auf der anderen Seite die Gebiete des Religiösen und Philosophischen auseinander gehalten wissen. lette Theil dieser Forderung hebt: den ersten größtentheils auf, und es breht sich zulest Alles um die Frage, ob die Religion eine relativ selbständige Sphäre des geistigen Lebens ausmacht, ober zu einer andern bloß vorbereitet und überleitet. Eine religiöse oder driftliche Philosophie würde in der That eine unmittelbare oder doch leicht zu.vermittelnde Einheit beider Seiten setzen; denn sie befagt ja nichts Anderes, als eine Philosophie welche zugleich den Charafter der Religion hat. Dann muß es natürlich auch umgekehrt eine philosophische Religion geben können, und der charakteristische Unterschied des Wissenschaftlichen allen wirklichen Lebensgebieten gegenüber wird ausgelöscht. Die Religion könnte bann nur in dem Falle in sich vollendet werden, daß sienzugleich philosophisch würde, und der kindliche Glaube trate sehr in den Hintergrund. Allein zum Glück hat man hierbei die Stellung der concreten Subjecte zu den verschiedenen Sphären mit dem Verhältniß diefer selbst verwechselt. Sittlichkeit und Religion verhalten sich nämlich, wie schon oben bemerkt wurde, der philosophischen Wissenschaft gegenüber ganz gleich, sind beibe sich gegenseitig erganzende Spharen, welche jede für sich einseitig find. Daraus folgt bann, daß das Subject in seinem praktischen Berhältniß zur Wirklichkeit, zu Staat und Kirche, nur bann feiner Bestimmung entspricht, wenn es ein lebendiges Glied in beiben Sphären ist, und die sonstige wissenschaftliche Stellung kann darin gar keinen Unterschied machen, wie dies ja in Ansehung

des sittlichen Gebiets allgemein zugestanden wird. Es ist em un fährlicher Wahn, wenn man zuweilen meint, daß das einzelne Subject in bemselben Maße, als es sich philosophische Bildung aneigne, aufhöre und aufhören dürfe, Religion zu haben. sett babei das Wesen der Religion einseitig in die religiösen Vorfellungen, die theoretische Seite bes Bewußtseins, welche allerbings duch die Macht des reinen Gedankens geläutert, umgebildet und theibnife ganz aufgehoben wird, wie dies Lettere namentlich in Ausehung der stinnlich gefärbten Vorstellungen von Gott der Fall ift. Aber ber eigentliche Kern der Religion ist nicht in dieser zum Theil veranderlichen Erscheinungsform zu suchen, sondern im inmen Cultus, ber lebenbigen und praftischen Bermittlung bes Schittenustfeins mit dem Göttlichen, wobei Gefühl, Vorstellung, Gedanke nur sich ablösende und durchdringende Formen für den medlichen Inhalt bilben, die Grundformen aber im höheren Schiftenußtsein und ber Bestimmtheit bes Willens zu fuchen ind, woraus die Frömmigkeit und religiöse Gesinnung als concrete wir geriegene Gestaltung der wirklichen Religion erwächst. Religion als solche ist Sache bes Lebens, ber inneren Erfahrung, der Jacht und Verklärung des ganzen Menschen. Mit bem Erwachen des höheren Selbstbewußtseins tritt das Subject in den ideal-realen Zusammenhang mit einer göttlichen Weltordnung ein und indt ihm entsprechend seinen Willen zu gestalten, durch eine Reihe immerer Vermittlungen und das Zurückführen aller äußeren Erlebmiffe auf jenen ibealen Mittelpunkt befestigt sich jener Zusammens bang und bildet eine unversiegbare Quelle von Zuversicht, Erge-Willenstraft und Freudigkeit, eine Gewissenhaftigkeit und Gebiegenheit des Charafters, wie sie nur auf dem Grunde wahs rer Religion erwachsen kann. Daraus ergiebt sich bann weiter der historische Charafter der Religion, ihre Vermittlung und Ueberlieferung burch das höhere Selbstbewußtsein der Gemeinde und die objective Sittlichkeit. Theoretisch im engern Sinne des Worts, wiffenschaftlich und speculativ, wird die Religion nur, sofern sie

ihren eigentlichen Boben verläßt und ihr Wefen zu verschiedenen Iwe den im Gebanken ersaßt. Da sie nämlich eine wesentlich ver munftige Sphäre bilbet und allen ihren Bewegungen und Formen bie Intelligenz zum Grunde liegt, in der Seite des Bewußtseins auch schon in objectiver Weise, als Wissen, Glaube, Vorstellung, herausgesett ist: so liegt barin die Möglichkeit und Rothwendigkeit, daß die theoretische Seite, welche in der eigentlichen Religion nur ein Moment des Ganzen ansmacht, selbständiger auftritt, durch das Denken ansgebildet wird, und so zur speculativen Phis losophie überleitet. Dieser Uebergang ist natürlich allmätig und fließend zu benken, und im Einzelnen ift es oft schwer zu bestimmen, ob und wie weit gewisse theoretische Erörterungen noch ber Religion angehören ober sich auf einer Uebergangostuse bewegen. Die Philosophie auf der andern Seite ist ihrem Begriff nach wesentilich und ansschließlich theoretisch, und praktisch nur insofern als bie Erkenntniß der Wahrheit mittelbar auf den Willen und das praktische Leben wirken kann und im Allgemeinen auch wirken nuß; ste selbst nimmt den Menschen in die Zucht des Denkens, wicht in die der Gesinnung und des Lebens, sie kann daher auch nicht unmittelbar jene schönen Resultate, ober wie man richtiger sagen follte, da diese Wirkungen von der Religion in ihrer concreten Gestaltung nicht verschieben sind, sie kann die Religion selbst nicht hervorbringen, sondern nur durch ihren Einfluß auf die thes retische Seite der Religion mittelbar bewirken, daß sie sich ohne Trübung und Hemmung und in angemeffener objectiven Bermitt-Man könnte zwar meinen, daß es auch eine praktische Philosophie oder Lebensweisheit gebe, und daß sich im Ab terthum und hie und da auch in neuerer Zeit, etwa an Spinoza, Beispiele solcher Weisen aufzeigen lassen, welche ohne religiöses Fundament bloß burch Vermittelung des philosophischen Denkens praktische Resultate hervorgebracht haben, welche gar manchen Frommen der Christenheit beschämen. Die Thatsache ist nicht zu läugnen, sie läßt sich aber verschieben erklären. Wie, wenn nun bie

praktische Seite im Leben jener Weisen eben Religion gewesen ware, war nicht eine positive, aber jene allgemeine, welche die Basis aller historischen bildet und deren Grundbestimmungen nach der Lehre Pauli auch den Heiden ins Herz geschrieben sind? Um hierüber zu entscheiden, kommt es auf die richtige Bestimmung des Beguiffs und Charafters der Philosophie an; ist diese, wie wir nach bem Selbstbewußtsein, das ste gegenwärtig von sich hat, vontsehen bürfen, wesentlich Speculation und reine Theorie, so fam es keine praktische Philosophie in dem Sinne geben wie es eine praktische Religion giebt; vielmehr hört die Speculation, die putishen Zweden dient, in derselben Weise auf Speculation zu fein, wie die Religion in ihrem Uebergange zur reinen Theorie wicht mehr Meligion bleibt. Jene Lebensweisheit, wenn sie überhamt mit einem speculativen Systeme in Zusammenhang stand, und jene subjectiv-sittliche Durchbildung kann beshalb mur als Anwen-, dung und Berwirklichung ber Theorie betrachtet werben; sie be= weste sich im Alterthum vorzugsweise auf dem Gebiete, welches da sen besprochenen allgemeinen Ethik anheim fällt, und das in Ermangelung in Grmangelung in Grmangelung concei-religiöser Principien abstract und bürr gestalten, wie es die Geschichte ber Ethik bestätigt. Eine innere Consequenz, Festig= tat und Gediegenheit des Charafters konnte sich allerdings auf placen Standpunkte entwickeln, wo Alles mehr aus Einem Stude Niemand wird aber versucht sein, die tiefere und reichere Bille bes driftlichen und wiffenschaftlichen Selbstbewußtseins unkter Zeit, mag es auch von manchen innern Gegensätzen und Schwankungen getrübt sein, bagegen zu vertauschen. Hält man daher die Philosophie ihrem Begriffe nach als reine Wissenschaft fek, so versteht es sich von selbst, daß das philosophirende Subject, wenn es überhaupt Sittlichkeit und Religion gehabt hat, dieselben durch ihre Erkenntniß nicht verlieren, sondern nur ihre unwahren Erscheinungsformen abstreifen fann; ja beide Gebiete laffen fich in ihrer Tiefe nur von Solchen erkennen, die praktisch

selbst darin stehen, was von der Religion noch mehr als von ber allgemeinen Sittlichkeit gilt, da fremde Erfahrungen und Aeußerungen der Frömmigkeit, weil sie meift eng mit der Subjectivität verwachsen sind, ohne innern Anklang und eigene Lebensgewißheit in verwandter Form äußerlich und unverstanden Wie Riemand auf bem Kunstgebiet mit allgemeinen Gebankenbestimmungen in ben eigentlichen Genius des Schönen einbringt, er sei benn selbst von seinem Schöpferodem angehaucht, wie namentlich in der tiefinnerlichen Kunst der Musik das Allgemeinbestimmbare nur die Voraussetzung des Schönen, dieses selbst aber fast ganz unbestimmbar und unaussprechlich ist, so hat auch die Religion ihre Mysterien, welche selbst ihr beredter Priester nur bis auf einen gewissen Grad zu enthüllen versteht. Müssen wir so in Beziehung auf die wissenschaftliche Behandlung ein wirkliches Zufammensein von Religion und Philosophie in denfelben Subjecten behaupten, und außerbem auch ihre höhere Einheit im Organismus des geistigen Lebens anerkennen, da es nur Eine Wahrheit wenngleich in verschiedenen Gestalten geben kann; so muffen wir boch eben so entschieden eine wissenschaftliche Vermischung beider · Seiten als religiöse Philosophie oder philosophische Religion von der Hand weisen. Jene Form der Mischung entstand auf der religiösen Grundlage und hat sich nach dem scholastischen Grundsate, daß der Glaube der Erkenntniß vorangehe, verschieden ausgebildet, aber immer so, daß die religiöse Vorstellung als solche Ausgangspunkt und Ziel der wissenschaftlichen Bewegung war und nicht durch eingehende Analyse in wirkliche, scharfe Gedankenbestimmungen aufgelöst wurde, daß also die philosophische Methode fehlte. Die andere Form der Vermischung dagegen erhob sich auf speculativem Grunde mit apologetischem Interesse für die Religion, welche durch das philosophische Gewand einer ihr entfremde ten Zeit nahe gebracht wurde, und ist durch Schleiermacher's Reden über die Religion und, mit nicht bedeutend veränderter Stellung beider Seiten, durch dessen Glaubenslehre am Ausge-

zeichnetsten repräsentirt. Beibe Formen gehen ferner auch in einander über, und find in älteren und neueren speculativen Darstellungen der Religion verknüpft, indem bald die eine bald die andere Seite überwiegt. Indem nun aber der innere Unterschied beider Gebiete verwischt wird, so kommen beide nicht zu ihrem Rechte, besonders erhält aber die Religion eine nachtheilige Stellung, weil es den Schein gewinnt, als ob sie erst als religiöse Philosophie ibre Bollenbung erreichte, was boch nur nach der Einen theoretis iden Seite der Religion, wodurch sie überhaupt auf die Wissenichaft hinweist und zu ihr hindrängt, der Fall sein kann. Religionsphilosophie ist ihrem Begriffe nach von der religiösen Philosophie so verschieden, daß darin Object und Auffassung eben sowohl auseinander gehalten als identisch gesetzt werden. Wird nämlich nachgewiesen, daß und wie die freie Intelligenz aller Birflichkeit und so auch der wirklichen Religion zum Grunde liegt, in die eigenthümliche Weise ihres Lebensgebiets eingeht und grate hier eine wunderbare, an diese Sphäre gebundene, Energie carvidet und sich zu eigenthümlichen Gestalten ber innern Anschauung andprügt: so ist damit die Identität des Allgemeinen und Besonra und zugleich ihr Unterschied gesetzt. Religiös kann die Philosophie nicht sein, ohne ihren eigenen und zugleich den Charafter der Religion zu alteriren. Aber bas Nichtreligiöse ber Wissenschaft in keineswegs mit bem Irreligiösen ober Antireligiösen zu verwechidn, wie es von Unkundigen so häusig geschieht. Jenes sagt nur aus, daß Religion und Philosophie zwei verschiedene Sphären mo, welche daher auch ihre Prädikate nicht willkürlich vertauschen runen, dieses aber würde die Tendenz der Philosophie bezeichnen, tie Religion theilweise ober ganz zu vernichten und sich selbst, wenn auch nur als negative, leere Vernunft, an ihre Stelle zu Bewußter 3wed fann dies nur bei einer angeblichen Speculation sein, welche bas nothwendige Wesen ber Religion ganz rerfennt, dieselbe nur von der theoretischen Seite auffaßt und welche selbst eine von der objectiven Wirklichkeit verschiedene sub-

jective Methode befolgt, wodurch sie benn in eine einseitige pe tive Stellung zu derselben gelangt. Setzen wir aber auch! günstigsten Fall, daß die Speculation die empirisch gegebene R gion anerkennt und nur zu begreifen sucht, so kann es benn nicht sehlen, daß sie sich gegen manche Bestimmungen bersell negativ verhält, namentlich gegen die ganze simulichgefärbte n enbliche Borstellungsform bes einfachen unreflectirten Glauba Diese Bestimmungen gehören freilich bloß ber theoretischen Si der Religion an, stehen aber mit der praktischen im Zusamm hange, und die Speculation kann, ja wuß sogar in manchen Pu Als man in der alten Kirche die es ten antireligiös fein. Bersuche machte, die Ansicht, daß Gott einen Körper habe, vernichten, mußten die Gläubigen, welche baran gewöhnt war bie Religion selbst für gefährbet halten; die Möglichkeit ber A schauung Gottes, des Gebets, des ganzen lebendigen Umgan mit Gott schien aufgehoben; jene Antithese, die wesentlich ein P duct des reinen Gebankens ober der Speculation ift, wat dah in dieser Hinsicht antireligiös auf, und so hat es sich in viel ähnlichen Fällen wiederholt. Man muß deshalb zugestehen, d ber freie Gebanke allerdings gegen gewisse Standpunkte und F men der Religion gerichtet ist, und die sich vollendende Speculati wird diesen Gegensat auch am Weitesten ausdehnen und con quent burchführen. Dabei muß aber zugleich behauptet werd daß nicht das ewige Wesen, sondern nur die veränderliche scheinungsform der Religion solchen Angriffen erliegen kann, daß es eben so die Religion selbst ist, welche durch das in mitgesetzte Denken ihre Erscheinungsformen bialektisch umgest tet und sich damit partiell aushebt und vernichtet. Die genwärtige Form eines gläubigen aber gebildeten Selbstbem seins in der evangelischen Kirche würde vor dem Richterstuhle ner frühern Zeit, welche Wesen und Erscheimung in derReligion gehörig schied, als ein nicht unbebeutender Grad von Irreligiofität golten haben. Davaus geht hervor, daß der Charafter des Irt

ailen, wie er der Speculation von den Zeiten der Gnostifer und Alexandriner bis in die Gegenwart herab beigelegt ist, relativ zu faffen ift und die Religion in ihrer lebendigen historischen Eutwickelung selbst trifft; der historische Fortgang kehrt aber das Verhält= niß mgleich um, und manches Element, welches als Antithese die Religion aufzuheben schien, wurde später ein Förderungsmittel ihrer frieden Entwickelung. Absolut irreligiös dagegen kann nur eine Ausicht sein, welche die Religion als solche nach ihrer theoretischen und praktischen Seite zu vernichten strebt; einer solchen Auficht und aber ber verminftige, speculative Charafter durchaus abgesprochen werden; fie ist Meinung bes abstracten Verstandes, und wenn fie fich außerlich an ein speculatives System anlehnt, so sann es nur an vereinzelte Momente desselben sein, und die Speculation hat ein Recht, dagegen zu protestiren. -- Kehren wir um noch auf einen Augenblick zu dem Vorwurfe des Unchrifts lichen, den man ber neueren Speculation gemacht hat, zurück, so kann man unter bem Christlichen entweder die ganze Religion, oder bloß die theoretische Seite, die Lehre der Schrift und Kirche, verstehn, und kann den Begriff des Unchristlichen entweder als das Nichtchriftliche ober Antichriftliche bestimmen. Im ersten Falle würde man den Gedanken aussprechen, daß die Speculation nicht die hriftliche Religion ist, was sich von selbst versteht, daß sie and nicht mit der Form der dristlichen Lehre übereinstimmt, was chen so leicht einleuchtet, da Princip und Methode der strengen Bissenschaft von der volksmäßigen Darstellung der religiösen Bahrheit bedeutend abweicht. Im zweiten Falle, und so scheint die Anklage gewöhnlich gemeint zu sein, behauptet man, daß die consequente Durchführung der Speculation die dristliche Religion und Lehre aufhebe; hiervon ist aber in der That die Möglichkeit der Rothwendigfeit schlechterdings nicht einzusehen. Man hat cinen schlechten Glauben an die Göttlichkeit, Wahrheit und Rothwendigkeit der Religion, wenn man sie durch die bloße Werie geschribet meint. Rur in sich morsche Institute können

burch Theorieen, die dann aber mit dem praktischen Bewußtsein Hand in Hand gehen, umgestürzt werden. Ist die Speculation in sich unwahr, so kann sie zwar eine Zeit lang, einen partiellen Unglauben beförbern, ist aber in ber That nicht gefährlich und muß zu Grunde gehen. Ift sie aber wahr, wenn auch nicht abfolut-wahr, so doch wenigstens eben so wahr wie die ihr gegenüberstehenden Richtungen: so kann sie auch mit dem Christenthum in keinem unversöhnlichen Zwiespalte stehn, es muß vielmehr ein brittes Höheres geben, ben göttlichen Geist, worin alle in ber Erscheinung auseinander gehenden Gestalten zur Gesammtharmonie jusammengeschloffen werben. Diefer Gesichtspunkt sollte nament lich in unserer Zeit beherzigt werden, wo sich, durch einseitige Bestrebungen auf beiben Seiten veranlaßt, bei Manchen die Meinung von bem nothwenbigen Eintreten ber gefährlichen Alternatwe gebildet hat: entweder freie Gedankenentwicklung und Untergang bes Glaubens und ber praktischen Religion, ober Glaube und Hemmung ber freien Entwickelung bet Vernunft. Meinung involvirt, richtig verstanden, eine eben so harte und ungerechte Anklage ber Religion als ber Vernunft, und sollte hochstens im Feldlager einer einseitigen Verstandesphilosophie, nicht bei gebildeten Theologen angetroffen werben. Denn die Zeit, wo die Vernunft auf Kosten gewisser religiöser und theologischer Vorstellungen ungestraft mit Füßen getreten wurde, ist jest wohl für immer bahin, und ein Uebervernänftiges kann bei ber Vernunft eben so wenig Anerkennung finden als ein Unvernünftiges, ba Beide im Wesentlichen ibentisch sind. So gewiß wir nach Obigem der Religion als solcher, dem Glauben und der Liebe, eine relativ-selbständige — denn absolut-selbständig kann kein einzelnes Gebiet des Geistes sein — Sphare des Seins und der Wirksamkeit zugestehn und vor falschen Eingriffen der Speculation bewahren muffen, eben so ausbrudlich muffen wir ber eigentlichen Wifsenschaft von der Religion den philosophischen Charafter vindiciren, den sie auch in der Geschichte ungeachtet mancher Protestationen

gidsen, wie er der Speculation von den Zeiten der Gnostifer und Alexandriner bis in die Gegenwart herab beigelegt ist, relativ zu fassen ift und die Religion in ihrer lebendigen historischen Entwickeinng selbst trifft; der historische Fortgang kehrt aber das Verhälts: uis maleich um, und manches Element, welches als Antithese bie Religion aufzuheben schien, wurde später ein Förderungsmittel ihva federen Entwickelung. Absolut irreligiös dagegen kann nur cie Ansicht sein, welche die Religion als solche nach ihrer theomijden und praktischen Seite zu vernichten ftrebt; einer solchen Ansicht muß aber der verminstige, speculative Charafter durchaus eigesprochen werden; fie ist Meinung des abstracten Verstandes, und wenn fie sich äußerlich an ein speculatives System anlehnt, b kann es mur an vereinzelte Momente besselben sein, und die Speculation hat ein Recht, dagegen zu protestiren. — Rehren wir mun noch auf einen Augenblick zu dem Borwurfe des Unchristligen, den man der neueren Speculation gemacht hat, zurück, so inn man unter dem Christlichen entweder die ganze Religion, der Hoß die theoretische Seite, die Lehre der Schrist und Kirche, versiche, und kann den Begriff des Unchristlichen entweder als 28 Richtchristliche ober Antichristliche bestimmen. Im ersten Falle witte man den Gedanken aussprechen, daß die Speculation nicht de hriftliche Religion ist, was sich von selbst versteht, daß ste ad nicht mit der Form der christlichen Lehre übereinstimmt, was den so leicht einleuchtet, da Princip und Methode der strengen Bissenschaft von der volksmäßigen Darstellung der Bahrheit bedeutend abweicht. Im zweiten Falle, und so scheint die Anklage gewöhnlich gemeint zu sein, behauptet man, daß die enjequente Durchführung der Speculation die driftliche Religion und Lehre aufhebe; hiervon ist aber in der That die Möglichkeit ober Rothwendigkeit schlechterdings nicht einzusehen. schlechten Glauben an die Göttlichkeit, Wahrheit und Rothwendigkeit der Religion, wenn man ste durch die bloße Theorie gefährbet meint. Rur in fich morsche Institute können

Harmonie jund Forberung erscheinen, ift auf diesem Gebiete Bestimmtheit des menschlichen und auch des göttlichen Willens. Der Wille ist daher die umfassende Allgemeinheit und als treibende-Macht ber Bewegung von unbestimmt allgemeinen Anfängen biszu concret-erfüllten Geftalten das Princip unferer Unterfuchung. Gelingt es uns, seine Entfultung dem objectiven Gange angemeffen aufzufassen, seine Momente vollständig und in ihrem die lektischen Berhältniß zu einander richtig darzustellen und die verschwierigkeiten, Unbegreiflichkeiten und Unmöglichkeitem ber verständigen, endlichen Betrachtungsweise burch speculative, vernünftige Dialektik zu überwinden, fo können wir unsern Zweil als nach bem Maße unserer Kräste erreicht ausehn. Die nähere Glieberung bes Inhalts muß sich aus der Fortbewegung bes Inhalts selbst ergeben. Wir bemerken baher nur vorläufig, bas wir bas Ganze in drei Abschnitte theisen, von denen aber der erfte, welcher vom Willen überhaupt handelt, eigentlich ber Pfychologie angehört und hier nur einen vorbereitenden Charafter hat, aber insofern nothwendig zum Ganzen gehört, als er die Grundlage desselben ausmacht. Denn von der Art und Weise, wie die Momente des Willens überhaupt bestimmt werden, muß es ja abhangen, wie man sie dann auch in seinen concreteren Gestalten auffaßt. Angerbem enthält biefer Abschnitt ben Grund, weshalb wir in ben beiben anbern Abschnitten zwei Sphären des Willeus zu unterscheiben haben, und wie sich bieselben innertich zu einander Es find dies nämlich die subjective oder religiesmoralische und die objective, sittliche Sphäre. Indem wir bies drei Abschnitte organisch aus einander hervorgehen lassen, gewinns daburch unsere Abhandlung, obgleich nur Monographie und des halb mehr ober weniger Bruchstück eines größeren Ganzen, dem noch wissenschaftliche Abrundung und spstematische Einheit, west weniger Ansführlichkeit nach ber empirischen Seite hin als reis tive Boliftandigfeit ber integrirenden Momente erforbert wieb.

## Erster Abschnitt.

## Der Wille im Allgemeinen.

## 1. Der Begriff des Willens.

Den verschiebenen Angaben und Erklärungen bessen, was bas amiliche Wesen ober ben Begriff bes Willens ausmacht, so weit te auch im Besonderen auseinander gehen, liegt immer der richig allgemeine Gebanke zum Grunde, daß der Wille Selbstbefinning, Spontaneität, Freiheit im allgemeinen Sinne des Worts n, verschieden von der Bewegung des organischen Bildungstides und ber Triebe und Begierben lebendiger Wesen, und baher wer vernäuftigen Wesen zugeschrieben werden dürfe. Man hat mar zweilen das Prädifat des Freien über die ganze Sphäre Deganischen ausgebehnt, weil bei ihm eine innere Zweckmäfiftit, eine immanente Entwickelung bes Zweckbegriffs, und fofern Deganische Alles ihm äußerlich Dargebotene sich assimilirt, is feine eigene Bestimmtheit verwandelt, auch Selbstbestimmung stefindet; allein im Organismus überhaupt sind alle diese Mounte nur in objectiver Weise vorhanden, im Leben zugleich mit de subjectiven Einheit des Selbstgefühls, aber in vernünftigen Besen erst mit der wahrhaften Allgemeinheit des Denkens, der Intelligenz. Erst hier kann baher auch von eigentlicher Selbstbekimmung ober Freiheit die Rebe sein, da Selbstbestimmung Selbstsein voraussett, dieses aber wesentlich denkende und sich denkende Allgemeinheit, Selbstbewußtsein, Bernunft ift. Wie burch bas Denken, so unterscheidet sich der Mensch auch durch den Willen ober die Freiheit von allen Naturwesen; nur durch das Denken ist die Selbstbestimmung Wille, und beide zusammen bilden die unstrennbare Einheit der Vernunft ober Intelligenz.

Es kommt nun auf die genauere dialektische Entwicklung dies ser zunächst unbestimmt allgemeinen Vorstellung an; die Gebankenbestimmungen, welche darin liegen, müssen als solche gesetzt und als Momente einer höheren. Totalität, des Begriffs vom Willen ober ber Freiheit, aufgezeigt werben. Der gewöhnlichen Meinung gilt der Wille als fertiges Substrat, und die Freiheit als eine Bestimmung, ein Pradifat, welches dem Willen zukommt, aber auch fehlen kann, je nachdem man das Wesen der Freiheit selbst bestimmt. Faßt man ben Ausbruck im weitesten Sinne als Unabhängigkeit von außerem Zwange, so ift ber Wille immer frei; beun Wille und Freiheit werden durch außere Gewalt gleichmäßig aufgehoben, ein gezwungener Wille ist kein Wille mehr, und das an sich freie Subject erscheint unter dem Einfluß solcher Nöthigung als Raturobject, als Sache, willen und rechtslos. Diese Freiheit, welche von dem Willen als Selbstbestimmung unzertrennlich ist, heißt gewöhnlich Spontaneität. Denkt man den äußern Zwang weg und läßt die Selbstbestimmung, also den Willen überhaupt eintreten, so läßt sich seine Unabhängigkeit ober Freiheit auf die sem inneren Gebiete verschieden bestimmen. Rechnet man Alles, was das Subject in seiner concreten Erscheinung erfüllt, Triebe, Begierben, Leidenschaften, zu seinem Wesen, so ift die Bestimmtheit des Willens durch solchen Inhalt auch Selbstbestimmung, weil eben das Selbst noch nicht in den Unterschied und Gegensatz 2008 jenen Momenten getreten ist; der Wille ist frei, safern er von keiner dem Subject außerlichen Macht bestimmt wird. Diese roheste Form der Freiheit kann aber nicht mehr als solche angesehen werben, sobald die Resterion erwacht, daß zur Selbstbestimmung Vernunft, denkende Allgemeinheit gehört, daß daher auch bas 3ch als die allgemeine bestimmende Macht über den Begierden; Trieben, wie überhaupt über seinem Inhalt steht und frei wählen kann. Se

bestimmt sich die innere Freiheit näher zur Wahlfreiheit, b. h. zur Unabhängigkeit von dem empirisch gegebenen möglichen Inhalt des Willens, welcher bem Willen selbst als ein Relativ-Aeußeres, wenn auch im Innern bes Subjects Gegebenes, gegenüber tritt. Kra heißt bemnach der Wille, welcher unter diesem möglichen Inhalt, im Besondern zwischen Gutem und Bosem, wählen kann, ohne daß dieser Inhalt eine nöthigende Macht auf ihn äußerte. Manche Extene legen diese Wahlfreiheit dem Willen als unveräußerliche Eigenschaft bei, ja reduciren das Wesen der Freiheit überhaupt auf tiese Form; andere bagegen fassen dieselbe richtiger als Durchgungspunkt, geben aber zu, daß die Wahlfreiheit allerdings Freihat, aber nur nach ber formellen Seite bes Begriffs sei. witt nämlich die weitere Reflexion ein, daß der Wille, um wahrhaft frei zu sein, den Inhalt nicht bloß durch Wahlacte aus der Ephare des Unfreien in sich aufnehmen, sondern aus seinem eigenen Wesen erzeugen musse, so daß Form und Inhalt dem Wilin selbst angehören, und berselbe sich aus seinem eigenen Wefen warch dasselbe bestimmt. Diese Freiheit bezeichnet man im Unterschiede zu den früheren abstracteren Formen als die moralische, matte, erfüllte, wahrhafte Freiheit. Wie diese verschiedenen Gekalten aus einander hervorgehen und sich innerlich zu einander malten, wird bald näher erörtert werden; hier haben wir ste Wes vorläufig angeführt, um bas Verhältniß ber Freiheit zum Billen daburch zu erläutern. Wie aus dem Bisherigen hervor-3cht, faßt man den Begriff der Freiheit bialektisch, unterscheidet michiebene Bedeutungen des Ausbrucks und verschiedene Stadien de Entwickelung der Freiheit, Spontaneität überhaupt, Wahlfreis beit, concrete Freiheit; ben Begriff bes Willens dagegen behandelt man gewöhnlich nicht in entsprechender Weise, sondern läßt ben Billen nur als Subject in Verhältniß zu den Prädikaten, ben reschiedenen Momenten des Freiheitsbegriffs, treten, als ob der Bille etwas von der Freiheit Verschiedenes wäre. Dies tritt am parfften heraus, wenn man die Frage aufwirft und beantwortet:

ob der Wille in dem einen oder andern Sinne frei sei oder nich außerdem liegt es aber dem Sinne nach in dem gewähnlich Sprachgebrauche, sofern dem Willen verschiedene und entgegeng sette Prädikate beigelegt werden, ohne daß man es für noth hielte, jenes Substrat nach den verschiedenen Standpunkten nah du hestimmen, ba diese Bestimmtheit eben in den Prädikaten liege Das Wefen des Willens selbst schwebt dabei der Porste soll. lung als ein Allgemeines vor, das au sich unbestimmt und der halb auf verschiedene Weise bestimmbar ist; die Momente des 1 gentlichen Begriffs liegen in den Prädikaten und der Wille bild bazu bas zusammenhaltende allgemeine Band. Die wissenschaftlid Betrachtung streift beiden Seiten die Form der unbestimmten Bo stellung ab, sührt sie auf ihren wesentlichen Gebankengehalt zuri und zeigt damit ihre Identität. Denn der Wilfe ist an und fi sich und für die denkende Betrachtung von der Freiheit nicht ve schieden, ist nicht ein Substrat derselben oder ein Vermögen i dersolben, sondern sie selbst, und die verschiedenen Formen und En wickelungsstufen der Freiheit fallen mit denen des Willeus zusan Die Frage nach der Freiheit des Willens ist schon dup die Entwickelung seines Begriffs abgewiesen oder beantwortet; bezieht sich freilich mehr auf die moralische Freiheit als auf d Spontaneität überhaupt, beide Gestalten hangen aber, wie ber bi lektische Fortgang zeigen muß, innerlich zusammen und lassen fi von einander nicht trennen.

Um nun den Begriff des Willens zu finden, müssen wir t Momente, welche in aller Willensthätigkeit, so verschieden sie au im Besondern sei, enthalten sind und den Willen in allen seine Erscheinungssormen und concreten Gestalten zum Willen mache gedankenmäßig bestimmen und zur lebendigen Ginheit vereinige Der Begriff in dieser reinen Gedankensorm ist empirisch nicht vo handen, wohl aber in dem empirsch en Willen in soncreter We und in irgend einem Verhältniß der Momente zu einander — der dieses ist wandelbar — ausgeprägt; jener Begriff ist pichts U wirkliches, kein bloßes Gebankenbing, bem die Realität als Erganzung noch verschafft werden müßte, sondern die allgemeine Formbewegung, das allgemeine Gesetz bes wirklichen Willens. Wir beabsichtigen keine Construction des Willens a priori, sonbern suchen nach der Methode der speculativen Philosophie den objectiv gegebenen Entwickelungsgang bes Willens auf feine reis men, einsachen Gebankenbestimmungen zurückzuführen. desi von der allgemein anerkannten Wahrheit aus, daß nur vernänftige Wesen Willen haben und daß sich berselbe als freie, Selbftbestimmung bethätige, erhaben über bie Raturnothwabigkeit, der alle niederen Wesen gehorchen muffen: so leitet und vicer Bedanke, näher entwickelt, sogleich zum speculativen Begriff 166 Willens. In der Selbstbestimmung (Spontaneität) liegt nämich theils der Unterschied eines Bestimmenden und Bestimmten, hals die Einheit Beiber. Das Subject, welches sich bestimmt sefern es sich bestimmt, setzt in sich einen Unterschied; auf die die Seite tritt das Unbestimmte aber Bestimmende, auf die andere Sak das Bestimmte, beibe Seiten treten aber nur auseinander de Selbstbestimmung, das Eine ift nur, weil auch das ans der ift, und beibe find daher unselbständige Momente ber sie midließenden Totalität. Nimmt man mm hinzu, daß es intelligente Wesen sind, welche sich selbst bestimmen, also, allgemein schit, die Intelligenz, so ergeben sich die unterschiedenen Momate und ihre Einheit in der eigentlichen Begriffsform. erfte Moment nämlich, bas Unbestimmte aber Bestimmenbe, ift die reine Allgemeinheit bes Selbstbewußtseins ober 3ch. Dicke entsteht indem das Ich von allem bestimmten Inhalte, den es in sich vorsindet, abstrahirt, sich ans demselben in sein einiches Wesen restectirt und darin sich selbst denkt und weiß. Diese Unbestimmtheit bes Ich ift aber Allgemeinheit, sofern bas Schitbewußtsein in den unterschiedenen Momenten seiner Totalität mit sich identisch bleibt, das Ich sowohl als unbestimmtes als auch als bestimmtes dasselbe Ich bleibt, nicht in Anderes übergeht,

Run ist sondern das im Andern sich erhaltende Allgemeine ist. aber keine Allgemeinheit benkbar ohne Besonderung, die eine Seite ist immer durch die andere bedingt, diese also mitgesett. Wenn daher das erste Moment des Willens als Allgemeinheit bestimmt wurde, so geschah es in Beziehung auf die im andern Momente eintretende Besonderung. Ferner hat die Allgemeinheit selbst eine dops pelte Bebeutung; sie wird nämlich entweder allem Besonderen entgegengeset, steht auf der einen Seite, ift daher einseitige, abstracte, vom Besondern abstrahirende Allgemeinheit; ober die Allgemeinheit umschließt das Besondere als ihr Moment, und ist bann umfaffende, concrete, wahrhafte Allgemeinheit. Im ersten Moment des Willens entstand nun die Allgemeinheit durch Abstraction von dem Besondern, ist mithin selbst nur abstracte Allgemeinheit, welche anf ihre nothwendige Ergänzung durch die andere hinweist. Dieset erste Moment, obgleich denkende Allgemeinheit, ist daher für sich betrachtet ein Endliches, Regatives, mit der Schranke Behaftetes, ein Charafter, ben alle Gestalten des Geistes haben, welche burch Abstraction entstehen. Im zweiten Moment der Besondes rung, Bestimmtheit, wird die reine, einfache, abstracte Allge meinheit ergänzt und aufgehoben. Das Ich sest sich als ein ir gendwie Bestimmtes, hebt damit die erste durch Abstraction ge sette Regation auf und sett eine andere an die Stelle. Denn die unbestimmte Allgemeinheit, indem sie der Bestimmtheit gegenüber tritt, ist eben so gut ein Beschränktes, also auch Bestimmtes, wi die Besonderung der Allgemeinheit gegenüber. Dort lag die Bestimmtheit in der Abstraction überhaupt, woraus ein einseitiget Allgemeine hervorging, hier zeigt sie sich als wirkliche Besonderung wodurch das Ich aufhört, unterschiedslose Identität mit sich zu Das reine Selbstbewußtsein wird so zum Bewußtsein einet Bestimmten, geht aus der Restexion in seine einfache Identita heraus und läßt den Unterschied, welcher der Allgemeinheit gegen: über Besondrung ist, in sich zu. Halt man dieses zweite Momen einseitig fest, so bildet es einen Widerspruch gegen bas erste. Dor

bieß es: das Ich ist einfache Allgemeinheit; hier dagegen: das Ich ift das Besondere. Dieser Widerspruch hebt sich durch die Dialettik ber logischen Begriffsmomente auf. Das Allgemeine im Sinne ber ersten abstracten Allgemeinheit ist selbst ein Beschränktes und Besondertes, und das Besondere, in und von dem Allgemeis nen geset, muß selbst ein Allgemeines sein; jede von beiden Einseitigkeiten umschließt an sich ihr Gegentheil, wird nun diese innere Beziehung auf einander für den Gedanken und ihm entsprechend and für das Selbstbewußtsein gesetzt, so werden beibe Seiten zu Romenten einer höhern Einheit, worin sie ibentisch sind, aber nicht im Sinne einer abstracten Einerleiheit, sonbern einer lebendigen, tuch den Unterscheid und in demselben mit sich identisch bleibenden Bavegung. Diese Einheit beiber früheren Momente ist der Bille als Selbstbestimmung ober Freiheit. Jene beiden abstracten Romente find nicht der Wille selbst, sondern nur seine Vorausichung; die Einheit beiber darf man dagegen nicht als Moment betrachten und etwa von brei Momenten bes Willens reden, wobuch nur Verwirrung entstehen kann. Denn Momente sind in de philosophischen Sprache die zu einer höhern Totalität zusammageschlossenen, für sich unselbständigen Seiten ober Elemente; . ane Totalität von geringerem Umfange kann zwar wieder als blokes Moment einer allgemeineren gelten, aber sich nicht als Moment zu ihren eigenen Momenten verhalten. Jenes Dritte ift viel= mehr der Begriff des Willens selbst als der Allgemeinheit des Selbstbewußtseins, welche sich in ber Besonderung selbst beschränkt und bestimmt, und der Besonderheit, welche in sich reflectirt und als flussiges Moment auf die nunmehr concrete, über das Besondere übergreifende Allgemeinheit zurückgeführt ist. Unterschiebe bestehende und sich stets vermittelnde Identität beider Momente wird nach der logischen Sprache als Einzelnheit bezeichnet, sofern bas Allgemeine mit bem Besondern im Einzelnen zus fammengeschlossen ist; der Ausbruck ist aber hier nicht von der empirischen Einzelnheit, einem einzelnen Subject, Willensact, zu

verstehen, sondern im speculativen Sinne von der im Besonders concreten Allgemeinheit, also bem concreten Begriffe. Der Will ift nur als diese untrennbare Einheit beider Momente zu benken durch Abstraction kann, man die Totalität wohl in die angegebener Momente auflösen, damit wird aber unmittelbar auch der Will vernichtet, er ist weber im einen noch im andern Momente ge sett, sondern lediglich in ihrer sich lebendig und mit Einem Schlage erzeugenden Einheit. Denn das Wollen, wodurch der Wille doc nur Wille sein kann, ist wesentlich Selbstbestimmung, diese abe ift nichts anderes als die Thätigkeit, der freie Proces des Ich sich auf der einen Seite beschränkt, endlich zu setzen, etwas Be stimmtes zu seinem Gegenstand und Inhalt zu machen, auf bei andern Seite aber in dieser Unterscheidung seiner von sich selbf iventisch mit sich zu bleiben, in der Bestimmtheit nur sich selbst zu Mag die Willendrichtung auch auf ein Allgemeines ge hen, welches durch-seine eigene Ratur über die endliche Bestimmt: heit erhaben scheint, so muß dieses Allgemeine, um nicht eine bloße Abstraction, sondern concrete Allgemeinheit zu sein, das Besondern umschließen, und das Selbstbewußtsein kann es nur durch wieder: holte Acte der Selbstbeschränkung, die sich zu höherer Identitä aufheben, in sich verwirklichen. Das Allgemeine in reiner Tota lität kann nur Gegenstand und Inhalt des Denkens in seinen verschiedenen Formen, nicht unmittelbar des Willens sein, wie sich dies unten näher zeigen wird. Aus der bisherigen Entwickelung des Begriffs vom Willen ergiebt sich nun auch, daß die Freihei sein eigenstes Wesen ausmacht und von ihm gar nicht abgelöss werben kann. Frei ist nämlich ber Wille, sofern seine beiben Momente wentisch sind, ba Wille nur als innere Dialektik, eine sich auf sich selbst beziehende Regativität, b. h. Setzen und Aufheben der abstracten und damit negativen Momente, gedacht werben kann. Die Bestimmtheit gehört so wesentlich zum Willen, wie die reine Allgemeinheit des Ich, jene ist ihm nichts Aeußerliches, keine farre Schranke, sondern in der Einheit mit der Allgemeinheit ein ideelles, d. h. für sich als unselbständig gesetzes, slüssiges Moment, wodurch das Allgemeine nicht wahrhaft beschränkt und gebunden wird,
sondern worin das Ich bloß ist, weil es sich selbst darin sett.
Diese somit über beibe Momente übergreisende concrete Allgemeinheit ist die Freiheit und zugleich der Begriss des Willens. Beide
sind hier noch gleich allgemein und im Verhältnis zu den concreim Gestalten des wirklichen Willens und der wirklichen Freiheit
absnact gesast; dies liegt in der Nothwendigkeit des methodischen
Fonganges vom Unbestimmten zum Bestimmten und wird später
zleichnäsig seine Ergänzung erhalten.

Der so eben erörterte Begriff des Willens und ber Freiheit if durch die neuere speculative Philosophie, vor Allen durch Hegel, is scharf und überzeugend entwickelt, daß man erwarten sollte, biese p einfache und evidente Wahrheit werde sich bald nach verschie= den Richtungen hin Bahn gebrochen haben. Daß es bessemungeachtet nicht geschehen ist, läßt sich nur aus Mangel an men lativer Einsicht und aus Abneigung gegen bieselbe bei vielen Zeits genoffen erklären. Der frühere Irrthum, welcher den Willen bloß de Bermögen zu seiner Bethätigung nicht als diese selbst faßt, we welcher deshalb das eigentliche Wesen des Willens nicht in die Embeit der angegebenen Momente, sondern einseitig in das Element der abstracten Allgemeinhelt sett, hat sich nach wie vor erhiten und auch in Beziehung auf unsere Hauptaufgabe eine ganze Reihe unrichtiger ober boch einseitiger Combinationen und Hypothesen zu Tage gesördert. Wir weisen deshalb auf die große Be= dentung der obigen speculativen Erörterung hin und führen ste wch weiter aus durch Resterion auf ben Unterschied von Form und Inhalt des Willens und nähere Bestimmung ihres gegenseitigen Berhältnisses. Denn gerade nach bieser Seite hin offenbaren sich die Fehler, die man bei der Begriffsbestimmung des Billens begeht, am deutlichsten.

Die Betrachtung geht hierbei von einfachen Prämissen aus, wie sie im Begriff des Willens liegen; es ist aber von Wichtig-

keit, daß man an den wirklichen Begriff bes Willens anknüpft und den Unterschied von Form und Inhalt nicht bloß empirisch aufe nimmt. Denn auf diesem Wege kann man leicht in den Irrihum verfallen, sich einen formalen und realen Willen, eine formale und z reale Freiheit vorzustellen, als ob beide Seiten außer einander gerie dacht werden könnten oder wohl gar in der Wirklichkeit getreunt von einander existirten. Allein wenn der Wille nach seinen inde grirenden Momenten überhaupt gedacht wird oder sich in ber Wirklichkeit irgendwie bethätigt, auch als endlicher Wille und in Böjen, bann sind auch Form und Inhalt, wenngleich in verschie benem Verhältniß zu einander, zugleich gesetzt, weil sie den beiben i Begriffsmomenten entsprechen. Faßt man nämlich das erste Me : ment, die reine Allgemeinheit des Selbstbewußtseins, für sich, fo hat dasselbe keinen Inhalt als sich selbst, jeder bestimmte Inhalt ' iß durch die Abstraction ausgeschlossen und in den reinen Aether . des Denkens seiner selbst aufgelöst. Dieses ausgeleerte, reine 3ch enthält gar keinen Unterschied in sich, also auch nicht den Unterschied von Inhalt und Form, in seinem Verhältniß zum zweiten Momente bestimmt es sich aber als die reine Form, wie oben als reine Allgemeinheit. Die reine Allgemeinheit des Selbstbewußtseins und die reine Formbewegung des Willens fallen daher zusammen; beide haben diesen Charafter als Abstraction vom zweiten Moment und in Beziehung zu demselben. Dieser reinen Form gegenüber ist jede Besonderung, Bestimmtheit, welche sich das 3ch giebt, Inhalt, so daß dabei sich dieselbe Dialektik wiederholt, welche wir oben bei dem zweiten Moment des Willens betrach-Weil aber der Wille nur in der Einheit beider Momente denkbar ist, so gehören die angegebene Form und dieser Inhalt dem Willen nur dadurch an, daß sie in der Beise der Begriffs. momente ebenfalls identisch gesett sind, daß daher die Bestimmtheit oder der Inhalt sich in die Allgemeinheit als die Form reflectirt, und auf der andern Seite die Allgemeinheit oder die reine Form sich dur Besonderheit oder zum Inhalt bestimmt hat. Die reine Form,

gehen vom Inhalte, gehört dem Willen eben so wenig an als Inhalt des Ich, abgesehen von der Form. Einen rein foren Willen kann es daher nicht geben, als etwa nur in einer itigen und oberflächlichen Theorie, welche die zusammengehö-1 Momente auseinandersallen läßt und vom Willen zu hanmeint, während sie es in der That mur mit dem abstracten bilberuftsein zu thun hat. Wie nun aber die Bestimmtheit 16 von Willen Verschiebenes und zu ihm noch Hinzukommen-A, soubern in der Einheit mit der Allgemeinheit erst sein Wememacht, so bilbet auch der Inhalt ein wesentliches, eigenes, vivendes Moment des Willens. In allen wirklichen Willens-: dexchdringen sich somit die Form des Allgemeinen und ein under Inhalt; fehlt das eine Moment, so verschwindet damit der Wille, und ist in dem empirischen Subject das eine Modem Begriffe des Willens nicht angemessen gestaltet, so auch endere nicht. Bildet z. B. der blinde Naturtrieb den Inhalt Bavegung des Subjectes, so hat diese den Charafter der Ben, nicht des Willens, weil die Form der denkenden Allgemeinsehlt und jener Inhalt nicht durch sie gesetzt ist. — Mit dem gebenen Unterschiede der reinen Form und des Inhalts des me nicht zu verwechseln sind solche Gegensätze, wobei Inhalt Form auf beiden Seiten vorhanden sind, also kein reiner abstracter Unterschied stattfindet. So stellt man öfter einem fubjectiven und deshalb formellen Willen einen objectiven als ralen, erfüllten gegenüber. Jenen bezeichnet man als formell, man die Objectivirung und objective Realität als wahrs 1 Inhalt ansieht, während das subjective Selbstbewußtsein, es Willensbestimmungen, Iwede, Entschlüsse hat, ohne sie d zu realistren, als bloßer Formalismus gilt. Dieser Ges B von Form und Inhalt ist aber ein bloß relativer, da auch of subjectiven Willen schon ber Inhalt mitgesett ift, wie um= t dem objectiven die Form nicht fehlen darf. Diese und ähns Gegensäte, welche ber concreteren Gestaltung des Willens

angehören, kommen hier, wo es sich um die einfachen Begriff unterschiede handelt, noch nicht in Betracht.

Blicken wir auf die nunmehr beenbigte Auseinanberfetze des allgemeinen Begriffes vom Willen zurück, so können wir uns nicht verhehlen, daß berfelbe, wenn man das reiche und ma nigfaltige Leben der wirklichen Freiheit damit vergleicht, den Ch ratter eines bloßen Formalismus hat. Etwas anderes barf m aber auch, wenn es sich um ben reinen Begriff handelt, ber a folcher ungeachtet seiner Realität in allem Wirklichen nur @ genstand der benkenden Betrachtung ift, gar nicht erwarten, und kommt nur barauf an, daß die aufgezeigte innere Dialektik 1 Grundform aller concreteren Gestalten enthält, und biese sich ben immanente Entwidelung baraus ableiten laffen. Ein ungehörte Formalismus bagegen findet bann fatt, wenn man aus cipu abstracten Momente, in biesem Falle aus ber blogen Form b Willens, ben ganzen Reichthum bes sittlichen Lebens entwicke will, und dieselbe wohl gar als das eigentlich schöpferische Be mögen im Menschen betrachtet. Dabei ist nicht bloß bas Berhal niß ber beiben Begriffsmomente zu einander verkannt, sondern au das allgemeinere Verhältniß des Willens zur Intelligenz et Vernumft überhaupt, welcher in ihrer Totalbewegung allein t Ruhm gebührt, den man mit partelischer Vorliebe auf jenes a stract gefaßte Willensmoment überträgt. Um nun unsere Da stellung nach dieser Seite zu vervollständigen, haben wir den B len noch in seinem Berhältniß zur Totalität des Geiste überhaupt in ber Kurze zu betrachten.

Dieses Verhältniß läßt sich auf zwei Punkte zurücksühren zunächst verhält sich nämlich der Wille zur Intelligenz, den praktische Seite er ist, dann aber, wie die Vernunst überhaup zu einer gegebenen Naturbasis. An beide Seiten knüpft si dann auch sein später zu betrachtendes Verhältniß zu Gott. Wa die erste Seite betrifft, so bildet die Intelligenz als theoretisch Geist oder Vernunst, als sich wissende concrete Allgemeinheit w

Realität, die Voraussetzung, das logische prius des praktischen Geines oder des Willens, wenngleich in der Wirklichkeit beide Seiten jo in einander sind, daß von einem Früheren ober Späteren gar Werben die Momente aber auf den nicht die Rebe sein kann. Gedanken zurückgeführt und wissenschaftlich aus einander hergeleitet, io steht tie theoretische Seite voran, weil sie im Willen nothwendig und immer mitgesett ift, während sie selbst nicht in ganz gleider Beise ben Willen umschließt. Es braucht wohl kaum erimmet zu werden, daß wir in diesem Zusammenhange unter Inuligenz oder Vernunft nicht eine besondere Form des vernünftigen und verständigen Denkens und Erkennens verstehen, wohl gar des philosophische, in einem strengern Sinne theoretische; de Allgemeinheit des Unterschiedes zwischen beiden Seiten führt vielmehr barauf, daß alle Weisen, worin und soweit darin sich ber Gedenke bethätigt und ausprägt, auch Gefühl, Phantasie, Anschauung, mb alle Lebensgebiete, auf benen es geschieht, auch bas religiöse, wi einen allgemeinen Ausbruck und Begriff zurückgeführt find. Es handelt sich daher gar nicht um das Verhältniß des wissen= ibaftlichen Denkens und Erkennens zum praktischen Willen und m Sittlichkeit, sondern viel allgemeiner um das Verhältniß ber derretischen Seite der Intelligenz zur praktischen überhaupt. Daß kride wirklich Seiten Einer Totalität find, und nicht etwa zwei einander unabhängige Grundvermögen des Geistes, wie man w uweilen bezeichnet, ist eine fast allgemein herrschende Ansicht, reide sich durch Analyse der beiderseitigen Momente bestätigt. Lenn ohne langere Beweisführung leuchtet hier sogleich ein, daß m Wille bas Denken in irgend einer von seinen Erscheinungsformen immer mit enthält, nur dadurch in die innere Allgemeinheit de Selbstbewußtseins fällt und sich vom bloßen Triebe und der thierischen Begierbe unterscheidet. Das Allgemeine ist wesentlich Product des Denkens oder vielmehr der wirklich gesetzte Gedanke ielbst, tas Selbstbewußtsein ist bei sich und für sich seiende Allgemeinheit der denkenden Substanz, und die einfache Concens

tration des 3ch oder Selbst ist das reine Denken seiner selbst a einer zu ihrem einfachen Mittelpunkt zusammengebrängten AUg meinheit. Dadurch unterscheibet sich ja der Wille von der obje tiven Einheit und immanenten Entwickelung bes Organismus übe haupt und von dem allgemeinen Lebensgefühl, welches sich mit d thierischen Trieben und ihrer Befriedigung verknüpft, daß die A gemeinheit des Selbstbewußtseins die Identität des Sichselb wissens ist, und durch die Bestimmtheit, welche der Inhalt hinei bringt, nicht wahrhaft aufgehoben wird. Abstrahirt man bei Willen von dieser in aller Besonderung ungetheilten und ung schmälerten Allgemeinheit des Ich, so macht man ihn zur bloß Begierbe, wobei das allgemeine Lebensgefühl sich ganz in bie B fonderheit versenkt und damit bis zu ihrer Befriedigung unmittelb identisch ist, nicht wie beim Willen eine höhere Einheit im Und schiede der Momente bildet. Schon die gewöhnliche Vorstellm halt an dem Sape fest, daß der Mensch nichts wollen kann wi er nicht auch vorher weiß; aus der Natur der Willensmomen geht aber hervor, daß damit lange nicht genug gesagt ist, di vielmehr nicht bloß vor sondern auch in dem Wollen das C kennen nothwendig mitgesett ist und das innere Wesen der Fr heit constituirt. Mancher Irrthum bei dieser im Ganzen so ei fachen Sache entsteht daburch, daß man es nicht lassen kann, 1 dem Denken, Wissen, Erkennen sogleich an ein formell gebildete umfassendes, wissenschaftliches zu benken; dann meint man geg die Wahrheit obiger Entwickelung als Instanz anführen zu dürfe daß doch nach der Erfahrung die sittliche Willensrichtung in k nem nothwendigen Verhältnisse zu ben Fortschritten in ber intelle tuellen Bildung stehe, daß vielmehr umgekehrt in Einem Subje mit beschränkter Einsicht ein vortrefflicher Wille und in einem a bern mit außerorbentlicher Höhe theoretischer Erkenntniß eine eb so tiefe Entartung des sittlichen Lebens verknüpft sei. diese Thatsachen leugnen, oder in parteiischer Vorliebe für intelle tuelle Bildung auch nur die Schroffheit der Gegensätze milder

Milein in den Zusammenhang unserer Untersuchung gehören sie gang mid gar nicht, weil wir hier, wie schon früher bemerkt, unter 25. Deulen, Biffen und Erkennen nicht eine einseitige Form bes theos = setischen Geistes sondern diesen in seiner Totalität verstehn. feste und sichere, wenngleich dialektisch unentwickelte und ungebil--bete Uebeneugung des kindlich frommen Gemuths gehört, so weit the vom Willen verschieden ist, der theoretischen Seite der Intelligenz nicht weniger an als ein durchgebildetes philosophisches System, - \_ und im religiösen Selbstbewußtsein durchdringt sich die theoretische und praktische Seite der Intelligenz auf das Innigste, der Glaube im Paulinischen Sinne bes Worts ist ein theoretisches und praktisches Berhaltniß zugleich, und alle Gestalten der Liebe haben nur durch die mendliche Beziehung auf Gott, also ein mitgesetztes theoretisches Moment, religiöse und christliche Bedeutung. man nun vollends die teleologische Form des concreten morali= ichen und stitlichen Handelns in Anschlag, und bedenkt, daß bie Zwedbestimmung, mag auch bie reine Gebankenform im einfachen praktischen und religiösen Leben sich vielfach verbergen, wesentlich Sache des theoretischen Geistes, des sich concret gestaltenden Gebankens ift: so wird man es kaum im Ernst bezweifeln, daß im Willen ober der praktischen Seite der Intelligenz das Erkennen sber ihre theoretische Seite immer und nothwendig mitgesett ist, daß also in dieser Hinsicht beide Seiten nur Momente derselben Totalität bilden. — Etwas anders stellt sich die Sache, wenn wir das Berhältniß umkehren und fragen, ob auch im theoretischen Beiste ber praktische, im Erkennen der Wille nothwendig und immer mitgesett sei. Die Speculation, welche zuweilen diese Frage ins Allgemeine hin und ohne nähere Beschränkung bejaht, hat sich daburch manche nicht ganz ungerechte Vorwürfe zugezogen. man von bem leicht faßlichen aber auch trivialen Sate aus, daß der Mensch sich gar Vieles vorstellen, Vieles seinem Wesen nach cleunen und begreifen könne, ohne es beshalb auch zu wollen, so scheint die theoretische Seite ganz unabhängig von der praktischen

Faßt man dagegen das Erfennen als Thatigfeit, inner Prozeß, und unterscheidet darin wie im Willen das Moment d reinen Allgemeinheit des Ich von seiner Bestimmtheit, welche fi hann beide zu concreter Identität aufheben, so scheint damit be Unterschied von Erkennen und Wollen ganz aufgehoben zu we ben, bas Erkennen wird selbst zu einen Willensact und bie beson dere Erkenntniß zur Handlung. Allein in dem ersten Satze i nicht bas reine, abstracte Berhältniß beiber Seiten, um welches a hier zu thun ist, im zweiten ein zu abstractes, nämlich die formel Ibentität beiber Seiten, ausgesprochen. Dort handelt es sich p nächst nicht darum, ob der Mensch alle gewußten Objecte in seine Willen aufnehme, sondern ob in diesem Wissen um die Objec zugleich ein Wollen des Wissens mitgesetzt sei, ob das Wissen al das Wollen als Moment enthalte. Denn wir fragen ja gar nich ob zum Wissen das Wollen noch hinzukomme, auf dasselbe folg fondern ob daffelbe im Wissen schon mitgesett sei, gleichwie wi auf der andern Seite nicht bloß die gewöhnliche Vorstellung bunch führten, daß das Wollen auf das Wiffen folge, sondern den Gi banken, daß das Wissen im Wollen selbst ein Moment bilbe Jener triviale Sat trifft daher die Sache gar nicht, und die Ma sicht, welche er zunächst negirt, kann keinem vernünftigen Wes schen zugeschrieben werden, da die Objecte des Borstellens un Erkennens, das ganze Universum mit allen natürlichen und geist gen Elementen, nur in geringem Umfange, soweit sie nämlich zu Wesen des Willens gehören, auch als Inhalt in denselben ein treten können. Daraus folgt aber keineswegs, daß das Erkenne ein vom Willen unabhängiges Grundvermögen sei, sondern nu daß die Eine und im Berhältniß zur Totalität abstracte Sch der Intelligenz in relativer Selbständigkeit heraustreten und fu bethätigen fann. Die andere Ansicht, welche im Denken als Thi tigleit der Vernunft, welche sich durch die Begriffsmomente, d wesentlichen Formen alles Vernünftigen, bewegt, den Willen scho mitgefest sein läßt, hebt die Ibentität beiber Seiten so fart hervo

١

raß daburch ber eigenthümliche Begriff des Willens aufgehoben Allerdings eignet beiden Seiten der Charafter freier Thäs igkit, weil er die Grundbestimmung der Intelligenz überhaupt entwacht als der Allgemeinheit, welche in ihrer Besonderung und in dem Wiffen und Segen der Objectivität schlechthin bei sich Heibt und in aller Bestimmtheit nur den Inhalt ihres eigenen concreten Mesens hat; eben beshalb kann auch die Entwickelung beder Seiten im Allgemeinen als Selbstbestimmung bezeichnet waren. Allein bei ber theoretischen Seite liegt die innere Allgemeinheit des Ich junachft nur an sich jum Grunde; ber Geist het die Schranke der objectiven Welt auf, und fest kraft jener men Allgemeinheit das Besondere der Erscheimung als Allgemines, sei es in der gewöhnlichen Erfahrung oder in der religiöin Anschauung ober im reinen, philosophischen Denken, er sett alie ans bem Besondern das Allgemeine heraus, bis de auf die Objecte gerichtete Erkenntniß ober das Bewußtsein, vol seine Allgemeinheit der an sich seienden des Ich nun entspricht, in mach innen zuruchliegt, und im Selbstbewußtsein die Einheit jener objectiven Allgemeinheit als concrete Bernunft, Inelligen, Idee, Geist begriffen wird, ein Prozeß, der sich auf relis giojem Gebiete objectiv in der allgemeinen Geschichte der Religion, indjectiv in der Erziehung des einzelnen Subjects zum Leben im Geift und in der Wahrheit darstellt. Der Wille dagegen fängt micht vom Bewußtsein des Objects — denn soweit er daburch iollicitiet wird, ift er eben Erkennen, und zwar nach ber endlichen Seite der Erscheinung-sondern vom Selbstbewußtsein an, sett baber die innere Allgemeinheit des Ich nicht bloß an sich sondern als die fich wissende voraus, mag dieses Wissen, welches nothwendig Refultat des theoretischen Prozesses ift, wie schon die tägliche Erjahrung an der Entwickelung des kindlichen Selbstbewußtseins zeigt, auch wieder ein unmittelbares, einfaches geworden sein. Indem sich nun das 3ch bestimmt und Wille wird, setzt die Intelligeng aus bem Allgemeinen bas Besondere heraus;

3

5

ij

4

deshalb ist denn auch der Wille in einem strengeren und mehr ce gentlichen Sinne Selbstbestimmung, weil hier bas allgemeine 34 ober Selbst als solches schon vorhanden ist, sich entschließt und bestimmt, während der theoretische Proces nur an sich, nämili mit Beziehung auf die noch unentwickelt im Hintergrunde bet Geistes liegende Augemeinheit, Selbstbestimmung heißen Mann könnte vielleicht die hier aufgestellte Ansicht von bem ver schiebenen Ausgangspunkte und baburch bedingten Charakter bet ber Seiten burch die Bemerkung umzustoßen meinen, daß ja bie theoretische Thätigkeit nicht nothwendig vom Bewußtsein der objev tiven Welt auszugehen brauche, sonbern sogleich vom Gelbfite wußtsein, vom Ich aus die Objecte betrachten könne. Allerdings haben manche philosophische Systeme, besonders der subjective Ibealismus Rant's, Fichte's u. A. biefen Gang genommen, aber keineswegs jene Philosophen als Menschen, keineswegs die Menschheit in der geschichtlichen Entwickelung. Hier handelt es sich abet um bas allgemein-menschliche Erfennen, nicht um bas philosophische, ober gar um die philosophische Methode. Die Phanomens logie des Geistes, wie sie von Hegel durchgeführt ist, stelk unter Allem, was bisher darüber geschrieben ist, jenen objectiven Entwidelungsgang bes theoretischen Geistes am Treuesten und Tiefften bar. Run wurde schon oben bemerkt, daß bas vernüns tige Erkennen und ber Wille nicht als empirisches Früher und Später zu fassen seien. Um nämlich vernünftige Allgemeinheit und damit Selbstbewußtsein zu sein, muß die theoretische Thatige keit ben Kreis bes gegenständlichen Bewußtseins schon bis auf de nen gewissen Grad durchlaufen sein; mit dem Selbstbewußtseln tritt aber zugleich ber Wille ein. Deshalb fällt nur bas De ment des Bewußtseins zeitlich früher als der Wille; die theoreti sche Seite bes Geistes, die Vernunft, dagegen mit ihm zusam men; jenes ist die abstracte, endliche Thätigkeit des benkender Geistes, die Gestalt seiner Erscheinung, die Vernunft dagegen all Subject-Object, als einfach geworbene aber erfüllte Ibentität be

innen Algemeinheit und der aufgehobenen Erscheinung, in sich unenbuche Totalität, verwirklichte Idee, Intelligenz. -Totalität aber feine ruhende Masse wird, sondern nur als leben= - diger Process sich selbst erzeugend da ist, so versteht es sich von felbst, daß auch jene abstracteren Momente des Bewußtseins in bie Intelligenz immer wieder eintreten, sie haben aber in biesem Infammenhange ihre frühere Bedeutung verloren: der Geift, welcher jum Selbstbewußtsein seines concreten Wesens durchgebrungen ift, weiß jene Gestalten als Erscheinung und Vermittelung und with baburch in seiner unendlichen Bewegung nicht mehr wirklich beschränkt. Aus bem Bisherigen ergiebt fich, daß die ganz allgemein gefaßte Thatigkeit bes Denkens keineswegs ben Willen als Moment umschließt; benn Thätigkeit ift erft bann Wille, wenn sie Selbstbestimmung ist, von der wirklichen Allgemeinheit des Ich aus= geht. So flar es nun auf ber einen Seite einleuchtet, bag Dentacte zugleich Willensacte sein können und in gewissen Fällen sein mussen, so gewiß es ist, daß im religiösen Glauben und überhaupt in der praktischen Erkenntniß und Erfahrung des Göttlichen zugleich bas Moralische und Sittliche als Moment mitgeset ift, das ferner auch die angestrengte und ernste Erforschung der wissen= schaftlichen Wahrheit zugleich eine Energie des Willens umschließt ub oft ben Charakter einer sittlichen Handlung hat: eben so bestimmt muffen wir auf der andern Seite auch wieder eine unwillkur= lice Thatigkeit bes Denkens und Vorstellens behaupten, besonzers in Ansehung des abstract allgemeinen und des endlichen Inhalts, wobei in manchen Sphären und Bewegungen bes Bevustfeins auch nicht einmal die endliche Erscheinung des Willens der die Willfür als mitgesetztes Moment angenommen werben mm. Das Object ist dann nicht ausbrücklich vom Ich als Geenstand des Wissens, Vorstellens, der Erfahrung oder Wahrnehung geset, die Bewegung bes Gebankens ift nur an sich eine tie, weil es gar nicht zu bem concreten Verhalten des Ich zu iner Bestimmtheit, nicht zur Form bes Selbstbewußtseins kommt, Batte, menfol. Freiheit.

diese vielmehr im substantiellen Hintergrunde des Geistel schlossen liegt. Run läßt sich zwar auf die Bernunft wie Kategorie bes Ganzen und seiner Theile anwenden, eine A rie, die streng gefaßt nur das abstracte Berhältniß bes U nischen bezeichnet und schon von der einheitlichen Gliederun lebendigen Organismus überwunden wird; aber bei Mem sich auf bem Grunde der freien Identität des Begriffs ent und eine Reihe von besonderen Momenten und Gestalten durc können auch die einzelnen Momente, je nach dem Verhältnis abstracteren ober concreteren Natur, mit mehr ober weniger ver Selbständigkeit hervortreten, so daß, wenn sie wirklich sind, die Totalität, von der sie getragen werden, nur im I nach ber substantiellen Möglichkeit, an sich, vorhanden ist. unwillfürliche Denken und Vorstellen fann daher keinen & gegen die an und für sich seiende Einheit der theoretische praktischen Seite der Intelligenz abgeben. Wären beide nie sprünglich ibentisch, so könnten sie auch im Willen nicht so bar verbunden sein, daß der Wille durch Zurücknahme der i Seite selbst vernichtet würde. Bielmehr erklärt sich der Un daß es ein unwillfürliches Denken geben kann während e gebankenloses Wollen giebt — benn Willfür und Uebereilung man nur uneigentlich und in relativer Weise gebankenlos, gend eine Form des Vorstellens und Meinens dabei stattsin aus bem immanenten Verhältniß der Momente der Intellig einander. Jenes Denken gehört nämlich entweder der Sphi Bewußtseins, also bloß ber endlichen Seite ber Intelliger und seine Momente sind beshalb, verglichen mit der conc Gestalt des Willens, abstract, stehen in der Gesammiben des Geistes außer der lebendigen Einheit mit dem in fich meinen Ich, ober aber, wo der Inhalt der concreteren E ber wirklichen Vernunft angehört, ist die Bewegung des D nur in dem Sinne unwillfürlich, wie man dies Prädica bem Handeln, selbst der concreten sittlichen That beilegt,

sielbe aus einer zur Gewohnheit, also zur zweiten Natur gewormen sittlichen Gestimung hervorgeht, und bas Subject sich bes imeinen Willensactes als solchen dabei nicht bewußt wird. Sabject wird aber seiner freien Thätigkeit in diesem stetigen Wange sogleich inne, wenn berselbe burch außere Hemmung oder rach thene Restexion unterbrochen wird; das scheinbar Unwill-Beliefe ergiebt sich bann als die Continuität der Freiheit selbst. Aufaran muß man bei unserer Frage nicht nur ben angegebenen Unicipled des abstracten und concreten Denkens ober des eigents Kichen Criemens, auf religiösem Gebiet ber bloßen Vorstellung und bes Manbens, gehörig beachten, sondern auch in Ansehung bes Willens die allgemeine Bethätigung desselben mit der moralischen und sittlichen nicht vermischen. Der in sich erfüllte, concrete Wille ift alkabings der sittliche und alles Erkennen, worin derselbe mitstet f, muß daher als sittliche That betrachtet werden können. Dabel kommt es dann nicht bloß auf einen sittlichen Impuls des Enfances an, wie wenn Jemand zum Wohle der Menschheit, mich aus bloger Wißbegierbe, die Raturwissenschaften förderte, dem difer Antrieb ginge nur vor und neben dem Erkennen her, wir mir in bemselben Subjecte nicht im Denfact mitgesetzt. Bielmehr nuß sich das Erkennen in biesem Falle auf demselben Gebiete bewegen, dem auch der Wille angehört, also dem der praktischen Sittlichkeit, ber Religion, mittelbar auch ber Wissenschaft von beiben. Der bekannte Sat Pascal's, daß man menschliche Dinge erfennen muffe, um sie zu lieben, gottliche bagegen lieben, um sie zu erkennen, hat in biesem Zusammenhange nur bann volle Bahrheit, wenn man den Gegensatz aufhebt. Wie bie Liebe als Bethätigung bes Willens schon bie Erkenntniß involvirt, so umekehrt die wahre und tiefe sittliche und religiöse Erkenntniß, hier mächst die praktische, auch die Liebe. Werden beide Momente uber und nach einander vorgestellt, so fällt die relative Priorität uf die Seite ber Erkenntniß; denn die Wahrheit macht erft ben tenschen frei, und erst nachdem ein Funke höherer Wahrheit im

Selbstbewußtsein gezündet und die heilige Flamme ber Liebe angefacht hat, wird diese zur Sehnsucht und zum Drange, in alle Wahrheit immer tieser einzudringen. Indeß, wie schon dfter be merkt, handelt es sich hier nicht um ein Nach- und Rebeneinan ber sondern um ein Ineinander beiber Seiten, und in der That ist es nur die Weise der Vorstellung, die ineinander wirkenden Momente der in sich concreten Intelligenz in solcher Acuserlichkeit aufzufassen, da das Begreisen der Identität Sache ber Specule tion ist. In Wahrheit ist die Erkenntniß des in sich concreter Willens, also bes moralisch-religiösen und sittlichen Gebiets, nichts Anderes als die Reflexion des Willens in sich selbst, und auch bie religiöse Vorstellung, so weit dieselbe Ausbruck dieser concret-geistigen Verhältnisse ist, kann nicht anders betrachtet werben. Da nun aber im Willen das Denken schon mitgesetzt ift, so stellt fic die Sache so, daß das theoretische Moment, abgesehen von ben Willensbestimmungen, einseitig und abstract ist, im Willen sich concret gestaltet, aber auch mit ber Schranke ber Besonderheit behaftet wird, fraft der innern Allgemeinheit jedoch, die auch in Willen mitgesett ift, sich aus ber Schranke zurücknimmt und nun zum concreten, wahrhaft lebendigen und praktischen Erkennen, zur Intelligenz im vollen Sinne bes Worts wird. Einseitig und äußerlich bagegen wird dies immanente Verhältniß beider Seiten aufgefaßt, wenn man entweber die erste abstracte Form ber thes retischen Seite unabhängig vom Willen schon für die wahrhafte Erkenntniß ausgiebt, ober aber alle religiöse und praktische Er kenntniß burch eine ursprüngliche Willensrichtung, die man von der theoretischen Seite getrennt und selbständig für sich auftreten läßt, bedingt vorstellt. Dort wird alle Wahrheit und Energie auf die theoretische, hier auf die praktische Seite der Intelligen geschoben, ihr inneres Verhältniß zu einander aber, und wie jebe als Moment in der andern mitgesetzt ist, nicht begriffen. Im weitern Fortgange unserer Untersuchung wird dieser wichtige Punkt in ein helleres Licht gestellt werben. — Bezieht sich bagegen Z

bie Erlenntniß nicht auf solche Sphären, welche bie Entfaltung bes concreten Willens barstellen, so kann auch diese Einheit beis ber Seiten nicht vorhanden sein; in allgemeinerer Weise bagegen, als Spontaneität überhaupt oder als Willfür, ist der Wille in allem Erfennen, als freiem Act bes Selbstbewußtseins, mitgesett, und mur das in der That unwillfürliche Denken und Vorstellen muß als willenlos betrachtet werden. Daß ber Mensch überhaupt benkt und Bewußtsein hat, baß sich basselbe nach bestimmten los gischen und psychologischen Gesetzen gestaltet, daß ihm diese ober jene Anschauung und Erfahrung außerlich entgegenkommt ober auch durch die Association der Vorstellungen innerlich gegeben wird — diese und ähnliche Erscheinungen stehen dem Willen nicht viel näher als der Blutumlauf und Verdauungsproceß; er hat, weil fie unter ihm stehen, nur mittelbar Macht barüber, und ift in ihrem Proces nicht als integrirendes Moment mitgesett. Alle biese Erscheinungen gehören nun aber auch ber Intelligenz nach ihrer theoretischen Seite, ber benkenden Bernunft als solcher, nicht an, fondern bilden bei ihr nicht minder als beim Willen die bloße Boraussetzung ober die Seite der Erscheinung. Deshalb wird benn auch von der neueren Speculation nicht alles Denken, Borftellen, Wiffen ohne Unterschied, sondern nur der theoretische Geift, bie vernünftige Erkenntniß, als das andere Moment der Intellis genz neben den Willen gestellt. Die Vernunft concentrirt in sich alle Wahrheit zu gediegener Allgemeinheit, der Wille realisit dies selbe zu einer subjectiven und objectiven Welt der Freiheit. ift aber bie Gesammtbewegung der Einen Intelligenz, welche bald bie eine Seite herauskehrt und die andere nur als Moment barin wirken läßt, bald die andere in demfelben Verhältniß zu erstern; beide Seiten sind bald nach ihrem Begriff, bald als Moment gesett, und mur durch dieses Ineinandergreifen beider ist ihre Wechselwirkung bedingt, oder, da diese Kategorie das Ineinanderweben des Freien nicht angemeffen ausbrückt, ihre höhere Einheit, die Wahrheit und Wirklichkeit ber Intelligenz als bes Vernünftigen und Guten gesetzt.

Der Begriff des Willens hat sich uns durch diese Betrackstung nicht bloß in Ansehung des ersten Moments sondern auch seiner Totalität concreter und tieser gestaltet. Dem das dasin gesetzte Element der Allgemeinheit ist nun näher als concrete Rednunst bestimmt, und das reine Ich, welches sich durch Abstraction von allem bestimmten Inhalt als erstes Begriffsmoment oder als Korm herausstellte, erhält nun die Bedeutung, ein durch den Redstand, die Thätigseit der Abstraction und der Bildung von Gegensähen, hervorgerusenes einsaches und endliches Moment der in sich concreten Bermunst zu sein. Diese stellt sich aber schon in der Einheit der Begriffsmomente und dann weiter in der Rücklich der einzelnen Willensacte zur Totalität des Selbstbewustsseins wieder her.

Die andere Seite, nämlich das Verhältniß des Willens zu seiner Raturbasis, brauchen wir nur kurz anzubeuten, da ber Begriff bes Willens nur entfernter und mittelbar baburch erläntert wird, und im Folgenden dieses Berhältniß in einem anden Zusammenhange ausdrücklich zur Sprache kommen wuß. Unier Raturbasis des Willens verstehn wir nicht bloß die materielle und finnliche Natur bes Menschen, die ganze Leiblichkeit und Sinnlich keit, welche er mit den Thieren gemein hat, sondern auch bas Get stige in seiner natürlichen b. h. unmittelbaren Beschaffenheit, wie es mit der Geburt des Menschen gegeben ist, bevor der Geist sich zum Selbstbewußtsein seines Wesens und damit zur eigentlichen Geistigkeit entwickelt und emporgearbeitet hat. Da Geist über haupt und Wille im Besondern nur als lebendiger, immanenter Proces denkbar sind, so können ste dem Menschen nicht als wirk liche Thätigkeit, sondern nur als Vermögen, innere Möglickeit dazu, angeboren sein; in der Wirklichkeit find beide mur als Resultat ihrer eigenen Dialektik, bringen sich selbst aus bem Grunde ihrer Möglichkeit hervor und streifen damit die Form des Unmit telbaren oder Ratürlichen ab. Wegen der Identität beiber Seiten der Intelligenz muffen beide gleichnuäßig in den Grund ber

Ratinfichteit versenkt sein; wie ber an sich seiende Wille zuerst mur als eine Reihe von Trieben und Begierden erscheint, so die noch verhüllte Vernunft als ein Vorstellen und Imaginiren ohne wahrhafte, flare Allgemeinheit und eigentliches Selbstbewußtsein. Erft mit ber letten Form und dem zugleich mitgesetzten Willen beginnt der Beift als solcher zu erwachen, tritt aus der früheren Indifferenz des Ratürlichen und Geistigen auf den Standpunkt der Differenz beider Seiten, spricht so das gruße Urtheil, die Scheidung einer sinnlichen und übersinnlichen Sphäre und balb auch ben Gegensatz des Guten und Bosen aus, und steigt allmälig zu immer tieferer Gestaltung und bestimmterer Begränzung der verschiedenen Sphären auf. Diese stusenweise Entfaltung des Geistes ift zugleich sein Eroberungs. und Triumphzug, wobei aller Reichthum ber burchwanderten beschränkten Gebiete mitgenommen und aufbewahrt wird, und wodurch der Geist die Macht gewinnt, alle abstracten und endlichen Elemente, die als Durchgangsmomente immer wieder eintreten, als ideell zu segen und sich in ihnen seinem wahren Begriffe angemessen zu orientiren. Dieselben Erscheis nungen ber äußern Natur, die Wirksamkeit derselben natürlichen Triebe, Dieselben rechtlichen und sittlichen Verhältnisse gewinnen für bas Selbstbewußtsein eine ganz verschiedene Gestaltung und Bedeutung, je nachdem ber Geist sich der Stufe ber wirklichen Intelligenz in allgemein-intellectueller, religiöser und sittlicher Beziehung genähert hat. Diese nur mit formellen Differenzen ber subjectiven Auffahung allgemein anerkannte Wahrheit hat bei der Lösung unserer Aufgabe nicht geringe Wichtigkeit. Wir fanden oben, das bas erste Moment im Begriffe des Willens burch Abstraction bes Ich von allem empirisch gegebenen oder selbständig erzeug= ten Inhalt entstand, wir sahen ferner, daß der Wille als Gelbstbestimmung das Selbstbewußtsein vorausset; wird nun jener Inhalt, von dem das Ich abstrahirt, als Allgemeines gefaßt, so ist es die jedesmalige Fülle des Selbstbewußtseins ober die nach den Entwickelungsstusen verschiedene concrete Allgemeinheit des Geistes.

Run ist zwar jene Abstraction für sich betrachtet, bas leere 3ch, auf allen Stufen dieselbe, benn als inhaltsleere ist sie auch unterschiedslose Identität; aber in der Wirklichkeit, nicht bloß in wisfenschaftlicher Allgemeinheit gedacht, ist sie durch die Gestalt des Inhalts, von dem abstrahirt wird, eine verschiedene. Denn bas Abstoßen bes gegebenen Inhalts ist auf der andern Seite zugleich ein Angezogenwerben von bemselben, die Selbstbestimmung ift iv gendwie bedingt durch diesen vor der Abstraction gegebenen Inhalt, wie benn das leere Ich als bloße Formbewegung keinen Inhalt erzeugen, sondern ihn nur setzen und gestalten kann, und der Wille ist somit durch den Verlauf seiner Momente nur die Verwirklichung jener im Selbstbewußtsein enthaltenen concretern Kulle. Das Schöpferische des Willens liegt in der Gesammtbewegung der Intelligenz, und in dem formellen Ich nur insofern, als daffelbe von einem erfüllten Ich abstrahirt ist, wie denn jede Abstraction zwei Seiten hat, die des einseitigen Resultates, und die der relativ reis cheren Bewegung zu biesem Resultate hin und bes Anderen, wovon abstrahirt wird. Diese zweite Seite giebt dem ganzen Acte den Charafter der Differenz, die erste den allgemeiner Identität. Hieraus ergiebt sich nun, wie das abstracte Ich sich bestimmen, wie die Form den Inhalt segen kann, was nach den Theorieen, welche die Form des Willens nicht als ein bloßes Begriffsmoment sondern als den formalen Begriff des Willens selbst betrachten, ein unerflärliches Räthsel bleibt. Ferner lehrt jener Entwicke lungsprozeß des Geistes von der natürlichen Unmittelbarkeit bis zur selbstbewußten Vernunft, daß aller Inhalt, den der Wille haben kann, nichts seinem Wesen schlechthin Aeußerliches und Fremdes sein kann. Ift nämlich die Intelligenz nicht abstracte Allgemeinheit, sondern alle früheren Stadien umfassende reiche Lebensfülle, so muß auch das Natürliche, wenn es nur den Charafter ber Unmittelbarkeit und Selbständigkeit abgestreift hat, und als an sich vernünftig auch als stuffiges Moment ber concreten Vernunft gesett ift, zum eigenen Inhalt ber Intelligenz und bes Willens ge-

Dazu kommt bann ber anderweite Inhalt, ber ben Willen in seiner freien und in sich allgemeinen Erhabenheit über die Ras undasis, aber nicht äußerlich von derselben abgelöst und ablös= bar, erfällt; denn auch die schöpferische Productivität der Intellis gaz als solcher ruht immer auf jenem Grunde, nur daß derselbe vallärt wird und nicht mehr als Gegensatz zum Geiste auftritt denn darin steht er eben in seiner unmittelbaren Weise — sondern de Roment in seiner Bewegung. So lange ber Gegensatz noch settsabet, ist der Geist selbst noch einseitig und abstract gesetzt, pat feine absolute Berechtigung, über das Natürliche übergrifate, überwältigende und gestaltende Allgemeinheit zu sein, wh wicht geltend gemacht. Wie es der Charafter der speculawa Erkenntniß überhaupt ist, die höhere Einheit der Gegensätze, wiche die gewöhnliche Vorstellung und die bloß verständige Bebudung auseinander fallen lassen, aufzuzeigen, so faßt sie auch de Willen der herrschenden einscitigen Ansicht gegenüber als solche warde Identität des Unterschiedenen, und führt dadurch Form Inhalt auf bieselbe umfassende Totalität zurück. Trat bies bei obiger Begriffsbestimmung des Willens noch nicht in gehörigem Umfange hervor, so lag es, abgesehen von der abstracten Ratur des Anfangs, auch barin, daß wir die Momente des Geistes, welche imer Begriff zu seiner Voraussetzung hat, bei Seite liegen ließen. Rach dieser Seite hin hat sich uns jest die Sache näher so be-Ainmt, daß die Intelligenz, als höhere Identität des Natürlichen Beiftigen, sich zu ihrer einfachen Allgemeinheit, bem reinen 34, zusammenzieht und vermittelst berselben eine Bestimmtheit sett, tie zu ihrem eigenen Wesen gehört, sich also burch sich und aus ich selbst bestimmt und damit Freiheit ist.

Da nun aber der Geist im einzelnen Menschen und in der panzen Menschheit einen langen Weg zu durchlausen hat, um sich le wirkliche Intelligenz hervorzubringen, da viele Individuen iese Stufe gar nicht oder nur in getrübter Weise erreichen, da rner die Zufälligkeit vieler empirischen Erscheinungen nicht ge-

stattet, daß bei irgend einem Individuum der Begriff des Willens in der ganzen Masse der einzelnen Willensacte in der oben angegebenen Weise realisitet wäre: so entstehen dadurch viele Erscheis nungssormen des Willens, in denen die einsache Identität der Begriffsmomente irgendwie aufgehoben und zerrissen ist. Da sie zu der letztern sämmtlich im Gegensatze stehen, so lassen sie sich, ungeachtet aller sonstigen Verschiedenheit, auf einen gemeinsamen Grundtypus zuräcksühren, den wir jest näher zu betrachten haben.

## 2. Die endliche Erseheimung des Willens.

Wenn ber Wille überhaupt erscheint, so ift in ihm auch bie Realität seines Begriffes, also die Selbstbestimmung, im Allgemeis nen gesetzt. Dieser Zustand beginnt mit bem erwachten Selbsthe wußtsein, sobald das Ich aus der vorher unmittelbaren Einhes mit seiner Naturbasis, den Trieben und Begierben, sich ablöst und zu einfacher Allgemeinheit concentrirt. Früher ist der Wille nur ber Möglichkeit nach vorhanden und weder in Ansehung bes 300 halts noch der Form wirklich; wer die formelle Thätigkeit des Ich als etwas Unmittelbares sest, und bem Menschen einen angebore nen formellen Willen zuschreibt, muß auch das Selbstbewußtsetz für unmittelbar und angeboren halten, eine Behauptung, welche der innern bialektischen Ratur dieser Geistesform und der täglichen Erfahrung in gleicher Weise widerspricht. Jene Realität des Bo griffes stellt sich aber im Besondern als eine verschiedene bar, # nachbem sich die Momente zu einander und zur Intelligens überhaupt verhalten. Entweder bestimmt sich das Ich durch fich und aus sich, und alle Besonderung als Inhalt des Willens # in Wahrheit ein vermitteltes und verklärtes Moment ber in fich concreten Intelligenz. Der Wille ist dann wahrhaft frei, well er sich in der Bestimmtheit mit sich selbst zusammenschließt, in dem ganzen Bereiche der Besonderheit nur ihm selbst unterworfene Ge stalten, Momente seines eigenen Wesens, weiß und verwirklicht, und das Nothwendige burch das höhere Band ber Begriffsallge-

meinheit in ein Freies verwandelt hat. Diese Gestalt des Willens, welche bem strengen Begriffe ber Selbstbestimmung entspricht, und webei ber ganze Inhalt bes Willens als eine vernünftige Tota-Mit efficient, die vom Ich nur unterschieden, nicht verschieden ift, trit in bem empirischen Entwickelungsgange ber Freiheit erst als die spätere auf, da sie eine reiche sub- und objective Entfaltung aller Begriffsmomente voraussetzt und umschließt. Ober aberund diese Gestalt ist die empirisch frühere — das Ich bestimmt sich zwar burch sich, aber nicht aus seinem eigenen Wesen, ber Impuls zur Bestimmung und der Inhalt derselben liegen nur in dem allgemeinen Bereiche ber Subjectivität, das Ich ist frei vom objectiv-außern Zwange, bem eigentlichen Gelbst, ber inneren Allgemeinheit bes Gelbstbewußtseins ist aber die Bestimmtheit noch außerlich, weil jene Allgemeinheit noch nicht in concreter, gediegener Gestalt, der Inhalt noch nicht als vernünftige Totalität gesetzt ist. Der Ges genfat beider Gestalten ist im wirklichen Leben nicht so schroff, wie derfelbe hier aufgestellt ift, sonbern theils nach einzelnen Momenten, theils nach gangen Entwidelungsflufen, praktischen und theoretischen Stands puniten, vermittelt und in einander übergehend. Hier ift es uns aber zunächst um die genauere Bestimmung bes gemeinsamen Charafters biefer im Besondern verschiedenen Gestalten zu thun, welche wir der ersten Gestalt der Realität des Begriffes gegen= über mit bem allgemeinen Namen ber endlichen Erscheinung bes Willens bezeichnen. Man unterscheidet öfter verschiedene Begriffe des Willens oder der Freiheit, was insofern nicht zu tadeln #, als diese endliche Erscheinung bes Begriffes, nach ihren wesents lichen Bestimmungen aufgefaßt, allerdings eine Begriffsform bes Willens giebt; nur kann sich baran leicht bas Misverständniß schließen, als gabe es mehr benn einen Begriff bes Willens, und als ware diefer Begriff von der einfachen und vernünftigen Totalicat ber Sache selbst verschieden. Die endliche Erscheinung stellt aber nur eine Bestimmtheit, Schraufe, Trübung und Hemmung der wahren Begriffstotalität dar, nur eine erscheinende Begriffs=

sprachzebrauch, mussen aber, um nicht ein anderes Misverstän nis zu veranlassen, noch hinzufügen, daß das Gemeinsame jen Erscheinung als solches nicht weniger als der reine Begriff sell bloß der wissenschaftlichen Betrachtung angehört, und deshalb de volle Wesen der empirischen Willensthätigkeit noch nicht angem sen ausdrückt. In diesem ganzen ersten Abschnitte bewegen wuns nur in den reinen Formen des Willens, und selbst der Juhalt wird nur im reinen Gedanken, also formell, bestimmt.

Betrachtet man die Begriffssorm des endlichen Willens mither, so zeigt sich bald, daß man ihre Momente nicht begreißt kann, als nur im Verhältniß zum eigentlichen Begriff des Willen wodurch sich schon kund giebt, daß der endliche Wille nicht wahrhafte Gestalt der Freiheit sein kann. Das Wesen des Willend, die Selbstbestimmung, ist im endlichen Willen gesetzt, ab als Formbewegung und Meinung. Durch Analyse der Momen zeigt sich dann, daß die innere concrete Allgemeinheit der Selbstestimmung nicht vorhanden ist, ihre Stelle vielmehr ein innen Widerspruch der Seiten einnimmt, und daß damit die Meinun von freier Beihätigung, welche das Ich hat, auf Selbstäuschund beruht. Jedoch ist in ihr der Sporn zur wirklichen Besreiung der Ich zugleich mitenthalten.

Die Begriffsmomente sind hier vieselben wie oben, und m badurch ist diese Gestalt Wille überhaupt: das reine Ich bestimm sich, die Form schließt sich mit einem Inhalt zusammen und i bamit Spontaneität, unabhängig von äußerer Röthigung, deun w diese eintritt hebt sie auch diese Gestalt des Willens auf. D ganze Thätigseit gehört dem Subject an, dasselbe ist darin ung stört bei sich selbst, und bestimmt sich in diesem Sinne durch si und aus sich selbst. Aber dieses Selbst, dessen einsache Identit das abstracte Ich ist, erscheint hier noch als unmittelbares, ob doch nicht zu vernünstiger Totalität vermittelt. Das Ich unte scheidet noch nicht seinen wahrhaften Inhalt von dem unmittelb

┛.

ba wi meinen ober burch einseitige Thätigkeit erzeugten, weil bas Eckstenstsein noch nicht die Gestalt der concreten Vernünftigkit angensammen hat. Die natürlichen Triebe und Begierben, wie He burg Resterion erzeugten, werben noch unterschiedslos, weil sie bem empkischen Subject angehören, auch zur Fülle bes Ich gerechnet, von der dasselbe beim Willensact abstrahirt, und aus der 36 es auf der andern Seite den besondern Inhalt wieder heraussetzt. • Das Gubject hat daher auch, wenn keine weitere Restexion eins tritt, die Meinung von seiner Freiheit, kennt diese aber in keiner andern Bedentung als in der, wo sie den außern Zwang ausschließt. Dabei findet aber eine innere Abhängigkeit des Ich von dem daffelbe erfüllenden Inhalt statt, und ber Schein von freier Selbstbestimmung verschwindet, wenn sich zeigt, daß jener Inhalt in solcher unvermittelten und ungereinigten Weise bem eigentlichen Selbst micht angehört. Dieses ist nämlich seinem Begriffe nach als evnerete Allgemeinheit zu fassen, von der das leere Ich, wie es als expes Moment bes Willens erscheint, nur eine Abstraction 143 fallen nun im Willen beibe Momente, die concrete und abfirmete Allgemeinheit, nicht so zusammen, daß die abstracte bloß die Dirention der concreten, bloß die Bermittelung des in sich gediegenen Selbstbewußtseins bilbet, hat vielmehr bas abstracte Ich unt einen hohlen Hintergrund in der allgemeinen Seite seines Selbstewußtseins, und umfaßt es eben beshalb ben bestimmten Inhalt des Willens nur als das allgemeine Band, die formelle Bentität des Subjects überhaupt: so findet in der That keine Gelbstestimmung im strengen Sinne bes Worts statt, es ist nicht das concret-allgemeine Selbst, welches sich realisirt und in seiner Bestimmiheit sich selbst hat, also wirklich frei ist. Daß die Selbstbestimmung nur traft ber Allgemeinheit bes Selbstes möglich sei, ertennt auch ber endliche Wille an, indem er nicht die Besonderheit des Impulses sondern das Ich als die bewegende Macht mennt: Ich beschließe, Ich will; nicht aber: mein Trieb, meine Ent, Leidenschaft u. s. w. will. Das Ich ist immer Concentras

vollständig, wenn die Peripherie, welche darin negirt wird, verzugsweise mit solchem Inhalt erfüllt ist, welcher noch in einen relativ-äußerlichen Berhältniß zu jener Einheit steht, nicht zu einer geläuterten und gediegnen Gesinnung, zur Harmonie der abstracten Form und des bestimmten Inhalts geworden ist. Die Selbstbestimmung, welche das Ich sich beilegt, kann deshald nur Meinung und relative Selbstäuschung sein.

Diese endliche Gestalt bes Willens nennt man jest gewöhre lich die bloß formelle Freiheit, zum Unterschiede vom wassen Begriff des Willens und deffen vollständiger und den Momenten eutsprechenden Realität. Man hat aber diese Benennung und zugleich das Verhältniß des endlichen Willens zu seiner wahrhaften Res lität zuweilen dahin mißverstanden, daß man jenem Willen eine inhaltolose, reine Formbewegung zugeschrieben hat; man unterfcheidet einen sormellen und realen Willen, setzt jenen als den emple risch frühern und diesen erst bann, wenn sich die Form mit dem wahrhaften, aus bem innern Wesen des Geistes hervorgegangenen Inhalt erfüllt hat. Der reale Wille entspricht ungefähr ber Ge stalt, welche sich uns später als Ibee des Willens in bestimmte rer Weise darstellen wird. Der formelle Wille bagegen, wie er nach bieser Ansicht bestimmt wird, kann ber endlichen Erscheinung des Willens nicht entsprechen, da auch in ihr die beiden Begriffs momente, also auch der Inhalt, gesetzt find. Dies wurde fichet oben im Allgemeinen gegen diese abstracte und einseitige Betrack tungsweise erinnert; in dem gegenwärtigen Zusammenhange begtie fen wir dieselbe in ihrer Genesis und relativen Wahrheit. With man nämlich den Inhalt, weil berselbe noch nicht durch die sich selbst bestimmende Allgemeinheit gesetzt, sondern ein unmittelbarer und abstracter ift, aus ber Bewegung bes Willens heraus, so er hält man allerdings eine bloße Formbewegung. Aber zu einer solchen Operation ist man gar nicht berechtigt, in der Erscheinung ift der Wille nie ohne senen Inhalt, und das einfache Ich, wels des man als Form herausschält, ift nur das eine Moment bes Wohl aber barf und muß man die Montente nach ihum innern Berhältniß zu einander unterscheiden, muß erkennen, des mur eine abstract gesetzte, lose Einheit zwischen ihnen stattsindet, ihre wahrhafte Identität aber, welche in letter Instanz durch vie Intelligenz geseht und in beren höhere Totalität zurückgenom men wird, noch fehlt. Der endliche Wille enthält zwar dieselben Momente mit bem Begriff bes Willens überhaupt, aber in ihrer Maieltischen Bewegung stellen sie bie harmonische Totalität bes Begriffs nur formell dar, es ist daffelbe Sichbestimmen eines abstaten Ich burch einen besondern Inhalt, das Ich weiß sich das mit auch ibentisch, bessemungeachtet ist aber die Selbstbestimmung fundl, fofern das concrete Gelbst seinen Inhalt nicht aus sich int, sondern aus der Seite seiner Erscheinung aufnimmt. diesem Sinne, aber auch nur in biesem, ist ber endliche Wille Hof formelle Freiheit. Die richtige Auffassung dieses Verhältwise ift wieder sehr einflußreich für die späteren Stadien unserer Untasuchung, und muß daher noch genauer begründet werden.

Der Mensch, nach dem innern Kern seines intelligenten und smin Wesens ausgesaßt, der innere Mensch oder das eigentliche 34, verhält sich zu dem empirisch gegebenen und unwillkürlich oder willkürlich — aber ohne wahre Selbstbestimmung — erzeugs im Inhalt seines Innern, wie zu einem in verschiedene Kreise zuhelten Gebiete, welches zu erobern und in Gehorsam zu halten ist. Das Ich als allgemeine Macht ist der geborene und mit dem Erwachen des Selbstdewußiseins eingesetzte Herrscher, welcher wie ohne das ihm angewiesene Reich erscheint. Regiert derseibe in der Weise eines Despoten mit abstract-allgemeiner Macht, frent er sich des Reichthums und der Stärke seines Reiches, um dasselbe nach diesen Seiten auszubeuten, so ist er weder selbst frei, noch läst er seine Unterthanen an seiner Freiheit theilnehmen. Kur das äußere Band der Rothwendigkeit, nicht eine organische Einheit, hält beibe zusammen; bei wahrgenommener Gelegenheit

empören sich die Unterthanen, beren rohe Kraft nicht gebrochen weil nicht gebildet ist, sie haben dem Herrscher gegenüber die materielle Gewalt, schlagen ihn in Fesseln, dis ein anderer Theil der Unterthanen, Sclavenbanden, denen die Ketten gelöst werden, oder Bessergesinnte, vom Herrscher gerusen oder freiwillig zu seiner Besseriung herdeiellen. So wechselt der Kamps der Parteien und Leidenschen, und der Scheinherrscher steht mit wechselnder Macht und Ohnmacht in ihrer Witte. Es ist das Vild des endlichen Willens; seine Macht ist Formalismus, und dennoch ist dieselbe nicht zu densen ohne gegenständlichen Inhalt, beide Seiten sind aber nur äußerlich in einander gesetzt, stehn innerlich einander gegenüber.

Richt der endliche Inhalt überhaupt bestimmt den Charakter des endlichen Willens, sondern die Art und Weise, wie jener Inhalt in die Allgemeinheit des Selbstbewußtseins reflectirt the Denn auch in der wahrhaften Gestalt des Willens bildet das Enbliche einen Inhalt, da der concrete Wille die ganze praktische Seite ber Intelligenz umfaßt, auch bas sinnliche und überhaupt das niebere Lebensgebiet. Im weitern Sinne stellt der Wille überhaupt die endliche Seite der Intelligenz dar, die benkende' Bernunft die unendliche, da auf jene Seite die Bestimmtheit, auf diese die Allgemeinheit fällt, nur sind im Begriffe des Willens beibe Seiten so ineinander, daß auch bieser Gegensatz aufgehoben Wird nun aber hier bas Endliche nicht als selbständige Macht, sondern als blokes Durchgangsmoment eines höheren 3m 4 fammenhangs gesett, so tritt basselbe in den endlichen Willen als wirkliche Schranke ein. Gewisse Willensacte können in ihrem Berlaufe und Resultate, äußerlich betrachtet, ganz bieselben sein. F besonders wenn sie sich in der finnlichen Sphäre und Bethätigung der Freiheit bewegen, und dennoch find bieselben nach ber Resterion in sich von ganz verschiebenem Charafter und Werthe. Der allgemeine Ausdruck für alle in ihrer Unmittelbarkeit belaffenen endlichen Mächte, welche als Inhalt in den Willen einbeingen und seine innere Schranke bilben, ist Trieb. Der Wille reglifirt Richts, was nicht vorher als Trieb, als unmittelbar geseste treibende Macht mit irgend einer Bestimmtheit, im Subject gelegen hatte. Alle wirkliche Thätigkeit läßt sich auf biese Form der Unmittelbarkeit zurückführen; neben sinnlichen Trieben finden sich geistige und höhere, alle mit dem Drange nach Befriedigung. Bon den Trieben unterscheidet man Reigungen, Begierben, Affecte und Leidenschaften als verschiedene Formen und Stadien, in benen fich die Triebe barstellen, nachdem sie sich dem Schoose der netürlichen Unmittelbarkeit, ber realen Möglichkeit ober bem Schlafe entwunden und als wirkende Potenzen geltend gemacht haben. Alle gehören indes, sobald man sie der vernünftigen Allgemeinheit des Selbstbewußtseins gegenüberstellt, in dieselbe Klasse, sind Eles mente bes unmittelbaren Willens, ober, wie man hier häufiger fagt, bes Begehrungsvermögens, und im Berhältniß zum allgemeinen 3ch unmittelbarer Inhalt bes Willens. Es kommt hier micht auf bas verschiebene Verhältniß bieser Formen zu einanber an, wir halten uns beshalb an die allgemeine Form bes Triebes. Diefer ift nur ein Allgemeines, wenn man wissenschaftlich bie Form der Unmittelbarkeit als das allen Trieben Gemeinsame angiebt, dies ift aber keine Allgemeinheit bes Begriffes, welche ben Treiber wie allem unmittelbar Gesetztem nicht zukommt. Die Unmitklbarkeit des Triebes zur Allgemeinheit des Begriffes entwickelt if vielmehr der wirkliche Wille. Daher giebt es nicht Einen allgemeinen Trieb, sondern eine Bielheit besonderer Triebe im Subjen; der Trieb selbst ist die Gestalt der Endlichkeit, welche keine entwickelte Allgemeinheit zuläßt, ohne zugleich aufgehoben zu wers der. Als unmittelbar vorhanden sind alle Triebe Raturtriebe, wicht bloß die finnlichen, sie sind dem Menschen angeboren, und bilde die substantielle Grundlage bes Willens, aus welcher beriebe mur bervorgeht ober sich mit Rothwendigkeit hervorbringt. Denn bieses Hervorgehen ist allerdings, wenn man ben Geist als ilden das wahre Prius des Natürlichen nennt und ihn in diesem Batte, menfol. Freiheit.

Sinne bas Ratürliche als Voraussetung, welche er sich selbst macht, beilegt, ein wirkliches Sich-selbst-hervorbringen, aber bie Freiheit ist in bieser Bewegung noch mit ber Rothwendigkeit we mittelbar Eins, hat die Nothwendigkeit noch nicht zur Freiheit aufgehoben, was erst geschieht, wenn die Substanz die Form bes Begriffes, der im Besondern mit sich selbst identischen Allgemein heit, also bes Selbstbewußtseins annimmt. Mit dem Ich tritt bas leuchtende Centrum in das chaotische Weben ber Substanz, bas Rothwendige ist nun dem Princip und Anfange nach aufgehoben mit verklärt, ba aus seiner Racht bas freie Ich geboren ift, weiches nunmehr in allen Momenten, die dem Bewußtsein und Selbste wußtsein angehören, die vermittelnde Macht wird, so baß aus ber Substanz bes Geistes Richts in ben Willen tritt, was nicht burch diese Vermittelung gegangen ware. Rur die Sphäre des Unwisfürlichen im strengen Sinne bes Wortes burchläuft biesen Ben mittelungsprozeß nicht, sie hat aber auch keine unmittelbare me ralische und sittliche Bedeutung, sondern nur mittelbare, sofern bet concrete Charafter eines Menschen baburch mitbedingt ift. Bein Urtheile über ben sittlichen Kern und Werth eines Menschen pfint Jenes 34 man mit Recht belbe Seiten auseinander zu halten. erscheint den Trieben gegenüber als formelle Allgemeinheit, es hat zuerst noch keinen concret allgemeinen Hintergrund sonbern fell ihn burch seine eigene That erst gewinnen. Es ist daher für bes selbe kein anderer Inhalt möglich als der in den Trieben liegetiff und auch der durch äußere Auctorität dargebotene kann nur dabuts gewollt werben — benn außerer Zwang ist ja ausgeschloffen daß er zugleich die Gestalt des Triebes annimmt ober daß der schliebe mernbe Trieb daburch geweckt wird. Inhalt bes Willens werden diese Elemente aber erft, sofern bas 3ch sich damit zusammenschließ was nur durch Aufnahme in seine eigene Allgemeinheit, also beet Wahl geschen kann. Der Wille ist baburch Wahlfreiheit Billfür. Da die Triebe nur als besondere vorhanden sind, bas Ich aber wesentlich allgemein ist, so kommt der Willensact wer 5 Urtheilen und Schließen ober Beschließen zu Stande. Das plembe und beschließende Ich sett sich, das Allgemeine, identisch bem Besondern, dem Triebe; die Einheit beider ist die Will-Diese Einheit der Momente ist auch hier nicht zu übersehen. lange bas 3ch unschlüssig seinem möglichen Inhalt gegenüberk, entweder weil sein Urtheil schwankt oder weil es von verschieden Elementen gleich stark angezogen wird, ist es noch nicht Wille stern umr das Vermögen zu wollen. Wollte man dieses Mout der formellen Allgemeinheit firiren und schon für Willfür lgeben, so ließe sich mit Recht die Möglichkeit einer wirklich wetenden Wahl noch in Zweisel ziehn, diese Wahl gehört desb nothwendig zum Begriff ber Willfür, und biese ist mur als hließende Einzelnheit zu benken. Dieser Gedanke liegt auch im stralichen Sprachgebrauche, sofern man unter willfürlichen Handgen nicht bloß mögliche versteht. Das unschlüssige Ich ist als Ende Thatigfeit Reflexion, als schwankendes Gefühl und Reis n aber schon inficirt von ben besonderen Elementen seiner Bahl; utsprechen sich dieselben, so kann ein solcher Zustand nur vormechend sein, es muß zur Entscheidung und damit zur Will-Das rastlose Umhergeworfenwerben des Ich von m Inhalt in den andern bildet eine Reihe besonderer Acte der Mir und darf mit der negativen und bloß formellen Unschlüsbit nicht verwechselt werben. Die Triebe auf ber andern Seite en als die substantiellen Mächte, welche im Boben der Ratur neln, ihre immanente Rothwendigkeit nicht verloren, sie hat r eine veränderte Gestalt angenommen durch den Gegensatz 1 36 und ber in ber Willfür eintretenden Resterion. Lettere uch, als Denken in seiner endlichen Erscheinung gefaßt, ist der ne Rester der Besonderung in der Willfür; die Form des Denentspricht ber des Willens. Als Bewegung substantieller hwendigkeit sind nun die Triebe blind wirkende Gewalten: daß da find und zunächst in solcher Weise, hängt nicht von bem tellen Ich ab, dieses sindet darin vielmehr eine Schranke seiner

selbst, die ihm zuerst gegenübersteht, dann aber in dasselbe auch her-Als wählende Allgemeinheit ist es zwar erhaben über die blinde Nothwendigkeit, welche die Möglichkeit des Anderen, Urthetlen, Verwerfen, Beschließen nicht gestattet, wenn man sonst nicht ihren Begriff ungebührlich erweitert. Aber biese Freiheit erstreckt sich nur auf besondere Triebe im Verhältniß zu anderen, nicht aber auf alle zugleich, und bei ber Wahl ber einen Besonderheit macht sich die treibende und das Ich bestimmende Macht derselben schon geltenb. Das formelle Ich, ben Trieben gegenüber, hat auch gar keine andere Quelle für einen Inhalt, mit dem ce sich erfüllen könnte, da die abstracte Form selbst nie Inhalt werden kann. Deshalb ist die Selbstbestimmung in der Wahlfreiheit vielmehr du Bestimmtwerden durch die Macht des Triebes ober überhaupt bes bem 3ch gegenständlichen Elements, und bie Spontaneität liegt bloß in der dialektischen Bewegung, worin die Nothwendigkeit in ihren besondern Gestalten dem Ich gegenübertritt und nicht mehr unmittelbar und unterschiedslos wirkt, wie im Naturzustande ber Indifferenz bes Geistigen und Natürlichen, sondern vermittelt burch die Wahl des Ich. Dieses kann nur ein Veto einlegen, und selbst dieses nicht auf einem positiv=selbständigen Grunde, sondern weil andere Mächte bes innern Lebens bazu nöthigen, ein Trie den andern verdrängt. Die Nothwendigkeit ist daher erft formell und in einzelnen Momenten, nicht wesentlich und wirklich über-Das Ich und damit auch der endliche Wille ist abhängig von dem, was nicht durch ihn gesetzt ift, und die Willfür ift ber Widerspruch des Willens in sich selbst, sofern das Ich als freie Allgemeinheit wählt und beschließt, dieser Act aber auch wieder bestimmt, bloß formell und Schein ist. Es ist feine innere Roch wendigkeit, vermöge welcher das Ich sich gedrungen fühlte, sich pe bestimmen, benn bies sett schon einen concreten Hintergrund bes Ich voraus; vielmehr ist die Wahlfreiheit nach der Seite bes 3ch betrachtet Zufälligkeit, relative Nothwendigkeit bagegen nach bet Seite bes bem Ich noch gegenüberstehenden Inhalts.

Bu baben bei biefer Entwidelung, um bie Momente ber tr erhabet Bullmieit in möglichster Schärfe zu fassen, bas formelle Ich ohne den gediegenen Kern und substantiellen Hintergrund voraussetzt, wie et empirisch betrachtet nie vorkommt, da schon mit dem Erwachen bes flaren Gelbftbewußtfeins irgend ein Theil gegenftanbe licen Inhalis auf bie Seite bes 3ch getreten ift. Wir haben Mar bier vo es fich um die reine Gebankenbestimmung ber Willferreit de hendet, ein Recht zu folcher Abstraction, um fo mehr, ba Bebe bie Softene, in welchen ber Freiheitsbegriff nur nach biefer füt: enblichen fem gefaßt wirb, namentlich bas Pelagianifche, benfelben. abftmeten Standpunft einnehmen. Bestimmt man namlich be Streffelt bes Menfchen als bas Bermögen feines Willens, fich Derfichenen Seiten bin, jum Guten ober gum Bofen, ju mifcheiben, und fest man babet voraus, bag biefe Doglichfeit beibet Seiden in allen Momenten bes menschlichen Lebens gleichma-Sig Dorfenben fet, fo wiberfpricht bies allerbinge bem Begriff ber Areiheit und ber Erfahrung, brudt aber bie reine Begriffeform bet Billeur aus. Denn nur bas gang formelle 3ch, weil es inmertice ger nicht bestimmt wirb, fann immer gleichmäßig auf bem Errenge au ertremen Gegenfaben fteben, biefe innere Doglichfeit Seiten ift aber nichts Unberes ale Bufalligfeit. In ber That It bie Entwidelung bes Geiftes einem folden Spiele nicht weeibleBeben, ba bie Billfur in fener reinen ober abftracten Form Empfrifches ift, und auch in mehr vermittelter Weife nur als Moment in ber Bewegung ber wirflichen Freiheit ericheint, Moment ift fie aber bie Bedingung, ohne welche auch bie conwie Beiheit feine Realitat haben wurde. Denn von bem Gange bet Rememblgkeit, worin bas Wirlliche mit bem Möglichen einfach bentifch ift, unterscheibet fich bie Bewegung ber Freiheit babas bie Beftimmtheit barin ble Bebeutung eines nur Doge tide hat, welches eintreten fann ober auch nicht, wahrend es in bet Rohmenbigkeit erfolgen muß. Ronnte fich bas 3ch nicht auch sons definmen als es fich wirklich bestimmt, so ware es übet-

haupt kein Ich wäre vom Naturorganismus nicht verschieben. Faßt man freilich allen Inhalt vom formellen Ich abgesondert zusammen, so muß bas 3ch sich mit Rothwendigkeit bestimmen, weil es als bloße Abstraction nicht bleiben kann. Hierbei zeigt es sich aber, wie wichtig die streng logische Betrachtung ber Sace ist. Rämlich alle Besonderheit kann nach der Ratur dieses Begriffsmoments gar nicht zu einem Concretum zusammengeschloffen werben und als allgemeine Rothwendigkeit bem Ich gegenübertweten und dasselbe bestimmen. Die Triebe sind nur als besonden vorhanden, werben sie aber ein Concret-Allgemeines, so boren fe eben bamit auf, unmittelbar zu sein und zu wirken, werben felbft organische und vernünftige Totalität, und bem Ich als Allgemeinem tritt fo bie gegenständliche Seite bes Inhalts als Allgemeines gegenüber. Dieser Gegensatz ift aber nicht mehr ber abstructe der reinen Form und des unmittelbaren Inhalts, sondern es if ber Unterschied der subjectiven und objectiven Seite in der Idee ber Freiheit. Da die vernünftige Organistrung der Triebe micht von biesen sonbern vom Ich ausgeht, so kann ihnen bas Ich in jener abstracten Form gar nicht mehr gegenübertreten; als einse ches Ich bleibt es zwar immer gleich abstract, wird aber zugleich als Abstraction ber Intelligenz und als bloße Durchgangs = und Bermittelungsform in einer concreten Gesammtbewegung gewußt. Obgleich daher jenes formelle Ich sich überhaupt mit Rothwenbigkeit bestimmen, wählen, beschließen muß, so tritt ihm boch bas Rothwendige nicht als Eine solibe Masse entgegen, worin bann das Ich nur ein verschwindenbes Moment sein könnte, was es nicht ist; vielmehr zeigt sich die Abhängigkeit des endlichen Billens immer nur nach ber Seite ber Besonderheit, und damit bann zugleich die Unabhängigkeit nach einer andern Seite hin. Mit ber Wahlfreiheit tritt nun in das Subject das Bewußtsein von dieser formellen Freiheit und damit der Anfang und die Bedingung ber wirklichen Freiheit überhaupt. Wirft man aus ber vollendeten Freiheit, wobei das Ich identisch gesetzt ist mit der zu vernünfti-

ger Allgemeinheit verklarten Seite seines Inhalts, bas Moment der Wahlfreiheit heraus, theils daß bas Subject seine frühere Bermittelung durch die Willfür hindurch vergäße, theils daß ihm bie Möglichkeit und beren Bewußtsein entzogen würde, aus jener coucreten Ibentität herauszutreten: so macht man eben bamit bie freie Dialektik des Willens wieder zur ftarren Rothwendigkeit, nimmt ihr die Beweglichkeit der Subjectivität und den Rerv der Freiheit. Die Selbstbestimmung hat überhaupt nur in dem Sinne Bedeutung, daß damit eine Energie des Freien ausgesagt wird, diese fiele aber weg, wenn eine unmittelbare Einheit bes Rothwenbigen und der formellen Freiheit stattfande, lettere ware Schein, und das Gauze nur eine andere Gestalt der immanenten 3medmäßigkeit ber naturobjecte. Dhne Willfür giebt es daher keine Freiheit, ohne die endliche Erscheinung des Willens keine Idee besselben. Im empirischen Leben tritt außerdem die Willfür, nur wicht in obiger abstracten Form, in allen Verhältnissen und Beziehungen mit vollem Rechte ein, wo das Subject sich nicht durch vie vernünftige Allgemeinheit der lleberzeugung bestimmen kann, weil eine solche überhaupt unmöglich ift, sondern durch das zufällige Spiel ber Umstände. So gewiß in aller Erscheinung ein Objectiv-Rothwendiges und Vernünftiges enthalten ist, eben so gewiß ein Zufälliges, da beide Seiten nur durch ihren Unterschied und Gegensatz benkbar sind, und bie eine unmittelbar mit ber Bernichtung der andern verschwindet. Sofern der Wille daher in die Erscheinung tritt und durch ihre Dialektik sich zu höherer Totalis tat der Momente und Seiten entwickelt, fällt auch das Zufällige ber Erscheinung in ihn, er wird damit selbst zufällig oder Willfür. So ift ber Genuß verschiedener Speisen, sofern sie ber Gesundheit gleich zuträglich find und keine anderweiten Rechte und Pflichten badurch aufgehoben werben, Sache ber Willfür, und in gleicher Beife ungählige Zufälligkeiten bes Lebens. Der Uebergang von ber zufälligen Erscheinung zur vernünftigen ift in Concreto vielfach vermittelt, gleichwie auch die Willfür von ihrem schroffen Formas Wittelgliebern burchläuft. Außerdem findet natürlich ein bedeutes der Unterschied im Verhältniß der zufälligen Willensacte zu den innerlich nothwendigen oder freien bei den verschiedenen empirischen Subjecten statt, je nachdem die eine oder andere Seite den Grundtypus des Lebens und Charafters bildet. Hier genügt es, die Willstür überhaupt als eine wesentliche und damit nothwendige Gestalt — nothwendig natürlich in dem Sinne, wie das Infällige im Ganzen, nicht in seiner einzelnen Erscheinung, gesast, als wesentliche Bedingung des Rothwendigen ein Moment desselben, und insosern ebenfalls ein Nothwendiges ist — des Willens in seiner endlichen Erscheinung, oder vielmehr als das eigentliche Wessen besselben ausgezeigt zu haben.

Wird das Verhältniß der Willfür zum Begriff und zu der 3bee der Freiheit in solcher Weise gefaßt, so sind damit zwef extreme gleich einseitige Betrachtungsweisen zu einer höheren in fich vermittelten Einheit verbunden: auf der einen Seite die gewöhnliche Berstandesansicht, welche die Begriffsform der endlichen Freiheit für ben wahren Begriff berselben ansieht und keine andere als bie Wahlfreiheit kennt; auf der anderen Seite die durch Opposition gegen diese erste Ansicht hervorgerufene Meinung, wonach die Billfür eine unberechtigte, die Aushebung der wahren Freiheit involvirende und mit dem Eintreten berfelben verschwindende Form ift, die also eigentlich nicht stattfinden sollte, als höchstens nur in ben enblichen bem Sittlichen gang gleichgültigen Kreisen, und bie bem Menschen nur als wandelbarem Geschöpfe zukomme. Die erftere Ansicht enthält das wahre Moment, daß die Willfür nicht bloß in jenen zufälligen Dingen ftattfindet und ihr Recht behauptet, sondern auch, was noch wichtiger und schwerer einzusehen ist, in der mit der vernünftigen Nothwendigkeit identischen Freiheit ein mitgesettes, wenngleich zurücktretenbes und verschwindendes, Moment bilbet, ohne welches die Freiheit in die bloße Nothwendigkeit zu rudfinken murbe. Die zweite Ansicht bagegen überwindet bie zu-

fällige Erscheinungsform ber Willfür und führt sie auf den Zufammenhang mit einer innern Rothwendigkeit, b. h. vernünftigen Mugemeinheit, zurud. Wird bas Wahre beiber Ansichten vereinigt, fo ift bamit zugleich ihre Einseitigkeit und relative Unwahrheit aufgehoben, bort die Zufälligkeit, hier die starre Objectivität des Billens. Der Meinung von der Wahlfreiheit als der menschlis chen Freiheit überhaupt ift befanntlich ber Determinismus entgegengetreten, welcher die Wirflichkeit freier Gelbstbestimmung leugnet und ben Willen immer burch etwas von ihm selbst Berschies benes, Triebe, Vorstellungen, außere Umstarde, bestimmt sein läßt. Da bas formelle 3ch, wenn von seinem gebiegenen Hintergrunde abstrahirt wird, in der That von den empirisch gegebenen Eles menten abhängig ift, so hat ber Determinismus Recht, und zwar nicht bloß solchen Systemen gegenüber, welche die Freiheit nur in ber Form ber Wahlfreiheit kennen, sondern auch der in älteren und neueren Zeiten, besonders auf theologischem Gebiete, aufgestellten Meinung, baß ber Wille zuerst rein formell sei, und baß es von der Selbstbestimmung dieses formellen Ich abhange, welcher Rich= tung das Subject sich zuwende, ob die Liebe zu Gott oder die Selbstsucht als Inhalt in den Willen trete und von geringen Ans fängen aus als treibende Macht sich concret gestalte. Jenes einseitige Festhalten an der bloßen Wahlfreiheit ist jest auf wissenschaftlichem Gebiete fast ganz überwunden und findet sich nur noch häufig in der ungebildeten Reslexion des gewöhnlichen Bewußtfeins; besto verbreiteter ift bie zweite Meinung, welche ben Standpunkt ber bloßen Willfür überwunden zu haben meint, und insofern auch wirklich barüber hinausgeht, als sie bie reale, mit bem wahrhaften Inhalt erfüllte, Freiheit als Ziel und adaquate Gefaltung bes Freiheitsbegriffs auffaßt. Inbem fie aber bie for= male und reale Freiheit nur äußerlich auf einander folgen läßt, nicht innerlich vermittelt, steht sie noch mit dem einen Fuße auf den Boben der Wahlfreiheit, und dieser Fuß geräth in die Shlinge des Determinismus, indem er eben einen festen Ansatz

versucht, um biesen Boben abzustoßen und sich auf bas gegenüber liegende Gebiet der realen Freiheit zu schwingen, oder aber, wenn der Sprung mißlingt, in die zwischeninne liegende Kluft der Selbs sucht zu stürzen. Das Gefährliche ber Sache liegt nämlich in folgendem Berhältniß der Seiten. Das Anfangs inhaltsleere 36 kann in dieser Unbestimmtheit nicht verharren, es muß sich ent schließen, entscheiden, bestimmen; ein doppelter Inhalt tritt ihm gegenüber, ein höherer, göttlicher, ober ein nieberer, fleischlicher; nimmt es jenen in sich auf, so erhält es an der Liebe zu Gett und am Guten nicht bloß wahrhaften Inhalt sondern auch ein Realprincip der wahren Freiheit; verschmäht es benselben und läst die andere Seite in sich eintreten, so herrscht die Selbstsucht in ihm als Realprincip ber Sünde. Rur einmal hat bas Ich eine solche Wahl, weil es nur einmal ganz inhaltsleer und unbestimmt gedacht werben kann; später tritt ber einmal gewählte Inhalt als mitbestimmende Macht hinzu und hebt die reine oder abstracte Spontaneität auf, ba bas Ich in seinen weiteren Zustanben Refultat seiner eigenen That ist. Wir können diese Theorie hier nur nach ihrer formellen Seite betrachten, ba uns ber tiefere Gegenfat bes Guten und Bösen für den Willen bisher noch nicht entstanden ist und entstehen konnte; nach der Seite bieses gegenständlichen Inhalts wird sie unten in dem gehörigen Zusammenhange wieder vorkommen und geprüft werden. Was nun aber jenen **Wahla**ct des reinen Ich betrifft, welcher die ganze Richtung des Willens, wenngleich nicht schlechthin und für immer, bedingen soll, so ift er offenbar ganz zufällig, da das Ich, als reine Formbewegung go dacht, sich zu jedem Inhalt gleichmäßig verhält, und es daher um auf die Macht des Impulses ankommt, um diese oder jene Ente scheidung zu bewirken. Das so vorgestellte Ich ist in der That von dem Einfluß der gegebenen Elemente abhängig, die eine Seite stiegt, wenn die andere minder energisch einwirkt, die freie Entscheidung ist bloßer Formalismus, und der Determinismus behält auch hier Recht. Das Einseitige und Irrige jener Ansicht liegt barin, if die reine Begriffsbestimmung der Wahlfreiheit ohne Weiteres die Wirklichkeit eingeführt und als empirisch gegebenes Berlinis vorgestellt wird. Das Ich, meint man, muffe man boch end einmal ohne Inhalt vorstellen, der Selbstbestimmung gehe thwendig ein Zustand der Unbestimmtheit vorher, der Uebetng von bem Einen zum Anbern könne nicht fließend gedacht eiden, weil dann das Wesen des Ich und des Willens aufgeben würde; bann sei aber auch kein anderer Ausweg als der en angegebene möglich. Allein hierbei ift die bialektische Rar bes Ich gänzlich verkannt. Wenn bas Ich in ber Weise ber nen Abstraction als erstes Moment des Willens auftritt, so t es schon durch den theoretischen Proces des Bewußtseins und se Reihe halbbewußter Willensacte einen relativ erfüllten Kern haiten, von dem das reine Ich die einfache Form der Allgemeinit ift. Das klare Selbstbewußtsein ist keineswegs mit Einem ichlage ba, sonbern nur als Resultat stetiger Vermittelung zu benn; ein reines Ich, das gar keinen Inhalt hinter sich liegen hätte, bennoch mit klarem Wissen seiner selbst einem möglichen Inhait gegenüberträte, kann es in der empirischen Erscheinung nicht pla; deshalb ift denn auch die Willfür in ihrer reinen Begriffsmm, b. h. in dem abstracten, schroffen Gegensaße und Widernache ber Momente, als empirischer Zustand, als allgemeine Form **es Willens**, unbenkbar. Mag sie sich immerhin in einzelnen Billensacten ihrem Begriffe angemessen ausprägen, so wird in wern bas Gegentheil ber Fall sein, bas 3ch wird sich nach sei= a inneren concreteren Allgemeinheit bestimmen, und ein schlechts in allgemein und streng gedachter erster Wahlact findet nicht statt. is lange man die abstracte Vorstellung von einem solchen festhält w die Entwickelung bes empirischen Selbstbewußtseins und Willens icht vielmehr als ein Ineinander= und Durcheinandersein der Willir und ber eigentlichen Selbstbestimmung auffaßt, — aber so, daß e Willfür zuerst vorherrscht und der Hintergrund des reinen ch als ein nach ben verschiedenen Seiten allmälig sich füllender

erscheint — so lange man ferner den gegenständlichen Inhalt bes reinen Ich nicht als integrirendes Moment im Begriff bes Wil lens überhaupt betrachtet: wird man den Determinismus nicht wahrhaft überwinden, da alle Vorkehrungen, die man später gegen denselben trifft, unwirksam sein muffen, wenn der verhängnisvolle Ausgangspunkt seinen Angriffen erliegt. Denn hat bas felbständig vorgestellte Ich durch eine erste freie Handlung, deren Unfreiheit wir aufgezeigt haben, einen Inhalt und damit ein Realprincip in sich gesetzt, so beginnt damit die Rette des Causalnerus, ein Inhalt erzeugt den andern, und das Ich gewinnt nie wieder die Stellung, in welcher es sich mit berselben Leichtigkeit, die aber in der That Zufälligkeit ift, der einen oder der andern Seite zw wenden kann. Alle späteren Handlungen sind durch die erste potenziell ober ibeell schon mitbeterminirt. Diese ganze Betrachtungsweise ist nun aber bei näherer Prüfung begriffslose Verstandesansicht, welche bas Vernünftige und Concrete nur in der Relation der endlichen Erscheinung auffaßt und die auch in solcher Form zusammengehörigen Begriffemomente auseinanderfallen läßt. Sein volles Recht hat der Determinismus nur auf dem Gebiete bet Zufälligkeit, welches ohne moralisch-fittliche Bedeutung ift, und welches wir deshalb oben der Willfür in ihrer empirischen Er scheinung eingeräumt haben. Seine weiteren Ansprüche an bas Gebiet der Freiheit überhaupt werden aber durch den concreteren Begriff der Freiheit und durch die gehörige Unterscheidung der eine sachen in sich concreten Ibentität und der in die Erscheinung fallenden Vermittelung der Intelligenz zurückgewiesen. Faßt man ben Willen, ja die Intelligenz überhaupt als leere Form und den Inhalt als etwas noch Hinzukommendes, zur Integrität des Begriffes nicht Gehöriges, so hat der Determinismus auch hier leichtes Spiel. Aber in biesem Auseinanderreißen von Allgemeinheit und Besonderheit, Form und Inhalt liegt eben ber Grundirrthum desselben. Der Inhalt, wie oben nachgewiesen ift, gehört wesentlich zum Begriff des Willens, und auch bei der Willfür findet

viese Ibentität an sich statt, sofern die Elemente, welche ihren Inbalt bilben, die innere Möglichkeit vernünftiger und freier Gestalung haben. Werben biese Elemente zu einer in sich vermittelten Zotalität geformt, so stellen fie die objective Seite der Freiheit ber fubjectiven gegenüber dar. Daß ein solches objectives System möglich fei, kann ber Determinismus nicht leugnen, wenn er überhanpt die sittliche Gemeinschaft, Staat und Kirche, nicht für Schein und Wahn halt; er behauptet nur, daß diese Gestalten nicht Broduct freier Selbstbestimmung, nicht bloß vom Willen als folden gefett seien. Diese Folgerung knüpft sich an ben Wiberfpruch, ben die Begriffsmomente ber Freiheit in ber Form ber Billit bilben. Ift nun aber lettere Form bloß die Erscheinung der Freiheit, weist der Widerspruch auf eine an sich seiende Identitat bin, last sich außerbem ber reine Begriff ber Willfür empirisch nicht aufzeigen, so zeigt sich bamit auch ber abstracte Standpunkt der deterministischen Betrachtung. Dazu kommt, daß auch in der concreten Intelligenz die endliche Seite ber Erscheinung eine nothe wendige Bermittelungs- und Durchgangsform bilbet, ohne welche die Intelligenz ein Abstractim wäre; also nach ber theoretischen Seite die finnliche Gewißheit von den Objecten, die Wahrnehmung, Erfahrung, verständige Betrachtung, nach der praktischen Seite bas Gefühl von Trieben, Reigungen u. s. w. Beibe Seis ten fallen nicht außer einander, sondern, wie in der Intelligenz als solcher Vernunft und Wille sich durchdringen, so auch die verschiedenen Erscheinungsformen auf beiden Seiten, eine Bermählung, aus welcher die bunte Gemüthswelt hervorgeht, Affecte, Bunfche, Hoffnungen u. s. w. Wer nun alle diese Erscheinungsformen außerlich von der Intelligenz, und die praktische Seite derselben namentlich vom Willen absondert, behält eine todte, abs kracte Allgemeinheit übrig statt der harmonischen Fülle des subjectiven Geistes. Zu höherer Einheit zusammengefaßt find jene Formen nur ibeell gesetzt, verklärt, nicht vertilgt. Hanbelt baher das Subject auf den Impuls eines Triebes, so kann es dabei

ganz frei handeln, sobald nur nicht der unmittelbare sondern der von der Intelligenz durchdrungene, gereinigte und verklärte Tried als bestimmende Macht sich geltend macht; benn in ber lettern Gestalt ist ja der Tried von dem concreten Reichthum der Intelligenz nicht mehr verschieben, ist sie selbst als Besonderes gesett. Dasselbe findet statt, wenn die freie Handlung durch gewisse Boestellungen, außere Wahrnehmungen, Erfahrungen, Umstände, veranlaßt wird; gelten dieselben als Vermittelungen ber Vernunft, so find fie nichts von berselben Berschiebenes, find ihre eigene Er scheinung, und bie Selbstbestimmung fällt nicht aus ber innern Mis gemeinheit ber Intelligenz heraus. Wenn baher ber Determinismus alle biese Erscheinungsformen bes theoretischen und practischen Geistes geltend macht, um damit die freie Selbstbestimmung zu befampfen, so verkennt berselbe bie concrete Ratur bes Geistes, weis der sich, zur Erhaltung seiner flüssigen Lebendigkeit, Unterschiebe und Gegensätze aller Art sett, dieselben aber wieder aufhebt, und in diesem Gesammtproces seine eigene Wahrheit und Gewishelt hat. Rur wo die endlichen Erscheinungsformen zu keiner höhes ren Identität aufgehoben sind, also bei der Willfür als solcher, läßt sich bieser Gesichtspunkt nicht anwenden; der ganze Zusam menhang und Fortgang unserer Entwickelung zeigt aber auch, bas der Determinismus kein Recht hat, solche endliche Gestalten für bie allgemeinen und einzigen zu halten. Der Unbefangene ums hierbei zugleich die Ueberzeugung gewinnen, daß eine Verstandesansicht, der Determinismus, nicht durch eine andere, obige Meis nung von einer zuerst formalen dann realen Freiheit, gründlich wiberlegt werben fann, sonbern nur burch ben speculativen Begriff bes Geistes und Willens, worin die verschiedenen Seiten, welche ber abstracte Verstand gegen einander zu Felde ziehen läßt, mur Momente der eigenen lebendigen Vermittelung find. Werden bie selben firirt und zu starren Gegensätzen gemacht, wie es ber einfele tige Verstand zu thun pflegt, so bußen sie ihre höhere Wahrhelt ein; werben sie dagegen durch den Hauch des Geistes wieder

isse, so schließen sie sich von selbst zu concreter Identität zu-

Wir haben bisher, was vielleicht Manchen befremdet, ben egenfat bes Guten und Bofen noch nicht berührt als bloß legentlich bei ber näheren Bestimmung einer fremben Ansicht. er Grund davon liegt barin, daß dicfer Gegensatz so concret nd tief ift, daß er bei immanenter Fortbewegung ber Sache aus en bisherigen Prämissen noch nicht hervorgehen kann, bloß emkisch aber nicht aufgenommen werben darf. Erst innerhalb der der, wo der subjectiven Allgemeinheit des Ich ein objectiv allgeeiner Wille gegenübertritt, findet berselbe seine wissenschaftliche Willung. Hier anticipiren wir ihn einen Augenblich; um wieber nige fremde Ansichten, welche in ben gegenwärtigen Zusammenang eingreifen, anzuführen und zurückzuweisen. Man hat nämich von einem entgegengesetzten Standpunkte aus biejenigen Eles mnte, welche als unmittelbarer Inhalt in ben Willen treten, also ie angebornen Triebe und Reigungen, bald für gut bald für böse Mit. Denkt man sich nun einen Zustand des Subjects, worin des 36 in seiner formellen Allgemeinheit dem gegenständlichen Indite noch nicht gegensibergetreten, sondern mit jenen Trieben Reigungen noch in unmittelbarer Ibentität ist, so ist bies ber muittelbare Wille ober der Wille im Zustande der Indisferenz ima Momente, also in Beziehung auf den Begriff und die endiche Erscheinung beffelben, welche mit bem Selbstbewußtsein nothvendig ein Auseinanderschlagen der Momente voraussetzen, der bef potenzielle, mögliche Wille. Diesen angeborenen, natürlichen, mittelbaren Willen erklärt man entweder für gut ober für bose. bift leicht einzusehen, daß man diese Prädicate hier nicht in dem Sime gebraucht, daß sie Qualitäten bezeichnen, welche ber Wille is durch wirkliche ober bloß formelle Selbstbestimmung giebt; ielmehr will man bamit ben noch unaufgeschlossenen substantiellen kund, die reale Möglichkeit für die eine ober andere Qualität Entwickelte der Mensch, meint die erste Ansicht, die geichnen.

mittell it einenen Eriere, febte et der Ratur Line - mer er ihm barin : ..... : rume fem realer, sittlicher Les der in Lennung der Willfür von ar ritemanirlich. Die ...: reserveren zeichtelichen Ge Die Leite Beitere ber larficien, Belt -...... gestaltete - "" einereit, "itzit itz der zich unter christder bereiter beiter ber meinen Menschen, der Gunde und der Mer Little meter vell werenausche und wiemausch ausge-... seinere der Aufflärung, ber . . . . . . . . vermen Weit migegengefest, und the state and the supre Moment, das die - ..... erinfiga sallimera mu. .... ... ... odmiog airriffer one eine eine Formbo ... Receine line ichopferische and the contract of the contra ge den Mille est binger bes millens ge .! 343 . . The Aprile Benaupter, giebt es namen in ber far nichts Beies im Menand the contract of the contraction, and der die Greiffen follen bie grand bie nicht in dem Gene Ginne gut fein, vondern nur als bie menne bas den den den batter bas gene beit bein Bereit im agen, ba ja bie Geibitrucht, abgeseben wir bem Bugut, ber Etiebe, eine bere Form ift. Beibe Seiten genten bir Benimmiren und Energie erft burch ben Bufamwendung Des vermeden 3.w mit ben Raturmieben; trägt man bas der den canen Gegenfag in das Gebier bes Unmittelbaren hinein.

folgt daffelbe auch für ben anbern. Daher hat die entgegens este Ansicht, welche ben natürlichen Willen für bose erklärt d in bem Walten ber bem Menschen angebornen Triebe eine n Guten und Göttlichen entfremdete und widerstrebende Macht ht, gleiches Recht. Auch diese Ansicht faßt die Triebe und Reimgen nicht abstract für sich auf, sondern als Inhalt des unmittheren ober natürlichen Willens; bieser Wille ift aber keine Selbstestimmung, ist nicht frei, sonbern noch in ben Banden ber Ratur. des selbstfüchtige Wesen des Menschen liegt nicht in den für sich gepten Trieben, sondern in dem mit ihnen noch unmittelbar identischen stirlichen Willen. Wird diese Indisferenz mit dem Erwachen s Gelbstbewußtseins aufgehoben, tritt das formelle Ich den verpiedenen Trieben gegenüber, so ist daffelbe, kraft der vorangehens m unmittelbaren Einheit mit ihnen, schon so von ihnen inficirt, es es die Herrschaft über ste nicht behaupten kann, sondern noch etwährend durch sie bestimmt wird. Das Bose kommt daher ist bloß aus dem formellen Ich, sondern vorzugsweise aus dem Water ber Naturtriebe und ihrer Obmacht über bas Ich, von hmen rührt ber Inhalt bes Bösen her, durch das Ich wird bloß be sebjective Form besselben gesetzt. Das Gute bagegen entsteht wiesem Standpunkte erst durch die Vermittelung des Ich und ine Erfüllung von höheren geistigen Elementen, auf bie erste utikliche Geburt des Subjects zum Bösen folgt die Wiedergewit aus dem Geiste zum Guten. Dem Naturalismus der ersten inficht gegenüber muffen wir biese zweite als Dualismus beihmen, ein Ausbruck, ber auch sonst im weitern Sinne gebraucht ich. Zu bem gewöhnlich so genannten Dualismus, welcher ben legenfat bes Guten und Bosen in die Substanz des Göttlichen mgleich des Menschen verlegt und ihn deshalb nicht bloß sondern auch natürlich auffassen muß, stimmt jene Ansicht neil sie vor der Wiedergeburt nicht beide Seiten sondern r bie eine wirken, und nach der Wiedergeburt wiederum die ante wenigstens vorherrschen läßt, während ber eigentliche Dualiss Batte, menfol. Freiheit.

mus ben Rampf ber Principien sogleich mit ber Geburt bes Di schen muß beginnen lassen. Außerdem ist jene Ansicht öfter ba inconsequent, daß sie die Substanz des Willens ober des M schen überhaupt für gut ausgiebt, während sie alle erscheinent Accidenzien vor der Umwandlung des Menschen, welche boch v der Substanz nicht verschieden sein können, für bose erklart. dualistischer Charafter liegt aber darin, daß sie die Triebe mi in einem immanenten, positiven Verhältniß zur Freiheit auffa sondern den innern Widerspruch, der im natürlichen Willen 1 in der Willfür liegt, bloß von der einen, negativen Seite beton tet. Die Triebe sollen ja aber nicht vernichtet, sondern bloß w gewandelt, verklärt, sollen zu dienstbaren Organen des Geif werben, und ber Geist selbst ware ohne bieselben ein leeves ! Man kann beshalb die asketische Richtung, welche 1 ein Abtöbten, Ausrotten ber natürlichen Triebe als ber Bu alles Bösen ausgeht, mur für die einfache Consequenz jener Gru ansicht vom angebornen sittlichen Verberben betrachten. **233-1** 1 Astese die Triebe bloß von ihrer negativen Seite auffaßt, so halt ste sich gleichfalls negativ bagegen, eine Abstraction rust andere hervor; die Triebe machen aber ihre positive Macht gelte indem sie aus ihrem Berstede häufig über das formelle Ich 1 asketischen Abstraction mit der ganzen Gewalt ungebrochener ! türlichkeit herfallen, daffelbe unterjochen, und ben alten Sas-1 ftätigen, daß sich die Ratur durch keine Waffe austreiben a ohne immer wieder zu kommen. Wie nun die erste Ansicht w ihre eigene Wahrheit, daß bas Bose erst burch bas Ich auf werbe, auch zur Anerkennung ber anbern Seite, ber Realität ! Guten burch dasselbe Ich, getrieben wird; so umgekehrt wird bi Ansicht durch ihre Wahrheit, daß das Gute erst im selbsthewus Ich Wirklichkeit gewinne, zu bem Geständniß genöthigt wert daß auch das Bose im sittlichen und eigentlichen Sinne des 2006 in dem noch indifferenten, natürlichen Willen keine Stätte be Beibe Extreme heben sich so gegenseitig auf, beibe sind gleich w

4 milit anwahr, well gleich einseitig. Ihre Wahrheit liegt bushe, das sie nicht, wie es häusig geschehen ist und noch geschieht, bet Formelle Ich als alleinigen Ausgangspunkt und Princip bes Einste in seinen Segensätzen auffassen, vielmehr ben in den Trieben muit de Kar gegebenen Inhalt als Factor mit in Anschlag bringen; ite Anneheheit dagegen zeigt sich darin, daß sie die nothwendige Berner delking burch das Ich nicht gehörig hervorheben und beshalb Examitelbaren Prädicate beilegen, welche nur dem Vermittels Ber Gegensatz bes Guten und Bosen ver-Steine gange energische Bebeutung, wenn man ihn vom Boben 185 Striffeit in das Gebiet des Natürlichen zurückschlebt. Rur dies Ekerteen, welche den Willen und die Freiheit als ein bloie Dereigen zur Selbstbestimmung auffassen, sie also nur nach Ment Krer Subfantialität kennen ohne kren Begriff eriest zu haben, mögen sich das Recht nehmen, den natürlichen Bellett - benne dieß ist seine noch nicht zur Freiheit, zur dialektis the Bavegung des Begriffs, aufgeschlossene Substanz - für gut son bose zu erklaren; mit der Einsicht in das wahrhafte Mefers des Willens geht aber viefes Recht zu Ende. Die neueste 3t æigt im Allgemeinen biesen Fortschritt in der bialektischen Gibb in Leing; man erkennt die subjective Bermittelung als wesentthe Bedingung für bas Dasein bes Guten und Bosen an, vermiddliffest barüber aber nicht selten die andere Seite, das imma-Bechättniß des freien Begriffes zu der zum Grunde liegenbit Solfang. Buf biese Seite können wir erst eingelen, wenn wir Degrafat bes Outen und Bösen als Selbsibestimmung bes Mites gesunden haben. An dieser Stelle bemerken wir nur noch, bie die Ausbrücke Gut und Bose, welche häufig in unde-Andbehrung und einem weitschichtigen Sinne von allem Bestitiven, Zweckmäßigen, Rothwendigen und beren Gegen-🚧 Birmit werben, nur von den Gegensähen des moralischen Wichen Billens gebrauchen. Manche Unsicherheit und man-Misserkändnis könnte vermieden werden, wenn man sich

über diesen stricten Gebrauch beiber Bezeichnungen auf wissen schaftlichem Gebiete allgemein vereinigte.

Kehren wir nun zur Dialektif des Willens in seiner endliche Erscheinung zurück, so haben wir barauf zu achten, wie bie beibe im reinen Begriff ber Willfür noch abstract gesetzten und m äußerlich vereinigten Seiten, das allgemeine Ich und ber unmi telbare Inhalt besselben, sich einander entgegen kommen und co cretere Gestalten des Selbstbewußtseins bilden. Empirisch ift ha reine Ich, wie wir schon sahen, nicht ohne einen relativ ersällte Hintergrund des Selbstbewußtseins vorhanden. Dieser Inhal welcher dem Ich im Unterschiede von dem unmittelbaren Inha des Subjectes überhaupt angehört, und seinen geistigen und frei Rern bildet, wächst mit der allmäligen theoretischen und praktische Ueberwindung dieses gegenständlichen Inhalts, dis das ganze 🕒 biet desselben erobert ist und der Wille damit aus seiner endliche Erscheinung auf den Standpunkt der Idee, der Einheit des 🐯 griffs und seiner Realität, übertritt. Die Bewegung zu biese Ziele hin läßt sich nur aus seinem Begriffe erkennen, gleichwie b Willfür nur nach bem Maßstabe bes Begriffs vom Willen gehl rig begriffen werben konnte. Der gegenständliche, zunächst unmi telbare, Inhalt soll geformt, zu höherer Harmonie verknüpft we den, bis er selbst eine in sich concrete freie Allgemeinheit gewo ben ist; wie es nur Eine Ratur des Menschen giebt, so kann e auch nur Eine vernünftige Allgemeinheit dieses gegenständliche Willens geben, aber bas Subject hat einen langen Weg rückzulegen, um dieselbe zu sinden, und bedarf daher verschieben Ruhepunkte und zugleich der Aussicht auf das ferne Ziel. Jem sind relative Totalitäten, welche bem Subject eine Zeitlang a wahrhafte Allgemeinheit gelten, diese liegt in dem Wissen von b Allgemeinheit überhaupt, welches aber so lange abstracte Vorste lung und Ahnung bleibt, bis das Allgemeine sich in Einheit n dem Besondern, also als objective, concrete Freiheit, verwirklich Die theoretische Seite bes Bewußtseins halt im Allgemeinen n

: der pruftischen des Willens gleichen Schritt, nur daß von der er-Am der Anstoß ausgeht und dieselbe auch der andern relativ vormellt, aber nur in ber allgemeinen, abstracten Anschauung. Das werete Erkennen, die innere Lebensgewißheit in Ansehung bes hiectiven Inhalts, fällt mit der andern Seite der Intelligenz zummert. So in einander verschlungen stellen beibe Seiten bas ingen bes Geistes nach bem vollen Selbstbewußtsein seines Wees und feiner Befreiung von ben Schranken ber Raturifeit bar. Da bie Triebe als Inhalt bes praktischen Geistes fentlich eine Richtung nach Außen haben und ihre Befriedigung der Aufnahme objectiver Elemente in die subjective Lebenseinheit wie benn überhaupt der praktische Geist als Selbstberaftfein über ben starren Gegensatz bes Subjectiven und Objectien theoretisch schon hinaus ist, das Objective als Moment seiner Abft weiß, daffelbe praktisch überwindet, gebraucht, umgestaltet und has Gepräge seines Innern aufdrückt — so sind es nicht sief subjective Standpunkte, welche biesen Entwickelungsgang beschoon, sondern ihnen entsprechend auch objective Gestalten, die Seifung und Ausbildung des Familienlebens, der Rechtsverhaltuffe, der verschiebenen Erfindungen, wodurch die äußere Natur dem Rensfen Dienstbar wird, der Verkehr einzelner Volksgenossen und suschenzer Völker unter einanander, endlich die sittliche und religose Garreinschaft. Alle diese Verhältnisse greisen nach Maßgabe des particularen, durch die Naturbasis bestimmten, Volkscharakters und der aufaren Berhältnisse in einander ein und bilden in ihrer Gesammthat den praktischen Geist eines Wolfs und einer bestimmten Zeit. Im Besoden ist bei der Religion dieser praktische Gesichtspunkt nie außer Acht zu lassen, da sie ihrem Wesen nach einen praktischen Charafter hat, der aber nach obigen Erörterungen die theoretische Seite als Moment enthält. Man behandelt die Geschichte ber Religion gewöhnlich nach einem einseitigen theoretischen Gesichts= pentte, erforscht mit einem Aufwande von großer Gelehrsamkeit **F** de Borstellungen, Mythen, Sagen, auch die außeren Cultusfor-

men bes Alterthums und ber neueren Zeit, aber bas eige Religiöse und Sittliche in allen diesen Gestalten tritt zu fet den Hintergrund. So hat man bisher nicht einmal die Gesch ber griechischen Religion als solcher gründlich beschrieben, obgi das Feld der griechischen Allterthumswissenschaft sonft so reich angebaut ist. Alle in die Anschauung, die Seite des Bewußische ben äußern Cultus heraustretenden Gestalten haben ihren III telpunkt im Selbstbewußtsein und Willen, sind ber Wiberfchein rer innern Dialektif, und werden, so weit sie wirkliche und wiellen Bebeutung haben, in jene innere Einheit zurückgenommen. 3 Befondern schaut der Geist in seinen Göttern, soweit biefe Geldten unabhängig vom bloßen Spiel der Phantasie und ihren willgen Dichtungen bastehen, die allgemeinen Mächte, die Peinchim und Zwecke, die umschließenden Totalitäten seines eigenen sittlichen Lebens an. Sie bilden ben nach ben Entwickelungsftusen verfiche benen Kern, den das Selbstbewußtsein sich errungen hat, und die gegenständlichen Inhalt und beim lebergang zu einer höhme Stufe zugleich als den durch seine eigene Freiheit gesetzen Ichie Die gegenständliche Seite des Inhalts, welche der frei gestalten soll, ist nämlich, wie sich bei ber Betrachtung to Ibee des Willens zeigen wird, als unendlicher Anftos fcom subjectiven Ich mitgesett; geht das Ich über diesen Inhalt einen beschränkten, seiner eigenen Allgemeinheit nicht angemessen hinaus, so fällt damit auch auf der subjectiven Seite ber Mille Für das religiöse Bewußtsein gestaltet sich derselbe als Mie und Macht eines bestimmten Gottes, wodurch Scheu, Gieiniff. Gehorfam gegen benselben bedingt sind. Geht das Selbitbewaß sein über ben beschränkten Inhalt, ben es früher als Bestimmis seines Innern und als bas Wesen seines Gottes wußte, hinaus, fo ist damit auch sein früherer Glaube aufgehoben, die daffelle bestimmende Macht ist als endlich und nichtig aus bem Hinde grunde bes Geistes an bas Licht bes Tages gezogen und gem ibeellen Moment herabgesett. Eine höhere Allgemeinheit, sei es

in nigibler ober philosophischer Form, muß jest ihre Stelle einnehmen. Die historischen Völker haben freilich, abgesehen von den Ensemgen, welche die drei monotheistischen Religionen und in andere Beise der Buddhismus gemacht haben, ihre ältere Relison gegen teine andere von Außen gebrachte, außer nur in eingelnen Cuiten und Momenten, vertauscht; allenthalben aber, wo bas Selbstbewußtsein sich wirklich bereicherte, fand eine Umbildung der alteren Formen statt, und es machte sich die Ueberzeugung der Gebildeten dem Volksglauben gegenüber geltend. Ramentlich ging ans dem Berfall der Griechischen und Römischen Religion und Sittlichkeit eine Reihe ethischer Theorieen hervor, an welche hier besonders zu erinnern ift, weil sich in ihnen die Dialektik und der Formalismus bes endlichen Willens am bestimmtesten offenbart. Man fellte ben gegenständlichen Inhalt und bas Ziel bes Willens als ein in sich Allgemeines, als bas höchste Gut, auf, wußte daffelbe aber nicht als in sich vernünftige und concrete Allgemeins heit zu begreifen, weil der wirklichen Welt diese Gestalt mangelte, machte aus demselben vielmehr ein Besonderes und Einseitiges, inden man seine Realität bald in die bloß innerliche Freiheit bet Selbstbewußtseins, selbst in die Contemplation, bald in die farmonische, oder unmittelbar natürliche, sogar viehische Befriedigung ber Triebe feste. Go lange die Dialeftit über ben Wegenfat des subjectiven und objectiven Willens und der praktischen Gefühle von Lust und Unlust ober Schmerz, so wie über bie res serirende Beobachtung und Berechnung ber Triebe nicht hinausgeht, bewegt sie sich nur innerhalb der Erscheinung des Willens. neuere Glückfeligkeitslehre, welche aus dem Naturalismus ber Periode ber Aufflärung hervorging, auch eine Consequenz des theilweise unfitt-Uden pantheistisch = naturalistischen Spinozismus ist und eigenthum= lich gestaltet bei Spinoza selbst vorkommt, durch die Kantische Philosophie aber vom Felde der Wissenschaft vertrieben wurde, in dem gwöhnlichen Bewußtsein jedoch, mit Glauben oder Unglauben babunden, noch tiefe Wurzeln schlägt und einzelne Setlinge, nas

mentlich ben Gegensatz von Lust und Unlust, selbst in die me Wissenschaft übertragen hat — diese Lehre steht im Wesentli auf bemselben Standpunkte, nur daß sie gewöhnlich durch ben hauch bes christlichen Geistes eine von den heidnischen Theo verschiedene Färbung erhalten hat. Die Glückseit, welch als das höchste Gut und Ziel aufstellt, ist sehr verschieden der Seligkeit der christlichen Lehre; diese wird durch die ha Regation, den Tod des alten, sündigen Menschen, die Wied burt und zugleich durch die wirkende Gnade erlangt, und un die ganze Fülle des höheren göttlichen Lebens, die Liebe und Frieden Gottes als das höchste Gut im christlichen Sinne. Glückfeligkeit besteht ebenfalls in einer Befriedigung bes Gemi und barin liegt ihre formelle Ibentität mit der Seligkeit, der u ren Freiheit und Sittlichkeit; biese Befriedigung erwächst aber den Trieben und hat nur die Form einer Restexionsallgemein da die Triebe nur als besondere vorhanden sind und zu einer 1 creten Allgemeinheit erhoben, welche die Glückeligkeitslehre 1 kennt, am wenigsten in der Fassung bei Spinoza, ihre Selbs digkeit verlieren und zu Momenten der sittlichen Weltordnung abgesett werden. Da die Triebe in ihrer Besonderheit eina widersprechen, die unbeschränkte Befriedigung des einen die des dern aufhebt und das Subject minder glücklich, ja unglüt macht: so wird das Verhältniß der Triebe zu einander beok tet und die Folgen ihrer Befriedigung berechnet. Die lettere! daburch beschränft, der Begierde ihre rohe Naturgewalt abgeft und das ganze Gebiet zu einem wohl temperirten Systeme gestis worin sich zwar unreine und schwache Tone sinden, die aber Harmonie des Ganzen nothwendig find. Richt die finnliche zelnheit des augenblicklichen Genusses, sondern jede Besonderhe ihrer Relation zu allen anderen erzeugt die Glückfeligkeit. formelle Reflexionsallgemeinheit schwebt so über dem Besont sest sich auch mit ihm identisch, aber nur in der unorganis Weise, wie wir es früher bei ber Willfür sahen, und deshalb

mit demselben innern Widerspruch der Momente behaftet. Die Studfeligkeit ist nämlich ein Allgemeines, welches burch die nur beschränkte, nicht aufgehobene, Besonderheit zu Stande kommt; bas Besondere ist nicht durchweg das freie Product des Ich, seine eigene Bestimmtheit, sondern wegen der nur oberflächlich abgestreiften Form der Unmittelbarkeit das Bestimmende, und der Wille ist daher erst auf dem Wege zur eigentlichen Selbstbestimmung, er arbeitet sich wh and dem Widerspruch seiner Erscheinung heraus ohne ihn wistich zu lösen. Jene Allgemeinheit, weil sie die des Verstandes, nicht die des concreten Begriffes ist, kommt nicht wahrhaft pa pa selbst, der Durft nach Glückseligkeit wird nie gestillt, das Sezen und Aufheben bes Besondern, um darin das Allgemeine p haben, bilbet einen unendlichen Progreß, weil die wahrhafte Bentität der Seiten ihrer endlichen Natur nach unmöglich ist, und de vollkommene Glückfeligkeit bleibt so ein Postulat und treibt zu war Postulaten. Namentlich führte man unter den Argumenten ie die Unsterblichkeit der Seele auch den unendlichen Trieb, die Schulacht nach Bolltommenheit und Glückseligkeit auf, die hier auf The nicht befriedigt werde; aber so gesaßt, kann berselbe nie be-Misse werben, und die christliche Vorstellung von der ewigen Seligit ift auch in der That über diesen endlichen Standpunkt hinaus.

Obgleich noch in der Schranke der endlichen Erscheinung des seinzen, hat sich das Selbstdewußtsein dennoch durch diese Diasität wesentlich dereichert, es hat die Vorstellung einer vernünstizen Allgemeinheit vom Inhalt des Willens erhalten und fühlt den Drang darnach, es ist durch die Schule der Zucht und Entsagung und der getäuschten Hossmung gegangen, und hat dadurch im Hinstyrunde seines Wesens einen Schatz gesammelt, den es selbst noch wicht kennt. Derselbe wird gehoden und zum wirklichen Besitz des Schlibewußtseins, sobald es sich ermannt und die vernünstige Allsgewinheit, die objective Freiheit als gegenständlichen Zweck und Inhalt des Willens weiß und realisitet. In der Einheit mit solscha Inhalt ist dann das zuerst abstract geseste reine Ich ebens

falls concret geworden; die freie Allgemeinheit hat fich verboppelt, steht auf der Seite des subjectiven Ich und auf der Seite des Inhalts, und ber Begriff des Willens ift damit realifiet, ber Wik ist jest wahrhafte Selbstbestimmung, die im Besonderen fich fells setzende concrete Allgemeinheit. So ergiebt sich die Idee bes Willens ober die wirkliche Freiheit. Der Uebergang von jener Resterionsallgemeinheit zu ber wahrhaften, bas Besonden umschließenden Allgemeinheit ist berselbe, der überhaupt von der verständigen zur vernunftigen Betrachtung stattfindet. Da Ber stand läßt die Momente auseinander fallen, sett das Wigemeine auf die eine, das Besondere auf die andere Seite; die Bannit dagegen zeigt beide als sich gegenseitig burchdringende Momente Einer Totalität auf. Wird nun hier das allgemeine 3ch wit ben besonderen Trieben und ihrer Befriedigung zu einer vernünftigen Einheit zusammengeschloffen, so verlieren beide Seiten ihren ab stracten Charafter, auf jeder Seite ist die andere als Moment mitgesett, und ihr Unterschied besteht nicht mehr in bem Gegenfate von Form und Inhalt, welche jest auf beiden Seiten vor handen find, sondern in den sich bedingenden Seiten des Sch jectiven und Objectiven. Man darf diese Entwickelung aber mit so misverstehen, als ob in der endlichen Erscheinung des Willes bloß der Verstand und die ihm entsprechende praktische Geftalt bes Willens, in der Idee bagegen bloß die Vernunft thatig with; vielmehr ist die ganze Bewegung des Selbstbewußtseins, wodurch es ben schroffen Gegensatz, ber im reinen Begriff ber Willfür liet, aufzuheben sucht, die Macht ber sich realisirenden Bernunft, w daß die Weise der Entwickelung ihrem Begriff noch nicht ville entspricht, wie denn die oben erwähnten sittlichen Gestalten 🚾 Familie, der religiösen Gemeinschaft und des Staates ihrem Befor nach vernünftig sind, wenngleich durch die endliche Existenzson getrübt. In ber Wirflichfeit fallen überhaupt Verstand und Ber nunft, Willfür und eigentliche Freiheit nicht so anseinander, wie die Wiffenschaft dieselben nach einander aufführt, um ihren Geget nand vor dem Auge des Geistes entstehen zu lassen. Zeder Staat und jede Religion stellen die Idee des Willens irgendwie dar, shre Elemente können nur als. Momente der Idee, als Realität und Berkümmerung der Einen Wahrheit und des Einen Guten und Sittlichen, begriffen werden. Eben so steht auf der andern Seite die Idee der endlichen Erscheinung nicht gegenüber, in welchem Kalle sie selbst ein Besonderes und Endliches wäre, sondern ist ihre Berstätung und höhere Wahrheit; es ist die Idee selbst, welche sich sortwährend durch die Erscheinung vermittelt, um alle ihre Romente in ledendiger Totalität zu erzeugen. Die Geschlichte der Renschheit ist in ührer sittlichen und religiösen Seite im Berhältnis zum Begriff des Willens dessen Realisirung und Realität, im Verhältnis zur Idee deren Entwickelung, die Entsaltung ihrer integrirenden Romente.

## Die Idee des Willens.

Mit der Idee des Willens treten wir auf den Boden der Birflichkeit, bes wirklichen Selbstbewußtseins, und die ganze Unterfuchung über das Verhältniß der menschlichen Freiheit zu Ennde und Gnade bewegt sich in Gegensätzen und Unterschieden der Idee. Unter Ibee verstehen wir die Einheit des - speculativ gefaßten - Begriffes und ber Realität; die Idee des Willens ist also die wirkliche Selbstbestimmung. Den von Anderen vielfach gebrauchten Ausbruck: reale Feiheit, welcher ungefähr baffelbe bezeichnen soll, vermeiben wir gern wegen seiner Unbestimmtheit und 3weibeutigfeit und seines unrichtigen Gegensates gegen eine empirisch vorhandene bloß formelle Freiheit. Außerdem fassen wir den Standpunkt ber Idee auch insofern allgemeiner, als wir Gegenfate und Widersprüche innerhalb derselben annehmen, welche zwar als Gegensätze der Harmonie, welche ihr Begriff ausspricht, nicht angemeffen find, vielmehr ber Erscheinung bes Willens angehören; eber biese Erscheinungsformen sind von der Art, daß die erst inverhalb der Idee gesetzten Momente, namentlich Gutes und Boses, in die Erscheinung fallen, die Erscheinung daher erst aus höheren Identität der Idee begreiflich wird. Da die Idee solche die Erscheinung in verklärter Gestalt umschließt, so zeigt auch die Möglichkeit einer Störung in dem wahrhaften Berhälle niß der zusammengehörigen Momente, wie wir sie in ahnliche Weise bei der Willfür in ihrem Verhältniß zum eigentlichen Begriffe des Willens fanden. Bon der schon betrachteten endlichen Erscheinungsform des Willens ist die Erscheinung der Idee chee so verschieben, wie sich die Idee des Willens von dem Begelfe desselben unterscheidet, also durch die concretere Gestalt der Ed Jene endlichen Verhältnisse wiederholen sich daher, die Wie für tritt auch hier ein, der gegenständliche Inhalt ist aber tiefer bestimmt und tritt selbst in ben Gegensat seiner Seiten, bes met Unmittelbaren, des Guten ober Bosen, auseinander. Diese ver läufigen Angaben erhalten ihre Erläuterung durch den folgenden Gang unserer Betrachtung; bas flare Bewußtsein über ben methodischen Fortgang ist aber auch hier wie überall von großem Gewicht für die Lösung unseres eigentlichen Problems.

Da wir den concreteren Standpunkt der Idee nicht mehr verlassen, so betrachten wir hier nur die Idee des Willens über haupt, die endlichen Erscheinungsformen aber in den folgenden Abschnitten; denn wir haben damit den Anfangspunkt unserer Aufgabe, das Verhältniß der menschlichen Freiheit zur Sünde, erreicht, während jene allgemeine Seite noch zu ihren Voraussezungen gehört.

Wird die Idee des Willens als Realität des Begriffes ober als wirkliche Selbstdestimmung gefaßt, so sind zunächst dieselben beiden Momente zu unterscheiden, die wir in aller Willensbestimmung fanden, nämlich das allgemeine Ich und seine Bestimmtheit. Beim einsachen Begriff des Willens war die Bestimmtheit nur überhaupt gesetzt, was sich durch die Betrachtung des Berchältnisses, worin der Wille zur Intelligenz steht, dahin ergänzte, daß die Intelligenz durch Vermittelung des abstracten Ich den Inhalt aus ihrem eigenen Wesen setze. Aber die Intelligenz ist

nach ihrer praktischen Seite vor den wirklichen Willensbestimmungen selbst ein Abstractum, ist nur an sich ober als Vermögen vorhanden. Erst durch Gestaltung des zuerst unmittelbar gegebenen Inhalts und durch Zurücknahme ber einzelnen freien Acte in bie innere Allgemeinheit bes Selbstbewußtseins wird sie in ber Wirklichkeit pu bem, was ihr Begriff aussagt. Sie erreicht damit selbst ben Standpunkt ber Ibee ober bes wirklichen Geistes. burch echalten nun auch jene beiben Momente ber Selbstbestimmung einen concreteren Gehalt. Das im ersten Moment gesette Ich ift nämlich nicht mehr bie abstracte Allgemeinheit, bie reine Form, sondern ein Concret-Augemeines, durch den besondern Inhalt erfüllt; dieser Inhalt ist aber nicht mehr ein gegebener, son= bem vermittelter, frei gesetzter; das Ich ist in sich vernünftige Totalität, und weiß als solche jenes reine Ich, welches bem besondern Inhalt gegenüber tritt, als seine eigene Abstraction, welche von der concreten Fülle getragen wird. Das bloß formelle Ich ift nicht verschwunden, aber auch für bas Selbstbewußtsein nun pu dem geworben, was es für uns schon oben war, nämlich zu einem bloßen Moment, wodurch sich die Selbstbestimmung vermittelt. Das reine Ich bestimmt sich aus bem erfüllten Ich als seis mem wahren Wesen, und der vorher bloß gegenständliche Inhalt ift in seiner höhern Allgemeinheit auch schon in diesem Ich gesett. Der Gehalt, welcher beim einfachen Begriffe in bem ganzen Proces und in der Einheit der Momente lag, ist bei der Idee schon als aftes Moment gesett. Das andere Moment, die Bestimmtheit, hat denfalls seinen abstracten Charafter abgestreift, da der gegenfündliche Inhalt ben Vermittelungsproces des Ich durchlaufen ist, bamit das Ich seine concrete Fülle erhielte; der besondere Inhalt ift daburch selbst zu einer organischen Totalität des Vernünftigen und Freien herausgearbeitet, worin bas Unmittelbare ober Natürliche ein aufgehobenes Moment bilbet. Es ist eine Durchbringung der vorher abstracten Vernunft und Freiheit mit ihrer nothwendis gen natürlichen Erganzung eingetreten; das Ratürliche nach seiner falls concret geworden; die freie Allgemeinheit hat fich verboppelt, steht auf der Seite des subjectiven Ich und auf der Seite des Inhalts, und der Begriff des Willens ist damit realisit, der Wille ist jest wahrhafte Selbstbestimmung, die im Besonderen sich selbst setende concrete Allgemeinheit. So ergiebt sich die Idee des Willens ober die wirkliche Freiheit. Der Uebergang von jener Resterionsallgemeinheit zu ber wahrhaften, das Besondere umschließenden Allgemeinheit ist berselbe, der überhaupt von der verständigen zur vernünftigen Betrachtung stattfindet. stand läßt die Momente auseinander fallen, sett das Augemeine auf die eine, das Besondere auf die andere Seite; die Vernunft dagegen zeigt beide als sich gegenseitig durchdringende Momente Einer Totalität auf. Wird nun hier bas allgemeine Ich mit ben besonderen Trieben und ihrer Befriedigung zu einer vernünftigen Einheit zusammengeschloffen, so verlieren beide Seiten ihren ab stracten Charafter, auf jeder Seite ist die andere als Moment mitgesett, und ihr Unterschied besteht nicht mehr in dem Gegensape von Form und Inhalt, welche jest auf beiden Seiten vor handen find, sondern in den sich bedingenden Seiten des Subjectiven und Objectiven. Man darf diese Entwickelung aber nicht so misverstehen, als ob in ber endlichen Erscheinung bes Willens bloß der Verstand und die ihm entsprechende praktische Gestalt des Willens, in der Idee dagegen bloß die Vernunft thatig ware; vielmehr ist die ganze Bewegung des Selbstbewußtseins, woburch es den schroffen Gegensat, der im reinen Begriff der Willfür liegt, aufzuheben sucht, die Macht ber sich realisirenden Vernunft, wur daß die Weise der Entwickelung ihrem Begriff noch nicht völlig entspricht, wie benn die oben erwähnten sittlichen Gestalten ber Familie, der religiösen Gemeinschaft und des Staates ihrem Befes nach vernünstig sind, wenngleich durch die endliche Eristensforus In der Wirflichfeit fallen überhaupt Verstand und Bernunft, Willfür und eigentliche Freiheit nicht so anseinander, wie bie Wiffenschaft dieselben nach einander aufführt, um ihren Gegenstand vor dem Auge des Geistes entstehen zu lassen. Zeder Staat und jede Religion stellen die Idee des Willens irgendwie dar, styre Elemente können nur als. Momente der Idee, als Realität und Berkimmerung der Einen Wahrheit und des Einen Guten und Sittlichen, begrissen werden. Eden so steht auf der andern Seite die Idee der endlichen Erscheinung nicht gegenüber, in welchem salle sie selbst ein Besonderes und Endliches wäre, sondern ist hie Berklärung und höhere Wahrheit; es ist die Idee selbst, welche sich sortwährend durch die Erscheinung vermittelt, um alle ihre Rensche in lebendiger Totalität zu erzeugen. Die Geschichte der Renschheit ist in ihrer sittlichen und religiösen Seite im Berhältnis zur Idea Willens dessen Kentwicklung und Realität, im Verdinnis zur Idea deren Entwicklung, die Entsaltung ihrer integrienden Momente.

## Die Idee des Willens.

Mit der Idee des Willens treten wir auf den Boben der Willichkeit, des wirklichen Selbstbewußtseins, und die ganze Unteinhung über das Verhältniß ber menschlichen Freiheit zu Sünde Bade bewegt sich in Gegensätzen und Unterschieden der Idee. Unter Ivee verstehen wir die Einheit des — speculativ gefaßten - Begriffes und der Realität; die Idee des Willens ist also die virkliche Selbstbestimmung. Den von Anderen vielfach gekunchten Ausbruck: reale Feiheit, welcher ungefähr daffelbe bepichnen soll, vermeiden wir gern wegen seiner Unbestimmtheit und Iweideutigkeit und seines unrichtigen Gegensates gegen eine empuisch vorhandene bloß formelle Freiheit. Außerdem fassen wir den Standpunkt der Idee auch insofern allgemeiner, als wir Gegen-Ase und Widersprüche innerhalb berfelben annehmen, welche zwar dis Gegensätze der Harmonie, welche ihr Begriff ausspricht, nicht angemeffen find, vielmehr ber Erscheinung bes Willens angehören; der diese Erscheinungssormen sind von der Art, daß die erst inwhalb der Idee gesetzten Momente, namentlich Gutes und Bo-

sinnlichen und überstunlichen Seite ist nicht verschwunden und ber nichtet, fondern verklärtes Drgan der Freiheit geworden. Dabung ift nun auch auf dieser Seite bes gegenständlichen Inhalts die freie Begriffsform eingetreten; ber Inhalt felbst zerfällt in ben Um terschied des Allgemeinen und Besondern, welche in ihrer Einheit. als vernünftige und freie Totalität, als System der gegenständlichen Freiheit, das zweite Moment in der Idee des Willens We ben. Durch die Einheit mit der Realität hat sich der Begeiff ver boppelt, erscheint nach Form und Inhalt auf beiden Seiten, bede stellen die integrirenden Momente der Freiheit dar. Die Einheit beiber Seiten, die nicht außereinander gedacht werden komm, von denen jede die andere schon mitenthält, die daher Momente einer höhern Totalität bilden, ist die Idee des Willens, die Selbs bestimmung der Intelligenz aus und zu einer freien Gestaltung ihres Wesens, ber freie Geist, welcher bie außere und innere Ro tur überwunden hat und fortwährend überwindet und seine Subfanz zu einer Welt bes Rechts, ber Religion und Sittlichkeit objectivirt hat, sich in seinem Resultate aber mit sich selbst iventisch weiß und so unendliche Rückfehr in sich selbst ift.

Die Ibee des Willens stellt benfelben in seiner Wahrheit, stellt die wahre Freiheit dar; denn Wahrheit ist die Einheit des Begriffs und der Realität, des Subjectiven und Objectiven, und alle Gestalten des Willens, welche jener Form nicht entsprechen, alle endlichen und damit abstracten Erscheinungssormen, sind für sich gesaßt unwahr, und relativswahr allein als Momente der Idee. Das gewöhnliche Bewußtsein mit seiner vorherrschenden Berstandesresterion und viele Theorieen, welche diesen Standpunkt nicht wahrhaft überwinden und bloß andere, formell gebildete Abstractionen an die Stelle der roheren Meinung sehen, erheben sich nicht zu dem wahrhaften, absolut berechtigten Standpunkt der Idee Wieß man schon beim Begriff des Willens die integrirenden Momente auseinander sallen, oder stellte sie bloß neben einander, anstak sie in einander wirkend zu begreifen, so muß dies in noch höheres

nach ihrer praktischen Seite vor den wirklichen Willensbestimmungen selbst ein Abstractum, ist nur an sich ober als Vermögen vorhanden. Erst burch Gestaltung bes zuerst unmittelbar gegebenen Inhalts und durch Zurücknahme ber einzelnen freien Acte in die innere Allgemeinheit des Selbstbewußtseins wird sie in der Wirklichteit zu dem, was ihr Begriff aussagt. Sie erreicht damit selbst ben Standpunkt ber Ibee ober bes wirklichen Geiftes. buch exhalten nun auch jene beiben Momente ber Selbstbestimming einen concreteren Gehalt. Das im ersten Moment gefeste 3ch ift nämlich nicht mehr bie abstracte Allgemeinheit, bie rine Form, sondern ein Concret-Augemeines, durch den besondern Inhalt erfüllt; bieser Inhalt ist aber nicht mehr ein gegebener, sonben vermittelter, frei gesetzter; das Ich ist in sich vernünftige Totalität, und weiß als solche jenes reine Ich, welches dem besowern Inhalt gegenüber tritt, als seine eigene Abstraction, welche von der concreten Fülle getragen wird. Das bloß formelle Ich if wicht verschwunden, aber auch für bas Selbstbewußtsein nun p den geworden, was es für uns schon oben war, nämlich zu cian bloßen Moment, wodurch sich die Selbstbestimmung vermit-🛍 Das reine Ich bestimmt sich aus bem erfüllten Ich als seiwar wahren Wesen, und ber vorher bloß gegenständliche Inhalt # in seiner höhern Allgemeinheit auch schon in diesem Ich gesetzt. Da Gehalt, welcher beim einfachen Begriffe in bem ganzen Proces in der Einheit der Momente lag, ist bei der Idee schon als aftes Moment gefett. Das andere Moment, die Bestimmtheit, bet ebenfalls seinen abstracten Charafter abgestreift, ba ber gegen-Mubliche Inhalt den Vermittelungsproces des Ich durchlaufen ist, demit das Ich seine concrete Fülle erhielte; der besondere Inhalt 🛊 baburch selbst zu einer organischen Totalität des Vernünftigen Freien herausgearbeitet, worin das Unmittelbare ober Ratürlice ein aufgehobenes Moment bilbet. Es ist eine Durchdringung de vorher abstracten Vernunft und Freiheit mit ihrer nothwendis matürlichen Erganzung eingetreten; bas Ratürliche nach seiner

11

jectiven nicht auseinander fallen lassen; benn löst man die eine Seite ab, so sinkt damit auch die andere in nichts ober eine unwirkliche Abstraction zusammen; sie erweisen sich alle als Wemente, welche auf einander hinweisen, wovon in dem einen bas andere schon potenziell mitgesett ist, und die beshalb auch nothwendig zusammengebacht und zugleich realistrt werden müssen. Die allumfaffende Einheit derselben ist aber die Idee des Willens. Daß bessemungeachtet eine allmälige Entwidelung dieser Ibee in ber Geschichte ber Menschheit und im Leben bes Einzelnen flattsinden könne, braucht wohl kaum erinnert zu werden; auf dem Punkte, wo die Entwickelung anfängt, sind die unterschiedenen Momente zugleich, nur relativ entwickelt, vorhanden. Die Bilbung bes Familienlebens, wie allgemein zugestanden wird, bezeichnet bei ben Wölfern das erste Stadium ber Cultur; dasselbe ift aber zw gleich die empirisch erste Gestalt der Idee als des subjectiv-objec tiven Willens. Der gewöhnliche Sprachgebrauch behandelt ben Ausbruck: Freiheit in der richtigen dialektischen Weise, um sowohl die subjective als auch die objective Seite berselben zu bezeichnen. Da nun die Freiheit, wie wir oben sahen, nichts vom Willen Werschiebenes ist, so darf die speculative Betrachtung der Sache an jenen Sprachgebrauch erinnern, um sich bem gewöhnlichen Bewußtsein näher zu bringen.

Wir haben jest die beiden Hauptmomente der Idee in ihrem Berhältniß zu einander noch näher zu betrachten, wie wir oben beim Begriff des Willens Form und Inhalt unterschieden. Dieses Berhältniß gestaltet sich hier concreter als Unterschied des subjectiven und des objectiven Willens, ein Unterschied, der und gelegentlich schon bei der endlichen Erscheinung des Willens vorsam, aber noch nicht in seiner Wahrheit, und nur sosern jene Erscheinung ein Moment in der Idee dilbet und ihre Darstellung zur Idee überleiten sollte. Der Unterschied entspricht den beiden Momenten der Idee, die eine Seite ist nur da in Beziehung auf die andere, enthält daher die andere ideell schon in sich. Die

Grabe bei ber Ibee geschehen, bem Concretesten, womit wir es bier zu thun haben, welche nur in ber reinsten Fülle und Bethatigung aller constituirenben Momente gebacht werben kann. Fast man freilich ben Willen nur als ein Bermögen zur Freiheit, so kann man sich unter jener Ibee nichts vorstellen, als etwa eine Entwidelung und ein Refultat jenes Vermögens; den Willen als Rreft, meint man bann, solle man boch billig trennen von bem, was er nur herverbringt, nicht aber selbst sei. Höchstens rechnet man die subjective Seite des Selbstbewußtseins, die Gestinnung, noch zum Willen selbst, spricht von einem sittlich-guten, geläuterten, bewährten Willen, die objective Gestaltung dagegen, Familie, Steat, Rirche, betrachtet man nur als den Schauplas, auf welden, und die Objecte, an benen sich der Wille bethätigt, nicht ther als integrirende Momente des Willens selbst. In der That basegt sich aber biese Verstandesansicht in einer Reihe von Abfractionen, die nach den verschiedenen Bildungsstufen schroffer und inscitiger ober mehr vermittelt und abgeschliffen hervortreten, immer wer so, daß die Gegenfätze, welche die Idee des Willens harweisch umschließt, neben einander stehen bleiben. Gehört beim cinahen Begriff des Willens die Bestimmtheit, der Inhalt, zu ihm fish, fo auch die Realität, das zur Einheit aufgehobene Spstem der Bestimmtheiten ober bes Besondern. Der Wille greift aber eis der praftische Geift, als das Selbstbewußtsein, welches die obs juttoe Welt nicht erst in sich aufnimmt -- benn bies hat es in der Beise des Bewußtseins und Erkennens gethan und bleibt darin in beständiger theoretischer Vermittelung --- sondern aus sich heraus maltet, wesentlich in die objective Sphare ein, überwindet, formit, gebraucht die äußere Ratur, und tritt in ein Berhältniß zu weren Individuen, die Willen haben; der Wille sett fich damit ficht als einen objectiven und erzeugt alle concreteren Gestalten sines Wesens nur durch die Wechselwirfung des Subjectiven und Objectiven. Deshalb barf man denn auch die Unterschiede von dum und Inhalt, Begriff und Realität, Subjectiven und Die

3

5

jectiven nicht auseinander fallen laffen; benn löft man bie eine Seite ab, so sinkt bamit auch die andere in nichts ober eine unwirkliche Abstraction zusammen; sie erweisen sich alle als Momente, welche auf einander hinweisen, wovon in dem einen bas andere schon potenziell mitgesetzt ist, und die beshalb auch nothwendig zusammengebacht und zugleich realistrt werden müssen. Die allumfassende Einheit derselben ist aber die Idee des Willens. Daß bessemungeachtet eine allmälige Entwickelung bieser Ibee in der Geschichte der Menschheit und im Leben des Einzelnen stattsinden könne, braucht wohl kaum erinnert zu werden; auf dem Punkte, wo die Entwickelung anfängt, sind die unterschiebenen Momente zugleich, nur relativ entwickelt, vorhanden. Die Bilbung bes Familienlebens, wie allgemein zugestanden wird, bezeichnet bei ben Wölkern das erste Stadium der Cultur; dasselbe ist aber zw gleich die empirisch erste Gestalt der Idee als des subjectiv-objectiven Willens. Der gewöhnliche Sprachgebrauch behandelt ben Ausbruck: Freiheit in der richtigen dialektischen Weise, um sowohl die subjective als auch die objective Seite derselben zu bezeichnen. Da nun die Freiheit, wie wir oben sahen, nichts vom Willen Verschiebenes ist, so barf die speculative Betrachtung ber Sache an jenen Sprachgebrauch erinnern, um sich dem gewöhnlichen Bewußtsein näher zu bringen.

Wir haben jest die beiden Hauptmomente der Idee in ihrem Berhältniß zu einander noch näher zu betrachten, wie wir oben beim Begriff des Willens Form und Inhalt unterschieden. Dieses Verhältniß gestaltet sich hier concreter als Unterschied des subjectiven Willens, ein Unterschied, der und gelegentlich schon bei der endlichen Erscheinung des Willens vorsam, aber noch nicht in seiner Wahrheit, und nur sosern jene Erscheinung ein Moment in der Idee bildet und ihre Darstellung zur Idee überleiten sollte. Der Unterschied entspricht den beiden Momenten der Idee, die eine Seite ist nur da in Beziehung auf die andere, enthält daher die andere ideell schon in sich. Die

rude: subjectiv und objectiv werben bekanntlich nach bem menhange, worin sie vorkommen, in verschiedenem Sinne 1cht. Hier verstehen wir unter bem subjectiven Willen bie Fülle der Idee, soweit sie in der Form des subjectiven ibewußtseins, das sich von der objectiven Welt der Freiheit ichelbet, gesetzt ift. Da im ersten Moment ber Ibee schon pange Begriff bes Willens, nicht ein einzelnes seiner Moe, vorhanden war, so ist das Subject ober Ich hier nicht das ick burch Regation alles Inhalts entstandene Ich bes reinen iffs, noch das mit bloß endlichem Inhalt erfüllte, sondern ms ber frei gestalteten Objectivität in seine innere Unenblicheflectirte Ich. Es ist die mit dem wahrhaften Inhalt erfüllte Hiche Form des Selbstbewußtseins; die objective Seite ist nur olche negirt, das Ich hat aber den ganzen Gewinn seiner ittelung mit ihr zu einfacher Allgemeinheit und Fülle ber Inbleit zusammengeschlossen. Wir können biefe Gestalt zum Uniebe von anderen untergeordneten Stufen der Subjectivität als salichkeit bezeichnen, wenngleich der Sprachgebrauch in dies Bestehung zu schwanken pflegt. Die objective Seite bagegen vernünstige System ber Freiheit im rechtlichen, sittlichen, Ichen Leben, welches in seiner Totalität nicht von einzelnen, cularen Subjecten, sondern von dem in sich allgemeinen Selbststfein gesetzt ist, und in seinem objectiven Organismus nur in Bentität mit bemselben getragen und gefördert wird. Die eins Berson kann sich scheinbar aus biesem objectiven Leben ganz ich zurückziehen und eine innere Welt aus ihrer subjectiven : gestalten, die objective Welt sinkt dagegen zur bloßen Natur b, sobald sie von der Persönlichkeit verlassen wird. In der t findet aber basselbe auch auf der subjectiven Scite statt; wenn ber schon relativ gebildete Mensch gegen die ganze objective beit abschließt, so hat er schon ihren Eindruck erfahren und die val gesetzte Identität wirkt fort. Die Priorität der Entwickes I liegt freilich überhaupt auf der subjectiven Seite; aber der Batte, menfol, Freiheit.

Ż

Begriff des Selbstbervußtseins und Willens wie die Erfahrung lehren, daß es ohne die Ergänzung objectiver Gestaltungen m keiner wirklichen Entwickelung kommt. Der subjectiven Sette bleibt so der unendliche Impuls oder Anstoß, der objectiven die Auregung, Sollicitation, als eigenthümlich übrig; Beides find aber abstracte und endliche Formen, welche im wirklichen Selbstbewustfein zu höherer Identität zusammengehen. Als Moment ber Ibee ist keine Seite ohne die andere. In der historischen Entwickelung des Selbstbewußtseins sinden wir bei den Culturvölkern des Alterthums zur Zeit ihrer sittlichen Gebiegenheit und Blüthe beibe Seiten unbefangen in einander wirkend; die objective Seite gik als einfacher Widerschein der subjectiven, und für diese giebt es keinen höheren Zweck, als sich mit dem objectiven Inhalt bes sittlich = volksthümlichen und religiösen Lebens zu erfüllen. Als höchstes Ziel ber Erziehung konnte von biesem Standpunkte and ein Griechischer Weiser aufstellen, daß der Zögling ein tüchtiger Bürger eines guten Staats werben möchte; und in diesem Sinne war auch die Sitte, die öffentliche Meinung und Gesetzgebung im Allgemeinen gestaltet, besonders bei den Bölfern, welche ber Subjectivität einen geringeren Spielraum ließen, ben Dorern, altes Römern und anderen. Einzelne Incongruenzen beiber Schot werden so lange übersehen und verschwinden in der Bemegung des substantiellen Geistes, als sie für das Bewußtsein einen p fälligen Charafter haben, ober der Widerspruch nur einen per tiellen Gegensatz in der Gesammtbewegung bildet. So behielt 🕊 volksthumliche Staat, ungeachtet des Kampfes der politischen Ge gensäße und Factionen und mannigfaltiger Tyrannei Einzelner ganzer Stände, noch lange Zeit seine sittliche Bedeutung für # Es sind dies freilich nur relativ-vollkommene 3 alte Welt. ftande, welche der Idee des Willens feineswegs entsprechen, mer aber Entwickelungsstadien berselben barftellen. Weber bie fi jective Freiheit hat sich hier von der Objectivität emancipirt un frei in sich zurückgenommen, noch ist die objective Seite als wie

8 Product der Freiheit gewußt; die Naturbasis des Willens, volksthumliche Particularismus find erft zum Theil überwun-Diese sittlichen Gemeinschaften werden baher auch wegen 8 überwiegenden Elementes substantieller Ratürlichkeit Ratur= en genannt, und ihre Religion kann in gleichem Sinne als urreligion bezeichnet werden, wenngleich diese Ramen im stren-Sinne, wo fie das Versenktsein des Geiftes in seine Raturis ausbrücken, auf das flassische Alterthum keine Anwendung um zur wirklichen freien Einheit zu gelangen, muffen beibe en fich entzweien, die subjective muß ihren Unterschied bis Gegensatz gegen die objective ausbilden, ein Proces, der vom fall des objectiven Lebens begleitet ist, welcher lettere aber erum nicht unabhängig von der andern Seite gebacht werben L Die Subjectivität sett einen höheren gegenständlichen Inhalt den objectiv vorgefundenen unmittelbaren, sie hat ihn zunächst, die objective Realität ihm mangelt, in der Sphäre der Innerit, und erset hier ben Berlust ber außern Welt durch eine me der subjectiven Gesinnung, des Glaubens, der Hoffnung. entfanden bei den Griechen seit dem Zeitalter der Sophisten 1 des Sofrates die verschiedenen ethischen Systeme, welche einen jerrschend subjectiven Charakter haben, etwas später der Syns isums auf dem mythologischen Gebiete und die Versuche der Beren, besonders der Reuplatonifer, die alte Religion durch ective Umbeutung und Idealisirung der objectiven Formen zu Diese ganze subjective Richtung fand bann auch im Roben Reiche Eingang, ba ber Geift fast überall ber überlieferten im Berlaufe der Zeit eingetretenen Gestalt des öffentlichen ms mehr ober weniger entfremdet war. Bei den Juden trat Gegensatz beiber Seiten in anderer Weise ein, weil auch bie zere unbefangene Einheit berselben vermöge des höhern religiös Brincips anders gestaltet gewesen war, und in der Weise der mischen Sittlichkeit nie statt gefunden hatte. Denn so weit wir hebräische Geschichte zurüchverfolgen können, zeigt sie ben Kampf bes natürlichen und höheren Princips, bes natürlichen Menschen und einer göttlichen heiligen Weltordnung; lettere war aber nur in der Auschauung rein gesetzt, in der Wirklichkeit aber auch in dem Sinne noch mit der Unmittelbarkeit behaftet, daß darin bas Reich Gottes mit dem volksthümlichen Gemeinwesen in nicht gehörig vermittelter Einheit vorgestellt wurde. Seit dem Untergange eines felbständigen Staats trat aber auch bei den Juden ein Uebergewicht der subjectiven Richtung hervor, das objectivetheokratische Element trat entweder zurück oder erhielt sich mehr in der subject tiven Form von Hoffnungen und Erwartungen, welche um fo schwärmerischer — eine ber abstractesten Formen des Subjectiven in diesem Zusammenhange — wurden, je weniger es ihnen ver gonnt war, eine vorübergehende und partielle Realität, befonbers im Maffabaischen Zeitalter, zu erhaschen. Am Großartigften und Tiefften ift aber die Subjectivität ber Idee im Urchristenthum und ben ersten Jahrhunderten seiner Weiterbildung eingetreten, und hat sich bann mit der Idee der Kirche als einer Gemeinschaft der Heiligen in der driftlichen Welt immer, freilich mit veränderter Stellung zur objectiven Seite, erhalten. In allgemein = ethischer Beziehung nennen wir diese aus der objectiven Welt in sich re flectirte subjective Sphäre Moralität, in religiöser Beziehung be religiöse Gesinnung ober die religiöse Moralität, während biefe subjective Freiheit in der Einheit mit der objectiven Welt Sitk lichfeit ist, sowohl nach der allgemeineren als nach der religiösen Beziehung. Beide Sphären haben wir in concreter Weise später zu betrachten; hier, wo wir die Idee des Willens überhampt barstellen, kommen nur die allgemeineren Grundbestimmungen, als die wesentliche Form des Concreten, zur Sprache.

Die subjective Seite der Idee des Willens entsteht immer durch Resterion des in beiden Momenten der Idee. gesetzten Willens in sich, ist daher auch auf allen Entwickelungsstusen der Idee mitgesetzt; die Idee wäre nicht Idee, wenn sie sich nicht durch ihre Momente vermittelte. Wo daher sittliche und religiöse Genschaft vorhanden ist, da giebt es auch eine Gesinnung, Vort, Absichten, subjective Werthschätzung und Zurechnung. er Einsehr bes Geistes in das subjective Selbstbewußtsein, wie als Moment in aller Sittlichkeit vorkommt, ist die allgeine Reflexion aller Momente in das Innere zu unterscheiben, durch dieses Innere als für sich seiende Sphäre, als Standut der Moralität, erzeugt wird. Dort ist die Restexion ein ifiges Moment, hier wird sie fixirt und gestaltet sich zur molischen Freiheit. In letterer Weise behandeln wir sie im genden zweiten Abschnitte; bei dem gegenwärtigen allgemeinen fictspunkte ist uns aber jener Unterschied noch gleichgültig, da in jene flussigen Momente, zusammengefaßt, keinen von ber walität verschiedenen Charafter haben. Betrachten wir benfelben her, so ist biese Subjectivität zwar Regation bes Objectiven, a diese Regation ist durch die objective Seite zugleich vermittelt, baher dieselbe in irgend einer Weise zugleich enthalten. Die afdulichkeit, in beren innerer Bewegung ber Wille für sich ist, that nämlich nicht durch absolute Abstraction des Selbstbewußtind von allem Inhalt wie das reine Ich, sondern nur durch legation bes objectiven Organismus, ber ausgebilbeten rechtlichen, wichen, kirchlichen Verhältnisse. Die Seite ber Gefinnung, wond diese Verhältnisse erst Leben, Werth und Bebeutung haben, micht negirt, sondern bloß aus der objectiven Sphäre herauswen und in die subjective zurückgedrängt; die Idee als Einheit ber Momente hat ihren Totalgehalt auf die eine Seite gelegt, b weiß die Objectivität, sofern sie aus der lebendigen Einheit raustritt, als Erscheinung. Das wahrhafte Wesen und die geis mirklichkeit der Gesammtbewegung fällt dagegen auf die subtive Seite: der Mensch wird nach dem beurtheilt, was er benichtigt, wie er gesinnt ift, und er hat felbst den absoluten Maßb seines Werthes in sich selbst, einem innern, ber objectiven elt unzugänglichen Beiligthume. Was fann nun aber ber Inlt der Persönlichkeit sein, wenn von aller objectiven Bestimmtheit abstrahirt wird? Offenbar nur eine Formbewegung, welche eben deshalb, weil Form ohne Inhalt mur durch Abstraction entstehen kann, auf einen vorher mitgesetzten und als an sich seiendes Mement erhaltenen Inhalt, nämlich das System der objectiven Bestimmtheit, hinweist. Der moralische Wille der Person ist um möglich innerhalb des sittlichen Willens, und hat daher auch den letteren als verschwindendes Moment an sich. Jene Formbewe gung stellt nun aber keineswegs die reine Form, die leere Allgemeinheit des Selbstbewußtseins dar; denn die lettere steht vor umb neben der Vermittelung durch den besonderen Inhalt, jene Form bagegen ist als Resultat baraus zurückgenommen, baher selbst burch den Inhalt concret in sich vermittelt und bestimmt, nur daß von diesem Inhalt nachher abstrahirt und bloß der rein-geistige, subjective Gehalt bewahrt wird. Da nun ferner diese Formbewegung durch die Idee nach beiden integrirenden Momenten zu Stande kommt, so hat sie auch ben Charafter bes Begriffes, ben Unter schied des Allgemeinen und Besondern und ihre Identität. Denn wir sahen ja oben, wie der Begriff sich in der Idee verdoppelt hatte, und sowohl auf die subjective als die objective Seite trat. Hieraus erklärt sich nun die folgende Dialektik des Selbstbewustfeins. Dieser subjective Begriff, die in sich vermittelte Form der wirklichen Selbstbestimmung, tritt in den Unterschied und Gegensatz zu dem reinen Ich, welches wir oben beim Begriff des Billens als ein abstractes Moment, und zwar als die reine Allgemeinheit kennen lernten. Dieses formelle Ich ist nämlich keineswegs vernichtet, es hat nur einen tiefern Hintergrund erhalten, und wird in der lebendigen Bewegung des personlichen Willens fortwährend als Durchgangspunkt erzeugt. Run sahen wir aber zugleich, daß dieses reine Ich als Abstraction und Gegensatz zum Besondern in der That selbst nur ein Besonderes ist, wie die abstracte Allgemeinheit überhaupt. Diese Wahrheit, die oben bloß als Wissen der speculativen Dialektik auftrat, wird jest für bas Selbstbewußtsein der Persönlichkeit gesetzt. Das abstracte 3ch weiß sich nämlich dem subjectiven Begriff des Willens gegenüber nur als ein Besonderes, Endliches, welches erft als Moment des Begriffs, also so, daß der Begriff in diesem besondern Ich realistet 4, concrete Allgemeinheit gewinnt. In der subjectiven Seite der Bee als folder d. h. in der harmonischen Einheit ihrer Momente, sindet bloß ein Unterschied zwischen dem subjectiven Begriff und den besondern Ich statt, welcher durch stetige Bermittelung aufgehoben wird; in der endlichen Erscheinung der Momente der Idee with dieser Unterschied aber zum Gegensaße, der schroff und schneis bend als innere Kluft die Tiefen des Selbstbewußtseins und Wiliens trenut. Hier ift ber Punkt, wo ber Gegensat bes Guten und Bosen und ber Unterschied beiber Seiten vom formellen Ich web ber wissenschaftlichen Dialektik ber Momente ber Ibee bes Willens hervorgeht. Alle Theorieen, welche benselben empirisch wigreifen und auf früheren Stadien der bialektischen Fortbewegung bes einfachen Begriffes bes Willens einschieben, haben ihn nicht in finer Genefis und daher auch nicht in seinem eigentlichen Wesen winnt. Jener subjective Begriff des Willens, welcher dem forwellen Ich gegenübertritt, rift nämlich das Gute, sofern dasselbe wer noch ohne Realität im besondern Ich gedacht wird, das an M Sute, und in seinem Unterschiede von der Objectivität, das stiective, formelle Gute. Das reine Ich ist weber gut noch We, so lange es sich noch nicht bestimmt und damit zum Willen wird. Das Bose entsteht, sobald sich das Ich mit einem Inhalt astillt, der dem Begriffe des Guten unangemessen ist und biesem entgegentritt. Das Bose ist baher nicht bloß aus den Momenten der endlichen Erscheinung bes Willens, wie wir sie oben betrache tten, also nicht aus abstracten Unterschieden und Gegensätzen zu austruiren und zu begreifen, sondern aus dem tiefsten und conattesten Gegensatze innerhalb ber Bewegung ber Ibee bes Wils ins. Wir begnügen uns, hier bas Eintreten dieser Gegensätze mf bem Boben ber Idee im Allgemeinen nachgewiesen zu haben, de bie weitere Ausführung bem zweiten Abschnitte anheimfällt.

In Ansehung des subjectiven Begriffes des Willens muß aber noch eine Seite seiner Dialektik sogleich hervorgehoben wer-Derselbe tritt im Unterschiede von dem formellen, besondern Ich ins Selbstbewußtsein und wird als nicht realisirter Inhalt gewußt; so gefaßt macht sich derselbe als eine höhere, treibende Macht, als unendlicher Anstoß für das besondere Ich geltend, ein Berhältniß, das sich auf religiösem Gebiete viel concreter geftal-Hierburch entsteht ein Wiberspruch: auf ber einen Seite soll jener Begriff erst burch die wirkliche Vermittelung der subjectiven und objectiven Seite der Idee entstehen, auf der andern Seite aber schon abgesehen von der Realität im besondern Ich vorhans den sein. Dieser Widerspruch löst sich folgendermaßen. Theils if nämlich in der Intelligenz als umfassender Einheit des theoretischen und praktischen Geistes die wirkliche Vermittelung der einzelnen Seiten ideell enthalten und in substantieller Weise d. h. abgesehen von der wirklichen theoretischen und praktischen Entfaltung der Memente, praformirt; diese substantielle Grundlage muß aber bei ben einzelnen Subjetten ins Selbstbewußtsein treten, um ein Moment in der Idee des Willens zu bilden. Run ist es wesentlich bie Intelligenz selbst, welche sich diese Realität giebt, sich aus sich selbst hervorbringt und alle endlichen Vermittelungen in ihre To talität zurücknimmt. Jener unendliche Anstoß ist die Bewegung der Intelligenz selbst, so lange sie in einfacher Allgemeinheit gesett Die nähere Bestimmtheit desselben, die Richtung in Concrete, ist nicht ohne Vermittelung ber objectiven Seite zu benken. Dia ist es aber — und das ist der zweite Punkt, der hier zu beachten ist — das Bewußtsein, die endliche, auf das Objective als sol ches gehende Erscheinung der Vernunft, welche, wie schon oben gezeigt wurde, dem Willen vorangeht und die Unbestimmtheit je nes Antriebes ergänzt. Das Gewissen im Menschen als höhere treibende, mahnende, strafende Macht überhaupt ist burch bie 3w telligenz, religiös gesaßt durch Gott, gesetzt, aber die nähere Form des Gewissens ist in jedem Subject durch das bedingt, was ob jectto als recht, wahr, gut gilt. Der Eine macht Dinge zu Gewissenssachen, die dem Andern als höchst gleichgültig, nichtig, ja als bok gelten, was sich besonders klar durch Vergleichung der perschiebenem Religionen herausstellt; bennoch kann Jeber auf seinem Standpunkte gleich gewissenhaft und fromm dabei verfahren. Man berufe sich hier nicht auf eine höhere Offenbarung, um die Wahrweit viest Dialektik zu bekämpfen; benn keine Offenbarung ist unabhangig von der Objectivität eingetreten, und die drei monotheis Aischen Religionen im Besondern sind zugleich historisch und sitte Lich vernittelt entstanden, in einem strengeren Sinne, als es sich von den anderen sagen läßt. Es tritt nun aber auch hier ein, was wir in anderer Form bei der Dialektik des endlichen Willens fahen, daß nämlich ber abstracte, strenggesaßte Unterschied und Gegensatz jenes subjectiven noch nicht realisirten Begriffs und des formellen Ich bloß ber Theorie angehört, während in der Wirklichkeit beibe Seiten relativ vermittelt find. Ein Selbstbewußtsein, welches das Gute nur als Zweck wüßte, ohne irgend ein Moment desselben auch schon realisirt zu haben, ist undenkbar, weil jenes Biffen und biefe Vermittelung einander nothwendig fordern, und das Gute als solches kein bloß theoretisches Moment ist, weldes mwillfürlich ins Bewußtsein träte, sondern die wesentliche Allgemeinheit bes subjectiven Willens, das in sich allgemeine praktisch vermittelte Selbstbewußtsein. Nur so viel ist gewiß, daß and hier, wie überall in der geistigen Sphäre, die unbestimmte Bontellung von der eigentlichen auf praktischer Lebenseinheit bes inhenden Erkenntniß wohl zu unterscheiden ist. Jene Form fällt wh großentheils in die Erscheinung der Intelligenz, nur daß ein höheres Moment darin mitgesett ist, diese gehört dagegen ihrer Dee, dem sich selbst wissenden Geiste an. Dem besondern Ich als ber einfachen Concentration ber Subjectivität, und zugleich seiner endlichen, unwahren Bestimmtheit, also bem subjectiv endlichen Billen gegenüber, gewinnt jener zuerst subjective Begriff bes Willens die Bedeutung eines Objectiven, An- und für sich Seien-

: -

\_=

Ξ

=

7.

den; benn er ist die höhere Form der Persönlichkeit, und offenbart sich zugleich als selbständige Macht und als ein fester gediegener Inhalt, den das besondere Ich, die bloß formell allgemeine, in Wahrheit aber particulare Subjectivität, in sich aufnehmen foll. Subjectiv heißt dieses Ich, so lange es seiner innerlich gesetzten Dejectivität gegenübersteht. Allerbings hat nun ber Ausbruck bier eine andere Bedeutung als bei dem früheren Unterschiede bes Subjectiven und der objectiven Welt, ist jedoch die innere Ber mittelung der subjectiven und objectiven Seite der Idee oben rich tig aufgefaßt, so findet auch ein innerer Zusammenhang zwischen beiden Formen des Objectiven statt. Wie nun im objectiven Gemeinwesen, im Verhaltniß bes einzelnen Selbstbewußtseins zu anderen Personen und zu der durch ihre Gesammtheit gesetzten fitt lichen Welt, der subjective Geist sich selbst gegenständlich wich, sich selbst erscheint und für sich ist, so auch in der innern, rein geistigen Objectsvität, und zwar hier in der rein-geistigen Form Durch diese innere Vermittelung der Seiten realisit der Geist, bie Intelligenz in der Form der Idee, seinen eigenen Begriff, ist wirk licher Geist d. h. Geist, ber sich selbst erscheint, ber für den Geift Das gewöhnliche Bewußtsein hat freilich vom Geiste meift eine sehr geistlose Vorstellung; das Unsichtbare, Ideelle, das Den fen, Borftellen, die unbestimmt gefaßte Bernunft wird Geist genaunt. Wie aber bei der wissenschaftlichen Betrachtung alle diese Ersche nungsformen in der höheren Einheit der Intelligenz aufgehen, so bestimmt sich diese erst burch die Einheit ihres Begriffes und seiner Realität zur allumfassenben, wahrhaft concreten Totalität, wird so zum wirklichen Geiste, der nur durch jene Unterschiede set ner von sich selbst und in der Identität beider Seiten Wahrheit und Wirklichkeit hat.

So wichtig nun diese subjective Seite in der Bewegung M Idee ist, weil in ihr die einfachen, reinen Unterschiede und Gegensätze des Ethischen erscheinen und den absoluten Maßstab Muss bilden, was in der objectiven Welt realisitet wird, weil be sonders auf religiösem Gebiete das Subject hier in ein inneres Berhältniß zu Gott tritt, eine Einfachheit ber Seiten, welche bie ganze objective Welt als blose Erscheinung von sich ausschließt: so abstract und formell ist bennoch diese Subjectivität, wenn man se wirklich streng fixirt und ihre Momente nicht immer burch bas finische Element näher bestimmt und ergänzt. Die Religion, auch . die driftliche, welche ihr Reich nicht in dieser Welt aufbaut und den Menschen auf das Innere als den wahrhaften Boden ihrer Realität hinweist, halt keineswegs jene Subjectivität einseitig fest; shon baburch, daß sie eine religiöse Gemeinschaft begründet, sett fie fich in die objective Sphäre über, sie erfüllt außerdem die subjective Seite unbefangen aus der objectiven und sucht die lettere mit ihrem Princip zu burchbringen, ist wesentlich praktisch, nicht Aucht aus ber Welt, sondern Ueberwindung berselben. Richtungen entgegengesetzter Art gehören entweder untergeordneten Sinfen ber Religion an, wie solche namentlich in Indien und Mittelasien existiren, ober bilben eine frankhafte und vorübergehende Chheinung der wahren Religion. Dagegen gehört es allerdings Befen des Christenthums, daß es die hohe Bedeutung und vielbe Selbständigkeit der Innerlichkeit im Gegenfatz zu den Rehienen des Alterthums erst recht zur Anerkennung gebracht hat: den nur durch diese Sammlung des Geistes aus einer ihm noch cufrembeten Welt wird ihre barnach zu realistrende Befreiung mögby gemacht. Dieser Proces ber Einkehr in sich und ber Weltibenvindung ist ein fortwährender, nur daß die Ratur der Gegmfäpe, welche zu bewältigen sind, und die Dialektik der subjectis va und objectiven Seite nach ben besondern Zeitaltern der Kirche ich verschieben gestalten. Mit ber höchsten moralischen Forberung da Sinnesanderung, des Glaubens, der Wiedergeburt aus dem Beifte, verbindet daher das Christenthum auch das höchste sittliche Gebot der thätigen Liebe, und erklärt ausdrücklich die bloß inneriche Seite berselben, die Liebe zu Gott, für unwirklich ohne die obmive Entfaltung berselben zur Liebe bes Rächsten. Rur einige

philosophische Moralspsteme haben die subjective Seite mehr zu fixiren gesucht, besonders der subjective Idealismus, find aber eben deshalb in einen dürren Formalismus gerathen, der zu seiner Zeit durch die Wiederbelebung der Idee der moralischen Freiheit und der absoluten Rothwendigkeit der Pflicht seine höhere Bestimmung erfüllt hat, zu unserer Zeit aber fast allgemein als ungenügenb verworfen wird. Diesen höheren Standpunkt hat man aber nur erst im Ganzen genommen erreicht, im Besondern bagegen, wo es sich um die wissenschaftliche Bestimmung und Begründung der eins zelnen Momente handelt, bewegt man sich häufig in einem ähnlichen Formalismus, der nur durch eingeschobene empirische Elemente ober unbestimmte religiöse Vorstellungen fümmerlich verdeckt ift. Wahrhaft überwunden kann jener Formalismus nur werden, wenn er begriffen ist, wenn erkannt wird, durch welche Vermittelung je ner subjective Begriff des Willens entstanden, und wie derselbe vermöge dieser Genesis auch die objective Seite des Inhalts, die sittliche Weltordnung, als zurückgedrängtes Moment an sich hat. Die Religion ist selbst in ihrer einfachen volksmäßigen Gestalt über die bloße Moral hinaus, schon die Vorstellung von Gott enthält in ihrer ganzen Fülle neben den moralischen auch sittliche Elemente, und eben dahin geht die Sittenlehre; dessenungeachtet ist es ein eitles Untersangen, wenn manche Theologen, ohne den Unterschied des Subjectiven und Objectiven auf dem religiösen Boden selbst einzusehn, jene reinen Formen ohne Weiteres mit religiösen Ele menten vertauschen, etwa den Gegegensatz eines subjectiv allgemeis nen und deshalb gesetzgebenden und des besondern Willens für unmöglich erklären, weil ja Gott der alleinige Gesetzgeber für bie Menschheit sei. Denn wollte man dies consequent durchführen, so müßte man viel mehr Denkbestimmungen als man gewöhnlich pflegt, besonders die concreten der Intelligenz, mit religiösen Bov stellungen vertauschen und damit als unwahr verwerfen. aber vielmehr zu zeigen, wie sich biese reinen Formen auf bem religiösen Gebiete gestalten, und mit dem Unterschiede ist die höhere

Einheit beiber Seiten festzuhalten. Die religiöse Sittenlehre hat mit jenem philosophischen Formalismus das gemein, daß sie die objectiv=fittliche Sphare voraussett, ohne sie aus der Idee des Willens beducirt und damit begriffen zu haben. Denn nur das fittlich-firchliche Leben, b. h. das sittliche Gebiet, sofern es von ber Religion burchbrungen und auf Gott bezogen wird, also nur die innerste und höchste Form ber Gesinnung in aller objectiven Sittlichkeit, und die kirchliche Gemeinschaft, welche ihrem Wefen nach, abgesehn von der Erscheinungsform der außern oder sichtbaren Rirche, nur als unendliche Rückfehr aus der Explication und Besonderung der sittlichen Welt betrachtet werden kann, also nur die in sich restectirte Allgemeinheit der sittlichen Idee—entwickelt bie driftliche Sittenlehre aus ihrem Princip, dieses lettere greift aber dabei als die verklärende Macht über die objective Seite himüber, so daß diese dabei immer vorausgesett wird. Um dies Berhaltniß richtig zu begreifen, muß man die integrirenden Momente im Begriffe, und sofern berselbe in der Einheit mit der Reas lität gebacht wird, in der Idee der Kirche gehörig auffassen und mit der objectiven Welt vermitteln. Die Kirche ist nämlich zuerst als reiner Begriff ober als die subjective Seite ber Idee, als innerliche Religion in ihrer unendlichen Allgemeinheit und Fülle, als die Gemeinschaft der Heiligen gesetzt. Dies ist ihre einfache Restexion in sich abgesehn von der objectiven Sphäre, aber durch lettere, wie wir oben von der subjectiven Seite überhaupt sahen, vermittelt. In dieser Innerlichkeit kann das kirchliche Leben aber nicht rerharren, es enthält die Objectivität schon als verschwin= bendes Moment, und muß praktisch ins Leben eingreifen, zu einem objectiv=sittlichen Institut werden. Durch dieses zweite Moment wird aber das innerlicheallgemeine Wesen, die Continuität der Gesimming, welche alle besonderen Momente auf Gott als absoluten Einheitspunft bezieht, aufgehoben. Die Kirche kann keine objettive Entfaltung in der Weise des Staats haben, weil ihre Allgemeinheit in die Besonderheit des Lebens nur so eingeht, daß sie

dieselbe unmittelbar aushebt, nicht ein Setzen sondern Ausheben bes Unterschieds ist. Als außere Anstalt fällt die Kirche wohl in die Erscheinung; jene ist aber nicht ihr erscheinendes Wesen, eben so wenig als die Regierung der Staat ist. Beide sind vielmehr nur die vermittelnden Organe, und die erscheinende Seite im Wesen der Kirche besteht vielmehr in der außern Gestalt der reis gidsen Gemeinschaft, daß dieselbe aus einer Vielheit von Individuen besteht, die in verschiedenen Ländern, Zeiten und Verhältnissen leben, die ferner in verschiedenen Beziehungen auch andern Spha ren angehören, zu ber Vermittelung ihrer religiösen Gewißheit in Berer, auf dem allgemeinen Boden des Staats ruhender Mittel bedürfen, und vorhandene objective Berhältnisse postuliren, um ist inneres Wesen, die Gesinnung der Liebe und alle damit verknüpf ten driftlichen Tugenden zu üben und zu verwirklichen. Diese 🐠 jective Gestaltung als solche ist aber nicht die Kirche, sondern um die darin mitgesetzte fromme und religiös-sittliche Gesinnung. Die wirkliche Objectivität ist für die Kirche ein Anderes, eine Schrank, und sie ist beshalb in ihrer nothwendigen Beziehung darauf um Erscheinung, nicht umfassende Totalität. Deshalb vermitteit ft sich bloß durch das Objective, sest ihren Begriff als real, rester ' tirt sich aber eben so nothwendig wieder in die Innerlichkeit, weicht ihr erstes Moment bildete, in dieser Rückfehr aus der objection Welt aber nun auch für das kirchliche Selbstbewußtsein als bes gesetzt ist, was sie für uns schon oben war, nämlich als ment liche Reflexion aus der Objectivität in die einfache Identität ber Ibee. In dieser Einheit beider Momente ist die Kirche die unsicht bare und bennoch wirkliche Kirche, die Kirche als Idee in der Einheit des Begriffes und der Realität. Durch diese Dialetts heben sich die mannigfaltigen Misverständnisse und Inconventer zen, welche in der ältern Polemik zwischen den katholischen mit protestantischen Theologen und auch in neuerer Zeit, besonders in bem Versuche Rothes, bem Begriffe der Kirche die Möglichkeit der Realität abzusprechen, vorgekommen sind. Es ergiebt sich hier

aus auf der einen Seite, daß auch das religiös-firchliche Leben wesentlich die Form der Idee hat, und sich deshalb in eine subjective und objective Seite birimirt, ein Unterschied, welcher für die wissenschaftlich=methobische Behandlung von Bedeutung ist; auf ber anderen Seite, daß die kirchliche Moralität und Sittlichkeit nicht die ganze Fülle der Idee des Willens umfaßt, da fie eben nur die religiose Seite enthält, und deshalb einer nothwendigen Erganjung in Ansehung aller Momente, welche sie voraussetzt und postulirt, bedarf. Rach ber Seite ber objectiven Welt leuchtet bas sogleich ein; es ist aber eben so sehr auch nach der subjectiven Seite ber Idee ber Fall. Es ware eine verkehrte Ansicht, wenn man etwa das ganze subjective Gebiet der Kirche, das objective dagegen bem Staat anweisen und behaupten wollte, daß die Religion die Totalität der Gesinnung bilde, auf welcher der Staats= organismus beruhe. Dieser Gedanke, streng gefaßt, führte zu einer Theokratie und weiter zur Hierarchie, und nahme dem Staate eben so sehr seine relative Selbständigkeit als er auch die Rirche in das weltliche Gebiet herausschte. Ift die objective Sphare nur in der Einheit mit der subjectiven, Sittlichkeit, und als eine von der Gesinnung entblößte Form bloß Rechtszustand und Rechtsaustalt, also blose unmittelbare Erscheinung und Voraussehung der Idee des Willens, feine concret erfüllte Seite berseiben: so folgt baraus, baß auch der Staat als Wirklichkeit der fittlichen Idee nicht ohne Gesinnung ist, und dieselbe nicht unmittelbar aus einer Sphäre erhalten kann, welche ben Staat gar wicht gesetzt hat sondern nur voraussetzt. Vielmehr theilt sich die subjective Seite ber Einen allumfassenden Idee bes Willens in unterschiedene Sphären, die religiöse und allgemein-moralische; diefe fteben aber in einem innern, jedoch mittelbaren, Berhältniß zu einander. Die Religion läutert und heiligt das Subject in seiner hochsten Beziehung, und ebnet damit der concreten, in die Besonderheit der sittlichen Verhältnisse eingehenden Gesinnung die Bahn. In diesem Sinne bildet sie allerdings die Basis des Staats, nämlich durch den vermittelten Zusammenhang und die höhere Einheit ber Gesinnung. Wer bagegen Rechts und Staatsverhälts nisse unmittelbar aus religiösen Principien ableitet, muß nothwenbig diese innerlich unterschiedenen, wenngleich nicht entgegengesetzten, Sphären in eine trübe und chaotische Verwirrung bringen, worin sie benn auch im mittelaltrigen Katholicismus vorhanden waren, indem weder das kirchliche noch staatliche Gebiet seinem Begriffe entsprach. Aus dem angegebenen Verhältnisse beiber Sphären zu einander ergiebt sich außerbem noch, daß die wiffen schaftliche Auffassung und Darstellung ber religiösen Seite nur möglich wird, wenn auch die andere, welche sie ergänzt, nicht bloß vorausgesett, sondern auch in ihrem Verhältniß zur Einen Ibee bes Willens begriffen ist. Nur so lassen sich ihre Grenzen und bie Vermittelungspunkte, worauf sie sich berühren, gehörig bestimmen. Es ergiebt sich uns hier als Resultat, was vorläufig in der Einleitung besprochen wurde, daß nämlich auch die religiöse Ethik eine philosophische Behandlung verlangt.

Da wir durch die bisherige Betrachtung zwei sich ergänzenbe Seiten ber Idee bes Willens gefunden haben, und beide auch in der religiösen Gestalt jener Idee vorkommen, so ist uns daburch die fernere Methode und Eintheilung unserer Untersuchung vorge zeichnet. Wir haben zuerst die subjective, moralische Sphäre, web cher bem Begriffe nach die Priorität zukommt, und hierauf die fit liche Sphäre zu betrachten. Aus bem Werhaltniß der Religion p beiden Seiten ergiebt sich ferner, daß unsere Untersuchung dem bei Weitem größesten Theile nach auf die erste Seite fällt; da jedech das religiöse Gebiet durch die objective Welt vermittelt wird und m ihr in ein lebendiges Verhältniß tritt, so werden Sünde und Gnabe auch von dieser Seite zu betrachten sein. Manche religiöse Elemente greifen über beide Seiten zugleich über, bei ihnen last fic beshalb die Trennung nicht festhalten; es muß aber bann wenige stens dieser Charafter derselben jum Bewußtsein gebracht, wie überhaupt festgehalten werben, daß die subjective Seite nur das eine toment der Totalität bildet und immer nur im Hindlicke auf ihre raänzung in der Objectivität völlig verstanden werden kann.

Den Uebergang zum folgenden Abschnitte bilden wir schicklich iburd, das wir die Frage aufwerfen und vorläufig beantworten: selche concreten Subjecte als Träger der Idee des Willens zu etrachen seien. Der Begriff und die endliche Erscheinungsform Des Willens sind nur abstracte Gestalten der Idee; diese ist der wirkliche Wille, und wenn es sich um wirkliche Subjecte handelt, so tam tunmer nur von einer Stellung berselben zu dieser Idee, mag ke mehr ober weniger angemessen erscheinen, die Rebe sein. Als hafte Formen der Idee fanden wir die Personlichkeit auf der subjectiven Seite und den wirklichen Geist als die Einheit beider Romente der Idee. Ist hierbei nun an die menschliche Personlich feit und den menschlichen Geist zu benken, ober sind beide Formen Cruch von Gott zu prädiciren? Da man gewöhnlich sowohl dem Menschen als auch Gott Willen, Vernunft, Persolichkeit, beilegt, und da es nur Einen Begriff und Eine Idee von ihrer geben kann, so scheint ce nahe zu liegen und ganz unversanglich) zu sein, daß auch wir obige Dialektik des Willens beiden Seiten, jeder das Ganze, zuschreiben, und nur die nähere Bestimmung himpsigen, daß die Momente der Idee des Willens, welche in der menschlichen Erscheinung sich allmälig entfalten und in Wider-IL prud peinander treten können, in Gott auf ewige Weise zuglach milifirt und harmonisch verbunden sind. Allein, genauer ---moska, läßt sich diese Behauptung schon nach dem Bisherigen ; :5 9 ucht aufstellen, und ließen wir uns bennoch bazu verleiten, but sie uns später in unlösbare Schwierigkeiten verwickeln. : = Dan wir sahen ja, daß jene Idee nichts Fertiges und Ruhen-> 14. det ift, sondern nur durch beständige Vermittelung der endlichen Escheimung zu Stande kommt, und daß die lettere als aufgehomes Moment darin mitgesetzt ist. Wir müßten daher das Attiche Denken und Wollen ganz mit dem menschlichen identi-DU D stien, wenn wir jene Idee auch in Gott verlegen wollten; Gott 25 Bette, menschl. Freiheit.

wäre bam mit der Menschheit in solcher Weise ibentisch aller Alnterschied beider Seiten wegfiele, und die Religion, an "bem "Unterschiede schlechterbings festhält, ein unerki-Räthsel wäre. Außerden wäre bei der Annahme, daß d des Willens auf beiden Seiten vorhanden wäre, jede Einr Gottes auf ben einzelnen Menschen und auf die Mensch Gangen überflüssig und unmöglich gemacht, und die religiös stellung und Erfahrung von einer heiligenden und besel Gnade Gottes ware eine phythologisch zu erklärende Tän Rounem wir nun Gott, sofern wir benselben in reiner Be auf sich und im Unterschiede von der Menschheit denken, di bes Willens nicht zuschreiben, so fragt sich, welche andere bes Billens bier ihre Stelle findet, entweber eine von ben uns in obiger Dialektif vorkamen, ober eine andere vi übergangene. Denn jede Religion schreibt ihrem Gott! und Wollen zu, die christliche Religion als Religion ber heit und Freiheit beibe Formen im höchsten Sinne, und wurß jede Philosophie, welche ben Gottesbegriff in sich zulä bas Absolute nicht bloß als Substanz auffaßt, Gott als c Intelligenz, als absoluten Geist, also als Wissen ber höchstei tretesten Wahrheit und als absolute Selbstbestimmung obe heit zu begreifen suchen. Daß wir auf unserem Entwick gange eine mögliche Form ber Freiheit übergangen hätten, schwer zu beweisen fein, man müßte benn unter bem Mi ein bloß Vorstellbares verstehen, das man sich durch Absi von dem einen ober anderen ber integrirenden Momente macht, wie wir solche einseitige Meinungen gelegentlich sch geführt und widerlegt haben. Sehen wir die Sache empiri fo branchen wir auch in der That nicht nach anderen Fori suchen; denn wir sinden, daß sowohl das einfache religië wußtsein als auch die Theorie hauptsächlich drei ber auf ten Gestalten, bath einseitiger balb mehr vermittelt, Gott b hat, nămisch die Willfür, die subjective Seite der Idee des A

E,

€.

7

in der harmonischen Einheit ber Momente, wobei bas besondere Ich negut ift, und endlich beide Sciten der Idee, aber so, daß die endliche Bermittelung anders gefaßt wurde, als es von uns gescheher ift. Diese brei Formen lassen sich leicht als die Grundzüge in welfach verbreiteten Vorstellungen nachweisen. tir ift der göttliche Wille vorgestellt, wenn man ohne nahere Beftimmung behauptet, daß Gott thun könne was er wolle, ober wenn mm einen grundlosen Rathschluß und Willen in Gott sett, weil de Rathschluß ervig sei, und deshalb Alles, wodurch er in fich bestimmt und begründet werden könnte, erst auf denselben, folge; der wan man Gott eine Selbstbeschränkung seines Willens und Wittens beilegt, als ob es in der Macht Gottes stände, feiner Früheit Grenzen zu setzen, obgleich etwas in seiner Unmittelbarkit ebenfalls von Gott Gesetztes über diese Grenzen hinausreicht. In allen biesen Fällen faßt man Gott als mehr ober - 1 weniger abstractes Ich, für welches noch ein unmittelbarer Inhalt ಪ ≛ des Willens vorhanden ist, welcher sich nicht zur concreten Iden-: 3 titte du Begriffsmomente aufgehoben hat. Gebildeter- und tiefer find de Borstellungen, wobei die subjective Seite der Idee des Billand, die concrete Persönlichkeit, den Grundtypus bildet. ٠<u>٠</u> # de Billfür in der Einheit mit einer heiligen Rothwendigkeit CIT. gedaht und hat ihren zufälligen Charafter verloren: Gott ist die :utc holfte Berumft, Weisheit, er ist der Heilige, der Gute schlechtte**r**t. hin, die Liebe. In neueren Zeiten hat man, um den Pantheis-74. der ein pantheistisches Element mancher Richtungen zu be-4.4 tanfa, großes Gewicht auf die Form der Persönlichkeit gelegt, ie it wied distalle sogar als die höchste und lette angesehen, während - 4 ble orhodoxe Kirchenlehre drei Personen in der Einheit des götts lichen Besens unterscheibet, und damit eine über die einzelne Per-ाड souldkit hinausgehende höhere Einheit als absolute Form aner-Ik die Persönlichkeit aber auch ein bloßes Moment in der Totalität Gottes, so bildet sie dennoch keinen abstracten, verschwerben Durchgangspunkt, da sie ja die eine Seite der Idee

ausmacht, und man ist berechtigt, ihr eine hohe, weungleich absolute, Bedeutung beizulegen. Denn sie ist der Objectivites genüber die in sich concrete, und insofern absolute Formbeweg der Vernunft und des Willens, die höhere Einheit der gotte Rathschlüsse und Zwecke. Aber diese concrete Fülle, weiche gewöhnliche religiöse Anschauung in den göttlichen Willen 1 wird wieder in die einfache und damit abstracte Allgemeinheit Selbstbewußtseins verflüchtigt, wenn die Restexion hinzutritt, ic. die göttliche Personlichkeit unabhängig von der Schöpfung Welt und ber Offenbarung an sie vorhanden sei, daß Got-Welt nicht bedurft habe zu seinem in sich concreten Selbstber sein, und daß der Act der Schöpfung nicht mit Nothwendig also auch nicht mit wahrer Freiheit, sondern nach Willfit : dem göttlichen Wesen hervorgegangen sei. Denn wie bas a liche Ich, abgesehen von der Besonderheit, dem zweiten Ren im Begriffe des Willens, noch Wille, Selbstbestimmung, 🖚 schluß sein könne, ist nicht abzusehen. Man meint zu fes abstracten Auffassung des Gottesbegriffes genöthigt zu sein, die absolute Selbständigkeit Gottes zu wahren, welche beeintei tigt scheint, sobald Gott an der Welt, also an etwas von Berschiebenem, seine Erganzung und Bebingung erhalt. jeboch die nahe liegende weitere Restexion übersehen, daß, w die Welt durch Gott gesett ist, Gott sich durch seine eigene dingung, also durch sich selbst bedingt, und damit in concu Weise frei ist. Nur wenn die Welt als autonomisch anget wird, leidet die göttliche Absolutheit. Fast man nun bas weltliche Selbstbewußtsein Gottes als einfaches Denken und len seiner selbst, so ist es von bem leeren Ich, bem einen 9 ment bes menschlichen Selbstbewußtseins, gar nicht verschie und so muffen Alle Diejenigen es auffassen, welche die, aus ebenfalls menschliche, Form ber Persönlichkeit bei Gott urgt Denkt man dagegen die Rathschlüsse Gottes in Beziehung die künftige Welt als Inhalt hinzu, so ist damit die Unabhän thit Gottes von der Welt schon aufgehoben, und was bei der nur Wiglifen Belt ibeell geschah, muß ja bei ber wirklichen Welt dutreten: Gott für sich betrachtet, ist die reine Form und die Mit Whet bazu den Inhalt, und wahre Freiheit ober Selbstbeinsung findet in Gott statt, sofern die Welt eine vernünftige Sotalität bildet und fich als solche mit der allgemeinen Form zu-Man hat zwar diese Schwierigkeit zu umgehen it in einen anberweitigen Inhalt für das vorweltliche Michaelfein postulirt; man musse, sagt man, eine reiche Fülle Bestimmungen annehmen, sie sei jedoch für uns unerkenn-3 ficher Form ausgebrückt, ist dieses Postulat ein innerer Bellend; benn man kann Richts als baseiend postuliren, was micht bis auf einen gewissen Grad ober nach einzelnen Momien und nach einer nothwendigen Schlußfolge erkannt hat. ines Selbstbewußtsein ist ja selbst eine Abstraction von einer weltlichen iffalt; soll mun aber jener Inhalt von dem in der Welt offenbaren Missiehen gewesen sein, so ist jede Brücke menschlicher Erkenntniß benit auch die Möglichkeit jenes Postulats abgebrochen. pfinlirt einen solchen Inhalt bloß, weil man ihn nöthig 🛏 m die Leere des göttlichen Selbstbewußtseins auszufüllen; the Lecre hat man aber gewonnen, weil man es abstract und baftächlich construirt hat. Häufig stellt man sich die Momente \* Dreieinigkeit als Inhalt des vorweltlichen Selbstbewußtseins K, Wersieht dabei aber, daß der Logos und Geist, was später wicher erhellen wird, gar nicht benkbar sind als nur in Beauf die Welt, daß namentlich der Logos als absolute indewegung der Welt die Schöpfung ideell schon enthält, und the logisch=metaphysische Abstraction der vernünftigen Wirk-Abgesehen von der wirklichen Bestimmtheit, bliebe der Proces auch nur reine Formbewegung, und wäre damit von # Hee des Willens eben so verschieden, wie die logisch=meta= Miche Idee, als die von der Wirklichkeit abstrahirte reine Bebegung bes Denkens, sich vom wirklichen Geiste, welcher die Ra-

wäre dam mit der Menschheit in solcher Weise identisc aller dinterschied beider Seiten wegsiele, und die Religion, an bem Unterschiede schlechterdings festhält, ein unerki Räthsel wäre. Außerden wäre bet der Annahme, daß d des Willens auf beiben Seiten vorhanden ware, jede Ein Bottes auf ben einzelnen Menschen und auf die Mensch Ganzen überflüssig und unmöglich gemacht, und bie religiös stellung und Erfahrung von einer heiligenden und besel Gnade Gottes ware eine phythologisch zu erflärende Tär Rounem wir nun Gott, sofern wir benselben in reiner Be auf sich und im Unterschiede von der Menschheit denken, d bes Willens nicht zuschreiben, so fragt sich, welche ander bes Willens bier ihre Stelle findet, entweder eine von ben uns in obiger Dialektik vorkamen, ober eine andere v übergangene. Denn jede Religion schreibt ihrem Gott und Wollen zu, die christliche Religion als Religion der heit und Freiheit beibe Formen im höchsten Sinne, und www jebe Philosophie, welche ben Gottesbegriff in sich zuld bas: Absolute nicht bloß als Substanz auffaßt, Gott als i Intelligenz, als absoluten Geist, also als Wissen ber höchste treteften Wahrheit und als absolute Selbstbestimmung obe heit zu begreifen suchen. Daß wir auf unserem Entwick gange eine mögliche Form der Freiheit übergangen hätten forwer zu beweisen fein, man müßte benn unter bem Mi ein bloß Vorstellbares verstehen, das man sich durch Abf von dem einen ober anderen der integrirenden Momente macht, wie wir solche einseitige Meinungen gelegentlich sch geführt und wiberlegt haben. Sehen wir die Sache empir fo branchen wir auch in der That nicht nach anderen For fuchen; benn wir finden, daß sowohl bas einfache religii wußtsein als auch die Theorie hauptsächlich drei der au ten Gestalten, bast einseitiger bald mehr vermittelt, Gott b hat, namich die Willfür, die subjective Seite der Idee des S

, in der hamonischen Einheit der Momente, wobei das besondere 1. 34 ment ift, und endlich beibe Seiten ber Idee, aber so, baß die ertige Bermittelung anders gefaßt wurde, als es von uns के अधिकंक भी. Diese drei Formen lassen sich leicht als die Grund-Lie in vielsach verbreiteten Vorstellungen nachweisen. the pottliche Wille vorgestellt, wenn man ohne nähere Bekinnen behauptet, daß Gott thun könne was er wolle, ober A war einen grundlosen Rathschluß und Willen in Gott sett, in Rathschluß ervig sei, und beshalb Alles, wodurch er in Affinnt und begründet werden könnte, erst auf benselben, Effe da wenn man Gott eine Selbstbeschränkung seines Wil-Birkens beilegt, als ob es in der Macht Gottes stände, Bie Kreiheit Grenzen zu setzen, obgleich etwas in feiner Unmit-Mukit ebenfalls von Gott Gesettes über diese Grenzen hinaus-In allen diesen Fällen faßt man Gott als mehr ober Aftractes Ich, für welches noch ein unmittelbarer Inhalt Billens vorhanden ist, welcher sich nicht zur concreten Iden-Begriffsmomente aufgehoben hat. Gebildeter und tiefer Borstellungen, wobei die subjective Seite der Idee des tie concrete Persönlichkeit, den Grundtypus bildet. 👬 🏲 Billstir in der Einheit mit einer heiligen Rothwendigkeit the mid hat ihren zufälligen Charafter verloren: Gott ist die Berumft, Weisheit, er ist ber Heilige, ber Gute schlecht-In neueren Zeiten hat man, um den Pantheis-🖦 der ein pantheistisches Element mancher Richtungen zu begroßes Gewicht auf die Form der Persönlichkeit gelegt, bische sogar als die höchste und lette angesehen, während Me modore Kirchenlehre drei Personen in der Einheit des gött-Besens unterscheidet, und damit eine über die einzelne Perfelisteit hinausgehende höhere Einheit als absolute Form anerdent. Ik die Persönlichkeit aber auch ein bloßes Moment in de Tetalität Gottes, so bildet fie dennoch keinen abstracten, verschwiden Durchgangspunkt, da sie ja die eine Seite der Idee wäre bann mit der Menschheit in solcher Weise ibentisch, das aller Alntenschied beider Seiten wegfiele, und die Religion, welche an dem Unterschiede schlechterdings festhält, ein unerflärliches Räthsel wäre. Außerbem ware bet ber Annahme, daß die 3ber. des Willens auf beiden Seiten vorhanden ware, jede Einwirkung Gottes auf. den einzelnen Menschen und auf die Menschheit in Ganzen überflüssig und unmöglich gemacht, und bie religiöse Bor stellung und Erfahrung von einer heiligenden und beseligenden Gnade Gottes ware eine psychologisch zu erklärende Tänschung Rounen wir nun Gott, fofern wir benfelben in reiner Beziehung unf sich und im Unterschiede von der Menschheit benken, die 3bet bes Willens nicht zuschreiben, so fragt sich, welche andere Foun bes Willens hier ihre Stelle findet, entweder eine von benen, bie uns in obiger Dialekif vorkamen, ober eine andere von uns übergangene. Denn jede Religion schreibt ihrem Gott Deuken und Wollen zu, die driftliche Religion als Religion ber Baip heit und Freiheit beibe Formen im höchsten Sinne, und eben fo www jebe Philosophie, welche ben Gottesbegriff in sich zuläßt und bas Absolute nicht bloß als Substanz auffaßt, Gott als absolut ! Intelligenz, als absoluten Geift, also als Wiffen ber höchsten, com treteften Bahrheit und als absolute Selbstbestimmung ober Bei & heit zu begreifen suchen. Daß wir auf unserem Entwickelungs gange eine mögliche Form ber Freiheit übergangen hatten, batfi farmer zu beweisen fein, man mußte benn unter bem Moglichet ein bloß Borstellbares verstehen, das man fich burch Abstracisch von dem einen oder anderen der integrirenden Momente zurest macht, wie wir solche einseitige Meinungen gelegentlich schon ab geführt und widerlegt haben. Sehen wir die Sache empirisch at so branchen wir auch in der That nicht nach anderen Formen fuchen; denn wir sinden, daß sowohl das einfache religiöse Be wußtsein als auch die Theorie hauptsächlich drei ber aufgestisst be ten Gestalten, bald einseitiger bald mehr vermittelt, Gott beigelegt 's hat, namisch die Willfür, die subjective Seite der Idee des Willeus: rit Gottes von der Welt schon aufgehoben, und was bei der nur wiglichen Welt ideell geschah, muß ja bei der wirklichen Welt eal duteten: Gott für sich betrachtet, ist die reine Form und die Belt blbet bazu den Inhalt, und wahre Freiheit ober Selbstbeimmung findet in Gott statt, sofern die Welt eine vernünftige istalität bildet und sich als solche mit der allgemeinen Form zuammenfaließt. Man hat zwar biese Schwierigkeit zu umgehen Hack und einen anderweitigen Inhalt für das vorweltliche Selbstaußtsein postulirt; man muffe, sagt man, eine reiche Fille imen Bestimmungen annehmen, sie sei jedoch für uns unerkennbar. In solcher Form ausgebrückt, ist bieses Postulat ein innerer Bhafpud; denn man kann Nichts als daseiend postuliren, was war nicht bis auf einen gewissen Grad ober nach einzelnen Monenten und nach einer nothwendigen Schlußfolge erkannt hat. Jenes Selbstbewußtsein ist ja selbst eine Abstraction von einer weltlichen Bestalt; soll nun aber jener Inhalt von dem in der Welt offenbaren setschichen gewesen sein, so ist jede Brücke menschlicher Erkenntniß bankt auch die Möglichkeit jenes Postulats abgebrochen. Me whilirt einen solchen Inhalt bloß, weil man ihn nöthig 🎮 m die Leere des göttlichen Selbstbewußtseins auszufüllen; die lette hat man aber gewonnen, weil man es abstract und dessischlich construirt hat. Häufig stellt man sich die Momente der Dieleinigkeit als Inhalt des vorweltlichen Selbstbewußtseins bet, ibersieht babei aber, daß der Logos und Geist, was später talign erhellen wird, gar nicht denkbar sind als nur in Beichnig auf die Welt, daß namentlich der Logos als absolute busiewegung der Welt die Schöpfung ideell schon enthält, und be logisch=metaphysische Abstraction der vernünftigen Wirk-Abgesehen von der wirklichen Bestimmtheit, bliebe der Process auch nur reine Formbewegung, und wäre damit von ta Hee des Willens eben so verschieden, wie die logisch=meta-Miche Idee, als die von der Wirklichkeit abstrahirte reine Bebegung des Denkens, sich vom wirklichen Geiste, welcher die Ras

ausmacht, und man ist berechtigt, ihr eine hohe, wenngleich kein absolute, Bebeutung beizulegen. Denn sie ist der Objectivität ge genüber die in sich concrete, und insofern absolute Formbewegung der Vernunft und des Willens, die höhere Einheit der göttlichen Rathschlüsse und Zwecke. Aber diese concrete Fülle, welche bie gewöhnliche religiöse Anschauung in ben göttlichen Willen fest, wird wieder in die einfache und damit abstracte Allgemeinheit des Selbstbewußtseins verflüchtigt, wenn die Reflexion hinzutritt, bes die göttliche Persönlichkeit unabhängig von der Schöpfung be Welt und der Offenbarung an sie vorhanden sei, daß Gott in Welt nicht bedurft habe zu seinem in sich concreten Selbstbewußt. sein, und daß der Act der Schöpfung nicht mit Rothwendigkt also auch nicht mit wahrer Freiheit, sondern nach Willfür and dem göttlichen Wesen hervorgegangen sei. Denn wie das gitty liche Ich, abgesehen von der Besonderheit, dem zweiten Momm im Begriffe des Willens, noch Wille, Selbstbestimmung, Rech schluß sein könne, ist nicht abzusehen. Man meint zu solche abstracten Auffassung des Gottesbegriffes genöthigt zu sein, == die absolute Selbständigkeit Gottes zu wahren, welche beeinträck tigt scheint, sobald Gott an der Welt, also an etwas von in Berschiebenem, seine Erganzung und Bedingung erhalt. Dabei jedoch die nahe liegende weitere Restexion übersehen, daß, went bie Welt burch Gott gesett ist, Gott sich burch seine eigene Die bingung, also burch sich selbst bedingt, und damit in concrete Weise frei ift. Nur wenn die Welt als autonomisch angesein wird, leidet die göttliche Absolutheit. Fast man nun das velf weltliche Selbstbewußtsein Gottes als einfaches Denken und Weit len seiner selbst, so ist es von dem leeren Ich, dem einen Met ment des menschlichen Selbstbewußtseins, gar nicht verschieden und so muffen Alle Diejenigen es auffassen, welche die, zunäch ebenfalls menschliche, Form der Personlichkeit bei Gott urgiren! Denkt man bagegen bie Rathschlüsse Gottes in Beziehung auf die künstige Welt als Inhalt hinzu, so ist damit die Unabhängig

kit Gottes von der Welt schon aufgehoben, und was bei der nur wöglichen Welt ibeell geschah, muß ja bei ber wirklichen Welt wal eintreten: Gott für fich betrachtet, ist die reine Form und die Belt bildet dazu den Inhalt, und wahre Freiheit oder Selbstbestimming findet in Gott statt, sofern die Welt eine vernünftige Totalität bildet und sich als solche mit der allgemeinen Form zusammenschließt. Man hat zwar diese Schwierigkeit zu umgehen gefucht und einen anderweitigen Inhalt für bas vorweltliche Sabstbewußtsein postulirt; man muffe, sagt man, eine reiche Fille imerer Bestimmungen annehmen, sie sei jedoch für uns unerkenns bar. In solcher Form ausgebrückt, ist bieses Postulat ein innerer Biderspruch; denn man kann Richts als daseiend postuliren, was man nicht bis auf einen gewissen Grab ober nach einzelnen Momenten und nach einer nothwendigen Schlußfolge erkannt hat. Jenes Selbstbewußtsein ift ja felbst eine Abstraction von einer weltlichen Geftalt; soll nun aber jener Inhalt von dem in der Welt offenbaren vaschieben gewesen sein, so ist jede Brücke menschlicher Erkenntniß bamit auch die Möglichkeit jenes Postulats abgebrochen. Men postulirt einen solchen Inhalt bloß, weil man ihn nöthig hat, um die Leere des göttlichen Selbstbewußtseins auszufüllen; diese Leere hat man aber gewonnen, weil man es abstract und sterfächlich construirt hat. Häufig stellt man sich die Momente der Dreieinigkeit als Inhalt des vorweltlichen Selbstbewußtseins ver, übersieht dabei aber, daß der Logos und Geist, mas später dentlicher erhellen wird, gar nicht benkbar sind als nur in Bezichung auf die Welt, daß namentlich der Logos als absolute Formbewegung ber Welt die Schöpfung ideell schon enthält, und wer die logisch-metaphysische Abstraction ber vernünftigen Wirk-Abgesehen von der wirklichen Bestimmtheit, bliebe der lichfeit ift. ganze Proces auch nur reine Formbewegung, und wäre bamit, von der Idee des Willens eben so verschieden, wie die logisch=metaphysische Idee, als die von der Wirklichkeit abstrahirte reine Bewegung bes Denkens, sich vom wirklichen Geiste, welcher bie Rader. Idee bloße Reflexion des Willens in sich als seine unendich Form, und giebt die Objectivität erst den wesentlichen Inhalt, kann dies beim göttlichen Willen nicht anders sein; damit wir bann aber auch die einseitige Form der Personlichkeit aufgehober Gott wird zum Geiste, worin die Personlichkeit und das Reit Gottes identisch gesetzt sind. Hiermit erhält nicht bloß die vorth bloß formell erfüllte Personlichkeit sittlichen Inhalt, sondern . wird zugleich die Form einer bloß individuellen, endlichen Berfon lichkeit, welche anderen Personlichkeiten gegenüber steht ohne fie burchbringen, zur unendlichen, in sich allgemeinen Persönlichte erhoben. Dies ist aber nicht in einem pantheistischen Sinne ge meint, als ob etwa die Personlichkeit Gottes die Summe alle menschlichen Persönlichkeiten ware, vielmehr ist dieselbe die Offenba rung nach ber theoretischen und praktischen Seite, welche und fo fern sie sich auf der ganzen subjectiven Seite der Idee manifestin Diese Persönlichkeit Gottes ist aber eben so wenig etwas in fi Concretes und selbständige Totalität als die subjective Seite 🕨 Ibee überhaupt; es muß wesentlich bie objective Seite hinzukon men, und erft in ber Einheit beiber Seiten ift Gott Geift, Go im concreten, strengen Sinne bes Worts. Durch biese kurzen M gaben und Behauptungen ist allerdings die Sache noch nicht b wiesen; sie mögen hier einstweilen als vorläufige Definitionen f hen, welche wir durch die folgende Ausführung durch die einze nen Momente durchführen und zugleich als Inhalt bes christisch frommen Selbstbewußtseins aufzeigen werben. Wir treten bam eben so sehr einer herrschenden Verstandesbetrachtung entgege welche Göttliches und Menschliches bloß neben einander stell als auch einer wieder auftauchenden pantheistischen Vermischm beiber Seiten, welche nicht minder bloße Verstandesansicht ist un sich nicht zum Begriffe des Geistes erhoben hat. Hier genügt e nachgewiesen zu haben, daß die verschiedenen Bestimmungen, weld von religiösem und philosophischem Standpunkt aus in den göttlich Willen gesetzt werben, in unserer Entwickelung des Begriffs, d

Erscheinung und der Ibee des Willens allerdings mitenthalten find, aber so, daß nur der allgemeine Begriff, nicht seine Realität in der endlichen Erscheinung ober in der Idee nach allen integrinaben Momenten, auf Gott Anwendung erleidet. Damit versteht es fich nun auf der andern Seite von felbst, daß auch nicht die Menscheit, sofern fie im Unterschiede von Gott gebacht wird, Trager dieser Gestalten sein kann. Denn die Intelligenz und conate Freiheit ist im Menschen wesentlich durch göttliche Offenbarug und Wirksamkeit vermittelt; alle concreten Formen muffen daher immer als Producte zweier Factoren angesehen und, so weit es miglich ist, in ihre einfachen Momente analytisch aufgelöst und wiederum zu lebendiger Einheit synthetisch verbunden werden. Autonomie und moralische Freiheit des abstract für sich gesetzten maschlichen Willens kann es nach streng religiöser Ansicht ber Sache nicht geben; eben so wenig menschliche Personlichkeit, sofen der Ausbruck die subjective Seite der Idee bezeichnet, ohne skliche. Diese Abhängigkeit des Menschen von Gott erstreckt sich vernöge ber Ibentität beiber Seiten ber Intelligenz auf die Ertentif und den Willen zugleich, und muß bei unserer Aufgabe nach beiden Beziehungen gleichmäßig berücksichtigt werden. Schort es nun zum Begriff ber menschlichen Ratur, welcher eben ber Intelligenz liegt, daß berselbe erft durch ein mitgesetztes gettliches Element Realität gewinnen kann, so muß bieses auch m fich ober als Vermögen schon in jener Natur mitenthalten sein; es ift ber gottliche Grund, das gottliche Princip im Menschen, welches zur Entwickelung kommt. Der Mensch ist an sich mit Sott Eins, nicht zwar im Sinne einer abstracten Ibentität, als st er ein geborner und werdender Gott ware — eine Borftellung, de auf dem Boben der Naturreligion wohl vorkommen kann, auf mierem Standpunkte aber wahnsinnig ware, und ber neueren Epeculation bloß burch Consequenzmacherei zugeschrieben wird sondern in dem Sinne, daß die menschliche Ratur auf allen Stujen ber Entwickelung nach ihren integrirenden Begriffsmomenten

nicht gebacht werben kann ohne jenes Complement; ber Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Ift nun aber bas wahr haft Menschliche, im Unterschiede von der getrübten Erscheinungs form gedacht, zugleich ein Göttliches, findet in dieser Sinficht ga tein Gegensatz sondern mur ein Ineinandersein beiber Seiten stat fo folgt daffelbe auch umgekehrt von Gott; auch dieser muß, in be Realität seines Begriffes ober als Idee gedacht, bas wahrhe Menschliche mit umschließen. Die reflectirende Vorstellung erken bieses innere Verhältniß beiber Momente auf ber menschliche Seite leicht an, sträubt sich aber gewöhnlich, dieselbe Confequen auch auf Seiten Gottes einzuräumen, weil sie nicht einsieht, ba mit der Bestimmung des Verhältnisses auf der einen Seite and unmittelbar das der andern mitgesetzt ist. Ist der Mensch bet Abbild Gottes, so ist Gott das Urbild des Menschen; kommt je nes Abbild erst durch Gott und in Gott zur Entfaltung seine realen Möglichkeit, so auch bas Urbild in und durch ben Wer schen, da ja das Abbild nur in beständiger, lebendig sich vermit telnder Identität mit dem Urbilde Abbild ist und bleibt, und eben Es handelt sich hier nicht um äufe so umgekehrt bas Urbild. lich trennbare Gestalten, wie etwa das Bildniß eines Mensche von dem lebendigen Original getrennt und in ungähligen Gepieen vervielfacht werden fann; die Ebenbildlichkeit des Menschen ist nur, sofern sie Gott schaffend und erhaltend beständig sett, ich also beständig objectiv wird, und so in der Einheit des subjective Begriffs und der Realität die Idee, der wirkliche Geist ift.

Hiernach dürfen wir den ganzen Prozes der Freiheit weder Gott noch dem Menschen zuschreiben, sondern beiden Seiten, fern sie in Einheit gedacht sind. Es ist dies nicht unsere subjet tive Resterion, sondern innere Thätigkeit der wirklichen Religion, deren Momente wir dialektisch auffassen und damit begreifen wollen. Dabei ist es von der größesten Bedeutung, daß der Unterschied der religiösen und der philosophischen Form gehörig erkaunt, und eben so der religiöse und philosophischen Sprachgebrauch anseinen

ber gehalten wird. Die Begriffsmomente, welche bas speculative Denken als fluffige bialekische Bewegung auffaßt, als Momente einer concreten Ibentität, welche für sich betrachtet abstract und unselbständig find, auf einander himveisen und nur in der Bereinigung Wahrheit haben, erscheinen im religiöfen Selbstbewußtsein in der Form des Verhältnisses, als Seiten, die sich auf einaber beziehen, sich auch relativ vereinigen, ohne jedoch zu eigentiher Identität aufzugehen. Allerdings hat die Religion des Geifes auch eine Reihe von Gestalten, worin eine solche Ibentität willich geset ift, wie Liebe, Berschnung, Freiheit, Geist; aber bie Sdien, woraus dieselben erwachsen, treten der Vorstellung nicht ie solcher Unselbständigkeit entgegen, wie bem Gebanken, vielmehr fest bieselbe das Resultat zurück und macht es damit selbst zur Borausfeyung. So erscheint Gott schon als Liebe, Geist, sofern a ber Welt noch gegenübersteht, was ber bialektischen Entwickeing der Idee widerspricht, welche nur als realisit wirkliche und eigentliche Idee ist, auf ber andern Seite aber für die religiöse Auschauung volle Wahrheit hat, weil diese nicht den streng-wissenschaftlichen Gang des allmäligen Werdens ihrer Momente zurück-Le Deukt man die Schöpfung der Welt und die Offenbarung de ewigen Act Gottes, so ist Gott auch in ewiger Weise als Achiltat seiner eigenen Thätigkeit vorhanden gewesen, und kann els Gott, also nach ber ganzen Fülle seines Wesens, nur in ber Form bes Geistes angeschaut werden. Was die Wissenschaft dialetisch, aber nicht zeitlich, nach einander werden läßt, indem sie die Gedankenbestimmungen, welche in der concreten Vorstellung Gottes liegen, vom Unbestimmten zum Bestimmteren fortgehend heraussett, das faßt die Vorstellung zur einfachen Synthese zusammen, und weiß bas Resultat zugleich als Princip. In ber That muß die Wiffenschaft selbst am Schluß ihrer dialektischen Fortbewegung zu bieser Erkenntniß gelangen: das Resultat wird als die energische Macht gewußt, welche sich ihre Boraussepung felbft gemacht hat, und bas Ganze ift so ein Kreislauf, ber in

sich selbst zurkakehrt, und worin bas einzelne Moment nicht unab. hängig vom Sanzen und bas Sanze nicht vom einzelnen Moment ist; ber Unterschied von ber einfachen religiösen Betrachtungsweise besteht nur darin, daß theils die Anseinanderfolge der einzelnen Momente nach ihrem wesentlichen Gebankengehalt bestimmt, theils die zeitliche Aufeinanderfolge in Beziehung auf die Totalität ne girt, und nur in Beziehung auf die inneren Unterschiebe der einzelnen Momente zugelassen wird. Die Religion kann sich aber, ba der Gedanke das innere Princip ihrer Bewegung bildet, keines wegs ganzlich der dialektischen und damit allmäligen Gestaltung ihrer Momente entziehen, sie benkt Gott selbst balb abstracter, bath concreter, indem sie sich die göttlichen Eigenschaften nach einander vergegenwärtigt, ober ben göttlichen Willen als Gesetz und als Onabe unterscheibet: ber charakteristische Unterschied von ber Speculation liegt jedoch barin, daß die Seiten mehr neben und nach einander, weniger in einander aufgefaßt werben, eine Weise bes Denkens, wodurch sich ja überhaupt die innere Anschauung von dem reinen, speculativen Denken unterscheidet. Die immanenten Unterschiede der Idee werden bald nach der verständigen Betrach tungsweise als sich einander gegenüberstehende Seiten eines Ber hältnisses, also in der Bestimmtheit endlicher Restexion, vorgestellt, bald im Gefühl und kraft der vernünftigen Bewegung des Selbs bewußtseins als Eins gesett; die vernünftige Dialektik fehlt babe keineswegs, ist aber nicht zur methodischen Form ausgebildet. fehlt das durchgebildete und klare Bewußtsein, daß die eine Sein immer nur vermöge ber anbern ift, in bie anbere übergeht, und daß dessenungeachtet im Resultate nicht der Unterschied sondern nw der Gegensatz der Seiten aufgehoben ift. Für den religiöser Standpunkt selbst kann sich beshalb bas theoretische Wissen un die Einheit gewisser Seiten verbergen, obgleich dieselbe prattisc vorhanden ist, besonders in Ansehung solcher Momente, welche nu der reine Gedanke abaquat erfassen kann. So weiß das fromm Selbstbewußtsein den göttlichen und menschlichen Willen, sobal

der Mensch in den Stand der Gnade getreten ist, in wahrer Ibentität; daß aber die Gegensätze von Gott und Welt, Menschlichem und Göttlichem, Ratürlichem und Ideellem, Gnade und Freibeit, im wirklichen Geiste aufgehoben sind, kann nur die speculative Erfenntniß durch immanente Verknüpfung aller hierher gehörigen Dalbestimmungen, mögen sie als Gefühl, Borstellung, Ahnung, Glade ober als reines Denken erscheinen, erfassen und kraft ber chiebten Formen des Begriffes und der Idee begreifen. die Clemente und Prämissen dazu enthält die Religion selbst, sofær sie lehrt, daß der Vater und Sohn in den Gläubigen wohnen, in ihnen Eins find im Geiste. Diese Einheit kann natürlich mists Persönliches sein, da sie vielmehr als das einigende Band bie Form der Identität unterschiedener Persönlichkeiten gewußt wird: sie hat daher diese Personen als Momente in sich und insofern concreter und höher als diese Personen selbst. bichte ift daher ein Unpersönliches, aber so, daß es die Form de Persönlichkeit zu seinen Momenten hat, nicht etwa unterperfalich sondern überpersonlich, übergreifende Einheit der Personen, ift. Dar hat die spätere Kirchenlehre auch dem heiligen Geiste die Jun der Persönlichkeit zugeschrieben, aber dann versteht man bernter nicht die Einheit Gottes und der Gläubigen, sondern Hof die eine Seite des Verhältnisses, so daß es nur ein anderer Ausbruck ist für den Bater und Sohn, sofern dieselben in den Bläubigen wohnen; dem Geiste steht bann bie Einheit beiber Seiten und ihre Entfaltung zum Reiche bes Geistes als bas Höhere gegewüber. Begreislich muß man diese Einheit auflösen, sobald man das rein-göttliche Element, wie in der Lehre von der Dreieimigfeit, verfnupfen und ber menschlichen Seite gegenüberstellen will, die einfache Schristlehre ist aber im Gelbstbewußtsein und in der Anschauung bes Geistes concreter und tiefer als bie spätere, grofentheils verständige und damit abstracte, Lehrentwickelung. bes gehört es allerbings zur Weise ber religiösen Vorstellung, bas Berhältniß der Seiten bald als Unterschied, bald als Identität

aufzusassen, und den einen ober anbern Gesichtspunkt herauszukeh. ren; ift das religiose Element überhaupt tief ausgefaßt, so werden solche Abstractionen im Fortgang des Lehrspftems von selbst aus gehoben, wie die abstracte Form des göttlichen Geistes in der Lehre von der Guade und von der Kirche. Man hat es von vo ligiösen Voraussehungen aus der speculativen Philosophie dite zum Borwurf gemacht, daß fie als höchste Form alles Deutens und aller Wirklichkeit ein Absolutes, Unpersonliches, nicht eine ab solute Persöulichkit aufstelle. Um hierüber richtig zu urtheilen, muß man vor allen Dingen wissen, was überhaupt absolut heißt. Bekanntlich ift biefer Ausbruck bem Relativen entgegengeset, und bezeichnet Etwas, das nicht im Verhältniß der Relation steht, alse überhaupt in keinem Verhältniß zu einem Andern, da jedes Verhältniß wenigstens zwei Seiten umschließt, die einander bedingen und so beide relativ sind. Das Absolute oder Unbedingte kann baher in keinem Verhältniß zu einem Anbern, wodurch es bedingt würde stehen, es müßte denn das Andere selbst gesetzt und damit sich seine eigene Bedingung gestellt haben. In diesem Falle if aber das Absolute nicht die eine der beiden Seiten, soudern ihre Einheit. Der gewöhnliche Sprachgebrauch behandelt nun befanntlich das Absolute selbst als ein Relatives, spricht von absolute Rothwendigkeit, absolutem Willen, absoluter Vollkommenheit, wo nur ein relativ hoher Grad davon vorhanden ist. Eben so ger braucht die Philosophie das Wort, um das Gegensatiose in einer bestimmten und damit auch relativen Sphäre zu bezeichnen: jeder in sich beschlossene und zurückehrende Kreis. von Gebankenbestime mungen, welcher also in dieser Sphäre alle seine Bedingungen umschließt und zu concreter Identität vereinigt, heißt absolut, obe gleich berselbe wieder in ein Verhältniß zu einer höheren Totalität treten und damit relativ werben kann. Aber Eine höchste und lette Totalität stellt die Philosophie auf, worin alle Schranken und Bedingungen, alle Verhältnisse und Gegensätze aufgehoben find, nämlich das Absolute schlechthin als Identität des Ratikkis

chen und Reingeistigen, näher bestimmt als ber absolute Geift. Dieses Absolute als Einheit aller Gegensätze umfaßt auch bie Personlichkeit, ist aber selbst keine Person, weil eine solche nicht absolut im ftrengen Sinne des Worts sein kann, da der Begriff der subjectiven Allgemeinheit ben Gegensatz zur objectiven involvirt und damit nur ane relative Totalität bezeichnet. Denkt man sich nun Gott ber Welt gegenüber, so ist berselbe nicht absolut, weil ihm eine Schranke gesetzt ift; hebt man biese burch ben Gevanken hinweg, daß ja Gott nicht burch sein eigenes Werk bedingt werde, da er vielmehr alle Bedingungen für die Welt in sich trage, so benkt man Gott nicht mehr für sich, jondern in Einheit mit der Welt: alle Bestimmtheiten der Welt, welche in Relation zu einander eben so viele Bedingungen sind, find bann Gett selbst immanent, Gott ift mithin als Weltgeist gefaßt. darf man jedoch nicht an Zeitgeist, Volksgeist und andere bloß relative Totalitäten benken; mur das Höchste, Heiligste, Bollkommenste ist in der That schrankenlose und damit absolute Allgemeinheit. Die Allheit in räumlicher und zeitlicher Ausbreitung ist die abstracteste, unangemesienfte Erscheinungsform der Allgemeinheit; wer daher das Weltall oder Universum — Alusbrücke die gewöhnlich abstract gefaßt werben —für das Absolute ausgiebt und die Religion für die Anschauung kes Universum, steht noch auf bem Boben ber abstracten Vorstellung und fest das Geiftlose über den Geift. Die äußere Natur enthält trop mer Harmonie lauter unaufgelöste Widersprüche in sich, sie ist bas buch und durch Bedingte und steht dem Absoluten am fernsten. Erst be sich selbst wissende und hervorbringende concrete Allgemeinheit, welche von der Allheit wohl zu unterscheiden ist, also der theoretische and praktische Geist und das Reich des Geistes, ist das Absolute im höchsten Sinne des Wortes. Der lette Unterschied in dieser Einheit besteht in ber Persönlichkeit und bem allgemeinen Geiste; beibe burch einander und in einander, beibe unendlich, Beift für den Geift und fo im abfoluten Berhältniß, das fein Berhältniß im gewöhnlichen Sinne mehr ist, sondern schrankenlose Identität im Unterschiede der Bermittelung. Verfolgt man mit ganzer Aufmerksamkeit diese allerbings schwierige, aber im Ganzen einfache Dialektik, und bedenk auf der andern Seite, daß auch die Religion als lettes Ziel unt höchste Form des göttlichen Lebens die Einheit Gottes mit ba erlösten und versöhnten Menschheit, daß sie ein Reich des Geistet und die endliche Aushebung aller widerstrebenden Gegensätze lehrt, bamit Gott Alles in Allen sei, als Geist dem Geiste in allen Ber sonlichkeiten erscheine und alle zu verklärten Organen seiner selbst habe: so begreift man in der That nicht, wie man den Wider spruch gegen die philosophische Form des Absoluten, vorausgeset, daß dieselbe richtig gefaßt wird, auf dristliche Vorstellungen bas ren konnte. Denn mag immerhin ein nicht unbebeutender Unterschied der sich entsprechenden religiösen und philosophischen Form bestehn, so stimmen beibe boch in der Hauptsache überein, faffen die Persönlichkeit als höchstes und bleibendes Moment im Geifte, biesen aber als umfassende Einheit aller Personen, also als lette Spipe des Ganzen. Das Absolute der Speculation ift baher nicht Gott, wie ihn die einfache Vorstellung festhält, sondern Gott in ba Einheit mit der Welt, oder bestimmter, Gott in der Einheit mit fet nem Reiche, als Alles in Allen. In derselben Weise ist bei allen rek giösen Elementen ihr bestimmter Gehalt für ben Gebanken analytisch zu entwickeln und ihr Verhältniß zu den Kategorieen zu bestimmen. Nicht zerstörend sondern begreifend muß die Wissenschaft versahren, wenn sie wahre Erkenntniß in diesem höchsten Gebiet des Lebens fie bern will; sie begreift aber, sofern sie die Seiten der verschiedenen Ber hältnisse innerhalb des religiösen Selbstbewußtseins als Momente bes Begriffes und der Idee nachweist, und dabei zugleich den durch bes Wesen der Religion bedingten Unterschied der Erscheinungsform diese Momente erflärt. Die religiöse Weise bes Ausbruckes ift nicht mit be philosophischen zu vertauschen, sondern beide sind zunächst mit einander zu vergleichen und bann weiter burch immanente Dialektik bes auf bei ben Seiten treibenden Gedankens wahrhaft zu vermitteln. - Bie fic diese Dialektik in Ansehung der Idee und Erscheinung des Willens gestaltet, werben die folgenben Abschnitte zeigen.

## Zweiter Abschnitt.

## Die subjective Seite der Idee des Willens oder die religiös-moralische Sphäre.

1. Die wesentlichen Momente dieser Sphäre.

Wir haben den Inhalt dieser subjectiven Sphäre nach einem dreifacen Gesichtspunkte zu betrachten. Zuerst sind die Hauptmomente in dialektischer Entwickelung und nach der Bedeutung, die jedes einzelne im Zusammenhange des Ganzen hat, darzustellen, fo daß wir vom einfachen Begriffe dieser Sphäre ausgehen, hierof die endliche Erscheinung der Momente, und zulest ihre wirkiche Ibentität ober die gesetzte Ibee nach der Scite der Innerichleit abhandeln.- Es wiederholt sich hierbei der Proces des erfen Abschnittes, aber in viel concreterer Gestalt, und, ba alle Pramien bereits erörtert find, in fürzerer Weise. 3weitens beobach= ta wir den empirischen Entwickelungsgang des Subjects von dem wischlichen Zustande der Indisserenz der Momente des Willens bis bahin, wo die Idee der Freiheit in ihm Wirklichkeit gewinnt, und prüfen dabei die verschiedenen Weisen, wie man das Dasein und ben Ursprung bes Bösen ober ber Sünde zu erklaren pflegt. Drittens betrachten wir die verschiedenen Momente des mensch= lichen Willens in ihrem Verhaltniß zu der göttlichen Wirksamkeit, und machen bamit den allgemeinsten und höchsten Gesichtspunkt Satte, menfol Freiheit.

aufzufassen, und den einen ober andern Gesichtspunkt heranszukehren; ift das religiöse Element überhaupt tief ausgefaßt, so werden solche Abstractionen im Fortgang des Lehrspftems von selbst auf gehoben, wie die abstracte Form des göttlichen Geistes in der Lehre von der Gnade und von der Kirche. Man hat es von w ligiösen Voraussehungen aus der speculativen Philosophie öster zum Borwurf gemacht, daß sie als höchste Form alles Deutens und aller Wirklichkeit ein Absolutes, Unpersonliches, nicht eine ch solute Persöulichkeit ausstelle. Um hierüber richtig zu urtheilen, muß man vor allen Dingen wissen, was überhaupt absolut heißt. Bekanntlich ist biefer Ausbruck dem Relativen entgegengeset, mit bezeichnet Etwas, das nicht im Berhältniß der Relation steht, alfa überhaupt in keinem Verhältniß zu einem Anbern, ba jedes Ber hältniß wenigstens zwei Seiten umschließt, die einander bedingen und so beide relativ sind. Das Absolute ober Unbedingte fam baher in keinem Berhältniß zu einem Andern, wodurch es bedingt würde stehen, es müßte benn das Andere selbst gesetzt und bamit sich seine eigene Bedingung gestellt haben. In diesem Falle if aber das Absolute nicht die eine der beiden Seiten, sondern ihre Einheit. Der gewöhnliche Sprachgebrauch behandelt nun bekannte lich das Absolute selbst als ein Relatives, spricht von absolute Rothwendigkeit, absolutem Willen, absoluter Vollkommenheit, wo nur ein relativ hoher Grad davon vorhanden ist. Eben so ger braucht die Philosophie das Wort, um das Gegensatlose in einer bestimmten und damit auch relativen Sphäre zu bezeichnen: jeder in sich beschlossene und zurücktehrende Kreis von Gebankenbestims mungen, welcher also in dieser Sphäre alle seine Bedingungen umschließt und zu concreter Identität vereinigt, heißt absolut, wegleich berselbe wieder in ein Verhältniß zu einer höheren Totalität treten und damit relativ werben kann. Aber Eine höchste und lette Totalität stellt die Philosophie auf, worin alle Schraufen und Bedingungen, alle Verhältniffe und Gegensätze aufgehoben stud, nämlich bas Absolute schlechthin als Identität bes Ratürlie

ewußtsein; die wahrhafte, tiefe Erkenntniß desselben fällt mit seier Realistrung zusammen, das Ich weiß ihn als seine eigene abtate Bestimmung und muß ihn damit auch wollen, mag auch ie wirkliche Aussührung noch gehemmt sein. Hält man nun eine wiese Einheit beider Momente sest, abstrahirt von dem anderseitigen Inhalt des Subjects, welcher in den Willen eindringen bunte, denkt überhaupt jene Realistrung nicht als Werdendes, sondem stricht sie im Allgemeinen als daseiend aus, so erhält man den Begriff des subjectiven oder, näher bestimmt, des persönlichen Willens oder den Begriff der subjectiven Seite der Idee des Willens.

Diese einfache Ibentität der Momente ist aber nicht unmitteller vorhanden, sondern muß sich erst allmälich hervorbringen. tritt damit bie Endlichkeit des subjectiven Willens in, die concretere Form der endlichen Erscheinung des Willens idenhampt, wie wir sie früher betrachteten. Lettere Gestalt ift hier berichert durch den allgemeinen Willen und die objective Welt, vice beide im Bewußtsein mitgesetzt find. Der mögliche Inwelcher dem formellen Ich gegenübertritt, liegt nämlich theils in den moch unmittelbaren Trieben und allerlei Begierben, theils is dem allgemeinen Willen und seiner Forderung, den absoluten Jed subjectiv und objectiv zu realisiren. Beibe Sciten wollen biskebigt werden und treiben das formelle Ich, welches wegen seis we eigenen Inhaltlosigkeit noch nicht zu einer concreten, beibe Edten versöhnenden Macht geworden ift. Der absolute Zweck tritt ter Forderung des Sollens - nicht des Müssens, da aller Ivang aus bem Bereiche bes Freien ausgeschlossen ift - bem M entgegen, und dieses erkennt kraft bes Gewissens, b. i. bes Wiffens um die an sich seiende Identität des absoluten Iweds und w subjectiven Willens, jene Forderung an. Da diefelbe aber noch ite fein eigener Entschluß ist, so bilbet sie bie Schranke bes Ich, velche aufgehoben werben soll. Die Triebe und Begierben bilben me zweite Schrunke und fuchen das Ich zu hemmen, jener Forberung zu genügen. Das Ich, welches zwischen beiben Sei steht, von beiden angezogen wird, aber mit keiner eine conce Identität bildet, fann sich nur durch Wahl einen Inhalt gel und sich damit als Willen segen; diese Selbstbestimmung ift b her die subjective Willfür. Db die eine ober andere Se aufgenommen wird, ändert diese Form nicht, ba man auch ! Forderung des allgemeinen Willens und der Stimme des Gew sens auf willfürliche Weise genügen kann, so lange es nami ohne wahrhafte Ueberzeugung und Freiheit geschieht. Dies fin aber so lange statt, als ber absolute 3weck eine Schreit für das Ich bildet, welche es durch Aufnahme deffelben mit überwindet, sondern nur in sich selbst hereinsest, indem es be allgemeinen Willen als eine relativ=fremde, nöthigende Mas nicht als die innerste Wahrheit seines eigenen Willens wel Rur die formelle Bewegung der Selbstbestimmung macht i Willfür zur Freiheit, sie ist aber hier berselbe Widerspruch ! nerhalb ber Begriffsmomente, dieselbe Zufälligkeit des Willen wie sie früher schon im Allgemeinen aufgezeigt ist. Aber an hier ift festzuhalten, daß nicht die nackte Formbewegung fin bern die oberflächliche Einheit von Form und Inhalt den Begt der subjectiven Willfür constituirt, und daß der reine Begriff be selben empirisch nicht vorkommen kann. Das reine Ich kann i Selbstbewußtsein erft in Folge längerer Vermittelung eintreten, m der allgemeine Wille wird bei jedem Individuum, welches in ! nem sittlichen Gemeinwesen geboren und erzogen ist, zuerft a äußerliche Auctorität geset, und macht fich dann erft als relat innere Forderung geltend; dem flaren Selbstbewußtsein und wirklichen Wahl und Willfür bes Subjects geht daher schon ei Bethätigung des dämmernden Selbstbewußtseins und des noch w hüllten Willens vorher, deren Resultat das 3ch zur Ausübung t eigentlichen Wahlfreiheit mitbringt. Run ist freilich ber allgemei Wille, wie er als Seite des innern Selbstbeuwstseins auftr durch die objective Seite der Idee wesentlich vermittelt, und m

tounte beshalb die Frage aufwerfen, wie fich benn bie subjective Willtir bei den Individuen gestalte, welche ohne die Voraussetzung dues sittlichen Gemeinwesens und einer in der Erziehung auftretenden Auctorität gedacht werben. Denn geht man in der Ges schichte ber Bolfer zurück, so muß man, wenngleich selten oder fast ger nicht empirisch, so boch burch eine von ber sittlichen Entwickes img abstrahirte Analogie des Gedankens zu einem Punkte kommen, wo die objective Seite der Idee noch gar nicht vorhanden war und vom Innern aus sich erst gestalten follte. Hierauf mussen wir antworten, daß bei solchen Zuständen auch die subjective Billier, überhaupt die wirkliche Subjectivität, aus dem Grunde tes natürlichen Menschen noch nicht herausgesetzt war; die Momente der Idee können sich nur in Beziehung auf einander gestalten, und auch bie religiöse Vorstellung von einer scheinbar außerin mitgetheilten Offenbarung kann diese Wahrheit nicht umftoßen, de eben das Außerliche barin bloßer Schein und der Inhalt wie de Bermittelung aller Offenbarung durch die Totalität der Idee de Beistes, nach der subjectiven und objectiven Seite, bedingt und Eine empirisch vorgestellte erste Wahl, wobei bas Wher neutrale Ich entweder ber Stimme des Gewissens ober der Botting seiner Begierbe folgte, kann es baher nicht geben; die Sache 🗯 afahrungsmäßig immer viel zusammengesetzter und verwickelter de bie einfache Theorie sie vorstellt. — Der absolute Zweck, ben des Ich realisiren soll, ist das Gute, und, sofern von seiner Realität abgesehen wird, bas an sich Gute ober Urgute. Das Ewject hat aber noch keine wirkliche Erkenntniß davon, bis es de Zweck irgendwie auch realisirt hat; bas Gute wird als sol-केंछ erft gewußt, wenn es nicht mehr bem besondern Ich gegen= Berfteht, sonbern in Identität bamit getreten ift. Halt man bas ber ben reinen Begriff ber subjectiven Willfür fest, so giebt es it bas 3ch nur eine abstract und als Schranke auftretende Forderang, aber nichts Gutes. Betrachtet man bagegen bie subjective Billfür nach ihrer empirischen Erscheinung, also als ein relatives . Durcheinandersein von willfürlichen und wahrhaft freien Wille bestimmungen, und dem analog auch das entsprechende Denken i bloßes Bewußtsein und wirkliche Erkenntniß: so muß man a dem Subject ein Wissen des Guten beilegen, welches durch einze Acte der Vollziehung beffelben, wenigstens im innern Wollen, 1 dingt ist, und durch fernere Aufnahme des absoluten Zwecks den Willen zur concreteren und lebendigeren Erkenntniß fortich Ist dieser Proces einmal eingetreten, so überflügelt alletbin tet. das Wiffen den Willen, sofern das Gute als Allgemeines fri gewußt als gewollt und ausgeführt ist; dies erklärt sich aber a dem Berhältniß beider Seiten der Jutelligenz, sofern, wenn ! unterschieden werden, das Allgemeine auf die Seite der I kenntuiß, das Besondere auf die des Willens fällt. Ein a stract allgemeines Wollen des Guten, eine gute Gesinnung in bestimmter Allgemeinheit, läßt sich zwar auch mit dem allgemein Wissen davon verbinden, alle besondere Momente des Guten les sich überhaupt vom einzelnen Subject nicht realistren, wenn m auch nur den Unterschied des Geschlechts, Alters, Standes bei sichtigt; das Denken muß daher seiner Natur nach das Allgem nere sein. In der wirklichen Idee aber findet diese Trennung 1 Momente nicht statt; die wahrhafte Erkenntniß des Guten ift gleich ein Wollen besfelben. Denn bas Gute ist nur als ein A gemeines denkbar, seine besonderen Momente find nur gut fraft ! organischen Identität mit dem Allgemeinen; fällt diese Beziehm weg, so rerliert damit die Besonderheit auch den Charafter d Guten. Daher kann das Ich das Gute nur in sich aufnehm sofern es zugleich einen tieferen Hintergrund hat, abstractes M ment der Intelligenz überhaupt ist, und vermöge dieser concreter Allgemeinheit des Denkens auch das Gute weiß. Abstrahirt w vom Denken, so kann ber subjective Wille bas Gute gar nicht vollbri gen, weil es für ihn gar nicht da ist. Auf ter andern Seite ! winnt aber bas Subject diesen concreten Hintergrund erft bu die wirkliche Identificirung der abstracten Form mit dem wa aften Juhalt, das Gute tritt damit aus dem bloßen Bewußtsein, votin es eine dem Ich fremde Macht ist und noch nicht als das Gute must wird, in das Gelbstbewußtsein, erhält damit die Bebeumg des absoluten Wesens als subjectiven Willens, und zu der Mointen Forberung kommt auch die absolute Befriedigung mb Freiheit hinzu, ohne welche bas Gute seinem Begriff nicht entschit. Also durch Wissen, Anerkennung, Ueberzeugung, Erfinng wird das an sich Gute für das Subject zum wirklich Guten. Behauptet man nun, daß die eigentliche Erkenntniß bes Outen erst durch ben mit dem Guten erfüllten Willen möglich weite, so entsteht freilich ein Wiberspruch: benn bas Wollen bes Guten involvirt schon ein Wissen besselben, nach obiger Behauptung wate aber nicht einzusehen, wie dieses Wissen vor dem Wollen da fin könnte. Dieser Widerspruch hebt sich jedoch, wenn man beide Seiten dialektisch und allmälig entstehen läßt, und in ber Gestalt, vein beide dem Begriff entsprechen, nicht bloß ein Nacheinander sondern auch ein Ineinander beider anerkennt. Man wurde der biese ganze Darstellung völlig misverstehen, wenn man barin We Behauptung ausgesprochen fände, daß der Mensch nicht eins Momente, Selten, Acte des Guten frliher wiffen könnte als # se wollte; diese Meinung widerstreitet so sehr aller gesunden Einit und aller Erfahrung, daß Riemand sie im Ernst aufstellen In diesem Zusammenhauge handelt es sich aber nicht um biefe einzelnen Seiten, wobei bas Wissen um bas Gute über= haupt schon vorausgesett wird, sondern um dieses Gute im Algemeinen felbst, also um bas, wodurch alles Besondere erst den Charafter des Guten hat. Von biesem, zunächst zwar nicht conæt erfüllten aber boch immer wesentlich Allgemeinen, behaupten wir, daß keine Erkenntniß besselben — nicht im wissenschaftlichen sendern im allgemeinen Sinne — statt finde, ohne daß bas erimmende Subject bas Gute auch irgendwie realistrt hatte. Diejenigen, welche den nothwendigen dialektischen Bang des Erranens überhaupt, das Umbiegen des Bewußtseins jum Gelbste

aufzufassen, und den einen ober andern Gesichtspunkt beranszukebe ren; ift das religiöse Element überhaupt tief aufgefaßt, so werden solche Abstractionen im Fortgang des Lehrspftems von selbst aus gehoben, wie die abstracte Form des göttlichen Geistes in der Lehre von der Gnade und von der Kirche. Man hat es von voligiösen Voraussehungen aus der speculativen Philosophie öfter zum Borwurf gemacht, daß fie als höchste Form alles Deutens und aller Wirklichkeit ein Absolutes, Unpersönliches, nicht eine abs solute Persöulichkit ausstelle. Um hierüber richtig zu urtheilen, muß man vor allen Dingen wiffen, was überhaupt absolut heißt. Bekanntlich ift biefer Ausbruck bem Relativen entgegengeset, und bezeichnet Etwas, das nicht im Berhältniß der Relation steht, alse überhaupt in keinem Berhältniß zu einem Anbern, ba jedes Berhältniß wenigstens zwei Seiten umschließt, die einander bedingen und so beide relativ sind. Das Absolute oder Unbedingte kann daher in keinem Verhältniß zu einem Andern, wodurch es bedingt würde stehen, es müßte benn bas Andere selbst gesetzt und bamit sich seine eigene Bedingung gestellt haben. In diesem Falle ift aber bas Absolute nicht die eine ber beiben Seiten, sonbern ihre Einheit. Der gewöhnliche Sprachgebrauch behandelt nun bekannte lich das Absolute selbst als ein Relatives, spricht von absoluter Rothwendigkeit, absolutem Willen, absoluter Vollkommenheit, wo nur ein relativ hoher Grad davon vorhanden ist. Even so goe braucht die Philosophie das Wort, um das Gegensaglose in einer bestimmten und damit auch relativen Sphäre zu bezeichnen: jeder in fich beschlossene und zurückkehrende Kreisenvon Gebankenbestime mungen, welcher also in dieser Sphäre alle seine Bedingungen: umschließt und zu conereter Identität vereinigt, heißt absolut, ober gleich derselbe wieder in ein Verhältniß zu einer höheren Totalität treten und damit relativ werben kann. Aber Eine höchste und lette Totalität stellt die Philosophie auf, worin alle Schranden und Bedingungen, alle Verhältniffe und Gegensätze aufgehoben. stud, nämlich das Absolute schlechthin als Identität des Ratürli-

den und Reingelstigen, näher bestimmt als ber absolute Geift. Dieses Absolute als Einheit aller Gegensätze umfaßt auch die Personlichkeit, ist aber selbst keine Person, well eine solche nicht absolut im prengen Sinne bes Worts sein kann, ba ber Begriff ber subjectiven Allgemeinheit ben Gegenfaß zur objectiven involvirt und damit nur eine relative Totalität bezeichnet. Denkt man sich nun Gott ber Welt gegenüber, so ist derselbe nicht absolut, weil ihm eine Schranke gesetzt ift; hebt man diese durch ben Gedanken hinweg, daß ja Gott nicht tuch sein eigenes Werk bedingt werbe, da er vielmehr alle Bedingungen für die Welt in sich trage, so benkt man Gott nicht mehr für sich, iondern in Einheit mit der Welt: alle Bestimmtheiten der Welt, welche in Relation zu einander eben so viele Bedingungen sind, find bann Gott seibst immanent, Gott ist mithin als Weltgeist gefaßt. unf man jedoch nicht an Zeitgeist, Bolksgeist und andere bloß relative Totalitäten benken; nur das Höchste, Heiligste, Bollkommenste ist in de That schrankenlose und damit absolute Allgemeinheit. Die Allheit in raumlicher und zeitlicher Ausbreitung ift die abstracteste, unange schenste Erscheinungsform der Allgemeinheit; wer daher das Weltall da Universum — Ausbrücke die gewöhnlich abstract gefaßt werden -für das Absolute ausgiebt und die Religion für die Anschauung des Universum, steht noch auf dem Boben der abstracten Vorstellung icht das Geiftlose über den Geift. Die außere Natur enthält trot mer Harmonie lauter unaufgelöste Widersprüche in sich, sie ist bas tuck und durch Bedingte und steht dem Absoluten am fernsten. Erst tie sich selbst wissende und hervorbringende concrete Allgemeinheit, welche von der Allheit wohl zu unterscheiden ist, also der theoretische and praktische Geist und bas Reich bes Geistes, ist bas Absolute im bochten Sinne des Wortes. Der lette Unterschied in dieser Einheit besteht in ber Persönlichkeit und bem allgemeinen Geiste; beibe burch emander und in einander, beibe unendlich, Geift für den Geift und fo im absoluten Berhältniß, das fein Berhältniß im gewöhnlichen Sinne mehr ift, sonbern schrankenlose Identität im Unterschiebe ber Bermittelung. Berfolgt man mit ganzer Anfmerksamkeit diese aller-

bloke Restexionsallgemeinheit, worin alles besondere Bose mit sie ibentisch ist. Das Bose ist nämlich nicht an und für sich, son dern nur durch seinen Wiberspruch gegen den allgemeinen Wille und seinen Gegensatz zum Guten ein Allgemeines; seine Allge meinheit ist daher bedingt burch ben Gegensas, und kann nie et Concretes in der Gestalt der Idee werden, well dies Allgemein in allen besondern Momenten wur als Widerspruch gegen ein au deres denkbar ist. Die Allgemeinheit des Bösen besteht in de durch das Denken, Vorstellen, Gewissen vollzogenen Vereinigen aller besonderen Widersprüche und Gegensätze zu einem allgemelnen Widerspruch und Gegensaß; dieses Allgemeine ist und Wilkt aber abstract, hat nur Realität im Besondern und in der alle meinen Vorstellung, ist nicht ein an und für sich allgemeiner Bill, welcher sich im besondern Ich Realität giebt und eine innere und äußere Welt aus sich gestaltet. Was mur als Wiberspruch gegn ein Anderes denkbar ist, muß auch in jedem Momente seiner Go staltung ein solcher Widerspruch sein, und kann beshalb nur imm halb der Bewegung des Andern, als mitgesetzter Mißton besselben, Eristenz gewinnen. Da nun ferner bas Bose nur als Bewegnn der subjectiven Willfür denkbar ist, so ist dasselbe Form und I halt zugleich, und das Böse, als Refultat und allgemeine Bo stellung der besonderen Acte des bosen Willens gedacht, muß com falls Form und Inhalt enthalten. Abstrahirt man von der Form, so ist der Inhalt nur Element und als solches nicht bose, sonden nur mit der Möglichkeit behaftet, ein besonders Boses zu werben. Diese Elemente liegen nun zunächst im ganzen unmittelbaren obs natürlichen Inhalt des Willens, welcher eben sowohl an sich get als an sich bose ist, wenn man bas An-sich im Sinne ber Mig lichkeit, verschieden gestaltet zu werben, auffaßt. Wird aber bes Anssich in Beziehung auf die immanente Entwickelung bes Um mittelbaren zur concreten Totalität gefaßt, also als Anlage, so # jener Inhalt nur an sich gut, und das Bose eignet sich Element an, welche die Bestimmung zum Guten haben. Das formelle 34

der Willfür wird durch Triebe, Beglerben bestimmt, es bestimmt sich aber formell selbst, ist Spontaneität, aber bessenungeachtet unfrei, und sofern es hier im Gegensate zum Gesetze und Gewissen geschieht, moralisch-unfrei. Was nicht die Gestalt des Triebes, Gelüstes, hat, kann das Ich nicht reizen; es entsteht daher ein Kampf im In mischen ber Forberung bes Gesetzes und den natürlichen Gelifen, worin sich die Freiheit als Energie des Willens entwickeln mb bewähren soll. Die Triebe und Begierben bleiben aber nicht in three Unmittelbarkeit, wie ste einfach mit ber Geburt in ben mikilichen Menschen gelegt find; mit der subsectiven Willfür ist vielnehr auch die entsprechende Form des Denkens, die Resterion, rectunden, welche gestaltend auf die Triebe einwirkt. Das Bose # baher nicht ein einfaches Eindringen der natürlichen Elemente des Subjects in das formelle Ich — schon das Wissen um das Oches und die Stimme des Gewissens hebt solche unvermittelte Beise der Einigung der Seiten auf —; vielmehr ist das wählabe 3ch in der Willfür selbst restectirende Allgemeinheit, und das Bise entsteht aus der Vermählung dieses Denkens mit den nakilichen Geküsten, bewegt sich baher keineswegs bloß in ber sinn-**Unen,** rein-ummittelbaren Sphäre, sondern greift in das Bereich de Idealen und Geistigen ein. Manche Triebe, wie die der **Gre, bes Wissens u. a., haben überhaupt keinen sinnlichen In**palt, find aber bessen ungeachtet zunächst in der Form der natürichen Unmittelbarkeit vorhanden. Das Bose setzt daher theils den Trieb überhaupt, theils die Resterion voraus, beide Borausstangen werben aber erst in ber subjectiven Willfür, die sich gegen den allgemeinen Willen mit dem Inhalt erfüllt hat, zum Bo-Rach den einzelnen Momenten aufgefaßt, umschließt das Bose mehrere Gegensate: Die Resserion des Ich steht gegenüber der wahren Erkenntniß; die Entscheidung und Wahl des Ich der mit vernünftiger Rothwendigkeit vollzogenen gewissenhaften Selbstbestimmung; die als Inhalt aufgenommenen, bloß durch Resexion vermittelten Triebe der in sich concreten Allgemeinheit des geltend, der nach einzelnen Momenten und Prämissen zwar sche in den ersten beiden Betrachtungsweisen mitenthalten ist, hier ab nach der Totalität der Momente eintritt, und zugleich eine Pri fung der wichtigsten Ansichten hierüber nöthig macht. Indem su die Untersuchung durch diese drei Stadien bewegt, wird der Inha selbst immer reicher und concreter, dis die Subjectivität sich zu geistigen Persönlichkeit erfüllt.

Was zuerst die wesentlichen Momente dieser Sphäre be trifft, so ergab sich und ihr Begriff schon bei ber Entwickelun ber Idee des Willens, und wir haben nur noch die Grundzig seiner Dialektik hinzuzufügen, um so durch diese reinen Gedanken bestimmungen die Betrachtung des concreteren religiösen Selbsti wußtseins vorzubereiten und zu erleichtern. Wir sahen, wie det besondern Ich der gegenständliche Inhalt als allgemeiner 2866 ober absoluter Zweck gegenübertrat; das subjective oder besonden Ich nimmt benselben in sich auf, realisirt ihn, und zwar zunächkt dieser innerlichen Sphäre, so daß es nichts Anderes will als jewn Dieser ift zuerst nur im Denken, Gefühl, ber Borftellung gesetzt und hat in dieser Weise nur abstracte Realität, hat sich ed als gedachter Zweck, noch nicht als wirklicher Wille bethätigt, en spricht daher in dieser Gestalt seinem eigenen Begriffe nicht. Den danach ist er wesentlich Selbstbestimmung, er muß sich also in Moment der Besonderheit setzen, und das ist hier das subjection Werden daher beide Momente, der allgemin besondere Ich. Wille und das besondere Ich identisch gesetzt, sa giebt dies N subjective Selbstbestimmung, welche weber auf die eine noch die andere Seite fällt, sondern die Einheit beider ist. Der alle meine Wille bestimmt sich selbst im Subject und ift erst badun wirklicher Wille, und das besondere Ich bestimmt sich durch be allgemeinen Willen und gewinnt erst daburch Inhalt. ten, außerhalb ber Einheit gebacht, stehen bloß in einem Berhal niß zu einander, das Ich ist reine Abstraction, der allgemen Wille bagegen concreter und vernünftiger Zweck, aber nur für be

ausgezeigt wurde, in Beziehung auf ihre Einheit zu benken; keimes ift unabhängig vom andern, und als Momente bes bofen Willens sind sie alle gleichmäßig vom Bösen afficirt. Sest man je abstract für sich, so ist natürlich die unwahre Reflexion eben so venig bose als der Trieb und die subjective Willfür überhaupt, in biefen Zusammenhange dürfen sie aber nicht mehr vereinzelt gedacht werden, wie es früher im ersten Abschnitte geschah, und dalei abstracte Gesichtspunkte, welche man bei ber Erklärung 28 Bösen aufstellt, gehören eben beshalb nicht mehr hierher. Kragen wir nun, wie das Subject zum Wissen des Bösen als felden gelange, so leuchtet sogleich ein, daß bas besondere Bose immer auf ein allgemeines, also ber vereinzelte Widerspruch gegen Gefet und Gewissen auf den allgemeinen Widerspruch dagegen baggen werben muß; burch bie wahre Allgemeinheit des Guten wird auch der Gegensatz zu demselben ein Allgemeines, und alles Befondere erhält diese Qualität, sofern im Celbstbewußtsein ein Rafftab für basselbe, also ein Wissen der allgemeinen Form bes Guten und Bösen, vorhanden ist. Deshalb muß das Subject, reine einzelne Handlung als Boses wissen zu können, eine alls greine Vorstellung theils vom Bosen, theils auch vom Guten Isten. Ist nun die lettere nur möglich burch partielle Aufnahme des absoluten Zwecks in den Willen, so folgt daraus eine relative Prioritat des Guten, und die Meinung, daß der erste Act der subjectiven Willkür böse sei, erweist sich als unwahr, wenn man jout bas Bose im moralischen Sinne nach den angegebenen Mo-Was nun aber die andere Voraussetzung bementen auffaßt. trifft, die allgemeine Vorstellung vom Bösen, so ist dieselbe nur als Resultat besonderer relativ bher Acte und der Reaction des Gewissens gegen bieselben benkbar, und kann burch das einzelne Subject nur auf bem Wege eigener innerer Erfahrung gewonnen Denn nur Unrecht, Berbrechen, Gewaltthat ift Gegenfand außerer Erfahrung und kann durch die Thätigkeit des Bewußtseins dem Subject zur Kunde kommen; das Bose und Unsttliche bagegen fann man nicht bloß äußerlich erfahren, wem man nicht zugleich einen inneren Maßstab hat, und dieser wir nur gewonnen burch innere Erfahrung und Beobachtung, turz, au dem Boden des Selbstbewußtseins. Run könnte man zwar mei nen, das einzelne Subject brauche diese innere Erfahrung nicht f theuer, nämlich durch Aufnahme des Bosen in seinen Willen, zu et faufen, vielmehr habe es in der Stimme des Gewissens einen un trüglichen Lehrer, und es sei nur feine eigene Schuld, wenn e ben bösen Willen zu der Erkenntniß des Bösen noch hinzusüge Allein diese Ansicht zeigt sich leicht in ihrer Oberstächlichkeit. Da Gewissen nämlich, als mahnende, warnende, strafende Stimme, i im Subjecte neben der Forderung des absoluten Zwecks, dem sub jectiven Ich und den anderen Elementen, welche Inhalt des Wi lens werden können, nur vorhanden, weil alle diese Seiten in tei ner unmittelbaren, nothwendigen Einheit gesetzt sind und gesetz sein können. Die Forberung des Gesetzes geht auf ein Sollen nicht auf ein Müssen, weil sonft die freie Selbstbestimmung welche die Möglichkeit, sich anders zu bestimmen, also die Wills als Moment, umschließt, aufgehoben, und die Freiheit zur Ratw nothwendigkeit würde. Das Gewissen ist das ideelle Band pot schen dem Sollen und dem Ich, die tiefste Form des allgemeines Selbstbewußtseins, welche als Band beide Seiten zu vereinigen such und nach der Bereinigung ihre concrete Fülle. Fände kein Unter schied und Gegenfat derfelben fatt, so ware auch das Gewissen all treibende und strasende Macht nicht da. Realisirt nun aber bel Ich den allgemeinen Willen in freier Weise, weil es sich selbs damit erfüllt, wenngleich es anch anders wollen-könnte: so mu es natürlich auch die Möglichkett des Anderswollens nicht ble an sich haben sondern auch als solche wissen. Das an sich Mog liche tritt aber erft in das Bewußtsein, wird für das Subject ge sest, wenn es sich als Mögliches bethätigt hat. Mithin muß ba Swiject, um bas Bose als ein für es selbst Mögliches zu wi seu, dasselbe auch irgendwie schou in sich realisirt haben. Ge ge

nigt hier nicht, zu sagen, daß doch die allgemeine Vorstellung das von ihm von außen mitgetheilt werden könne; denn die Borftellung bleibt eben so lange bloße Vorstellung, etwas Außerliches, - Unerfamites, Unlebendiges, bis jene innere Dialektik des Selbstbewußseins hinzukommt. Durch äußere Erfahrung, Lehre, Ermahmmg kann der innere Proces beschleunigt und abgekürzt, aber nicht wäig umgangen werben. Wie wir nun aber beim Guten schen, das die ersten Acte, wodurch dasselbe realisitet, und wodurch de allgemeine Vorstellung vom Guten erzeugt wird, nur relative gut waren, und daß das Wissen und Wollen in Wechselwirkung fand und beide bis zur Form bes klaren Selbstbewußtseins nur m Berben begriffen waren: so können wir auch auf der Seite des Bosen nur einen solchen Entwickelungsproces annehmen, und s hebt sich damit der Wiberspruch, daß auf der einen Seite der besondere Act nur bose ist, sofern er in die allgemeine Vorstellung de Bosen restectirt wird, und auf der andern Seite diese allgewine Borstellung wieder aus den besondern Acten und mit shven erwachsen soll. Die Dialektik barf auf beiben Seiten nicht med abstracten Berftanbesansichten fixirt werden; die Borftellung von einem neutralen Ich, das zwischen Gutem und Bosem in der Witte Reht, beide kennt und bennoch beide noch nicht in sich aufgenommen hat, ift, wie schon öfter bemerkt wurde, abstracte Theorie und damit unwahr. Run entsteht aber noch ein zweiter, Mitterer Wiberspruch, wenn wir auf ber einen Seite erwägen, baß Böse im Subject das Wissen des Guten und also relative gute Willensacte voraussett, auf ber andern Seite da, daß das Sute als freie Identität des subjectiven Willens mit dem absoluten Zwecke bas Wissen um die Möglichkeit 28 Bosen, also auch relativebose Willensacte, involvirt. Die ließ verständige Betrachtung weiß auch biesen Widerspruch m lösen, sondern hält bald an der einen, bald an der andern bette einseitig fest; bald soll das Bose ein willkürlicher Abfall van Guten sein, als ob das Gute vorher möglich ware, balb

fittliche bagegen kann man nicht bloß äußerlich erfahren, wenn man nicht zugleich einen inneren Maßstab hat, und dieser wirt nur gewonnen burch innere Erfahrung und Beobachtung, turz, auf dem Boden des Selbstbewußtseins. Run könnte man zwar mei nen, das einzelne Subject brauche diese innere Erfahrung nicht so theuer, nämlich durch Aufnahme des Bosen in seinen Willen, zu er faufen, vielmehr habe es in der Stimme des Gewiffens einen um trüglichen Lehrer, und es sei nur feine eigene Schuld, wenn es den bösen Willen zu der Erkenninis des Bösen noch hinzufüge. Allein diese Ansicht zeigt sich leicht in ihrer Oberflächlichkeit. Das Gewissen nämlich, als mahnende, warnende, strafende Stimme, ff im Subjecte neben der Forderung des absoluten Zwecks, dem subjectiven Ich und den anderen Elementen, welche Inhalt des 2816lens werben können, nur vorhanden, weil alle diese Seiten in tel ner unmittelbaren, nothwendigen Einheit gesetzt sind und gesetzt sein können. Die Forderung des Gesetzes geht auf ein Sollen, nicht auf ein Müssen, weil sonft die freie Selbstbestimmung, welche die Möglichkeit, sich anders zu bestimmen, also die Billie als Moment, umschließt, aufgehoben, und die Freiheit zur Natus nothwendigkeit würde. Das Gewissen ist das ideelle Band zub schen dem Sollen und dem Ich, die tiefste Form des allgemeinen Selbstbewußtseins, welche als Band beide Seiten zu vereinigen fucht, und nach ber Bereinigung ihre concrete Fülle. Fände kein Untet schied und Gegenfat derselben fatt, so mare auch das Gewissen als treibende und strasende Macht nicht da. Realisirt nun aber bas Ich den allgemeinen Willen in freier Weise, weil es sich seibst damit erfüllt, wenngleich es anch anders wollen könnte: so muß es natürlich auch die Möglichkett des Anderswollens nicht bloß an sich haben sondern auch als solche wissen. Das an sich Mog liche tritt aber erft in das Bewußtsein, wird für das Subject go sest, wenn es sich als Mögliches bethätigt hat. Mithin muß das Swiject, um das Bose als ein für es selbst Mögliches zu wih seu, dasselbe auch irgendwie schou in sich realisirt haben. Es ge

nnet hier nicht, zu sagen, daß doch die allgemeine Vorstellung das von ihm von außen mitgetheilt werden könne; denn die Borstelimg bleibt eben fo lange bloße Vorstellung, etwas Außerliches, Unerfanntes, Unlebendiges, bis jene innere Dialektif des Selbsts bewußtseins hinzukommt. Durch äußere Erfahrung, Lehre, Ermehnung kann der innere Proces beschleunigt und abgekürzt, aber richt völlig umgangen werben. Wie wir nun aber beim Guten ina, daß die ersten Acte, wodurch dasselbe realisitt, und wodurch de allgemeine Vorstellung vom Guten erzeugt wird, nur relative gut waren, und daß das Wissen und Wollen in Wechselwirkung fand und beibe bis zur Form bes flaren Selbstbewußtseins nur in Werben begriffen waren: so können wir auch auf ber Seite des Bofen nur einen solchen Entwickelungsproces annehmen, und es hebt sich damit der Widerspruch, daß auf der einen Seite der besorbere Act nur bose ift, sofern er in die allgemeine Vorstellung be Bosen restectirt wird, und auf ber andern Seite diese allgewine Borstellung wieder aus den besondern Acten und mit ihun erwachsen soll. Die Dialektik barf auf beiden Seiten nicht ma abstracten Berstandesansichten fixirt werden; die Borstellung m einem neutralen Ich, das zwischen Gutem und Bosem in der Wie steht, beibe kennt und bennoch beibe noch nicht in sich aufgwommen hat, ist, wie schon öfter bemerkt wurde, abstracte Theothe und bamit unwahr. Run enisteht aber noch ein zweiter, Miterer Wiberspruch, wenn wir auf ber einen Seite erwägen, bas bas Bose im Subject das Wissen des Guten und also relative gute Willensacte voraussett, auf ber anbern Seite eder, baß bas Gute als freie Ibentität bes subjectiven Willens absoluten Zwecke das Wissen um die Möglichkeit des Bosen, also auch relativebose Willensacte, involvirt. Die Nos verständige Betrachtung weiß auch diesen Widerspruch nicht m lösen, sondern hält bald an der einen, bald an der andern Seite einseitig fest; bald soll das Böse ein willtürlicher Abfall van Genten sein, als ob das Gute vorher möglich ware, balb

'soll das erste Heraustreten des Ich aus der objectiven Naturnoth wendigkeit, der erste freie, willkürliche Act das Bose gewesen sein als ob es sich anders, benn als Widerspruch gegen das Gu benken ließe. Die lettere Ansicht meint zwar, das Gute lieg sich dem Willen zum Grunde, und so sei das Bose and als Wiberspruch gegen das an sich Gute zu fassen; allein den fällt für das Subject das Bose hinweg, es ist nicht Boses in me ralischer — und einzig richtiger — Bebeutung des Wortes, b bas Subject nicht Träger des innern Widerspruchs, die eine Sch besselben noch gar nicht vorhanden ist. Das Abstracte und Un wahre beider Ansichten liegt darin, daß sie die integrirenden De mente ber Bewegung bes Selbstbewußtseins bloß nach einande nicht in und durch einander denken, daß sie deshalb gewisse Me mente fixiren und als Zustand sepen, die boch nur im innern 30 sammenhange mit den anderen denkbar sind. Man sett die ein ober andere Gestalt des Willens mit dem ersten Schritt als so tig, ohne die dialektische Ratur des Selbstbewußtseins, das Bo den des Geistes durch seine eigene Thätigkeit zu begreifen. 29 der das Gute kann unabhängig von der Entwickelung des Bofa, noch das Böse unabhängig von der Realität des Guten gewoff und gewollt werben: beide sind in ihrem Werben für das Si ject durch einander bedingt, beide zuerst nur in chaotischer, unter rer, dammernder Weise gesetzt, bis das moralische Selbstbewuß sein, als das wirkliche Wissen des Guten und Bösen, eintritt, damit die eigentliche Zurechnungsfähigkeit des Subjectes, Wif des Guten oder Bösen, Absicht, Vorsatz, moralischer Werth, Schung Freude im Guten, Reue über das Bose, subjective Bertiefung mit beiben Seiten hin.

Aus dem Bisherigen geht zugleich hervor, was wir im Asgemeinen schon bei dem Uebergange der endlichen Erscheinung Partie des Willens im ersten Abschnitte sahen, daß die Bermitte lung der subjectiven Willkür in ihrem Uebergehen zur subjective Idee des Willens als eine allmälige und stusenweise zu fassen

der concrete Inhalt bes Guten und Bösen ist nach den verschiesener wen Entwickelungsstusen der Idee des Willens ein verschiedener wir der stilliche Gesammtbildung bedingt; auf diese Diffesyen brauchen wir im gegenwärtigen Zusammenhange nicht einsgehen, ja wir dürsen es nicht einmal, da es sich im moralischen debiete nur um die Grundsormen des Ethischen handelt. Alles, ver verschiedenen Völkern und Zeiten als gut oder böse gilt, ist piet auf die reinen Momente der subjectiven Idee und ihre Gespusiese zurücke zurücke zurücke zurücke zurücke zurücke

Betrachten wir brittens die Idee des subjectiven Wils ens, so ist sie Ginheit des allgemeinen und des subjectiven Billens ober das subjectiv realisirte Gute. Welche Gedankenbestimrungen liegen aber in biesen inhaltschweren Worten? Die gevonliche Borstellung erhebt sich nicht zum reinen Gebanken bes Buten, sondern nennt, um die Sache anschaulich zu machen, eine Rife besonderer Gestaltungen des Guten, ohne bas angeben zu Imen, was in allem besonderen Guten das Gute überhaupt ift; der fie nennt den allgemeinen Maßstab des Gewissens, faßt das Dut als das mit der Stimme des Gewissens Uchereinstimmende, we wur ein Relativ-Gutes giebt, ba das Gewissen, für sich bemitt, nur unendliche Formbewegung ist, und erst in Einheit bem wahrhaften Inhalt auch ein absolutes Kriterium bildet; te fie geht in die religiöse Sphäre über und nennt den Willen Bottes als das Absolutgute, wo dann aber die Frage wiederkehrt, wiefern, also burch welchen Gedankengehalt des Guten überhaupt, R Wille Gottes bas Gute sei, da es eben auf dieses Prädscat Mount, und der Wille Gottes, das Subject, abgesehen vom kabicat, ein leeres Substrat ist. In der That darf man sich der diese Berlegenheit der Vorstellung nicht wundern, da das Inte nur durch die Form der Idee, die höchste Kategorie des entens, angemessen bestimmt werben kann. Praktisch angesehen, cif jeber zur Bernünftigkeit erwachte Mensch, was gut ober bose , mag er auch die besonderen Momente unrichtig subsumiren Bath, menfol Freiheit. 10

Bestimmen wir nun bas Gute als die gesetzte Einheit bes allge meinen und subjectiven Willens, bes Sollens und Wollens, bet absoluten Zweckes und seiner Realität, so haben wir auf alle besonderen Momente zu achten, die in dieser Identität der Seiten m einfacher Totalität verknüpft sind. Was zuerft ben allgemet nen Willen betrifft, so stand er dem besonderen Ich, so lange dasselbe von keinem wahrhaften Inhalt erfüllt war --- ein Bo hältniß, das nicht mit Einem Sprunge, sondern durch einen längen Proces und Kampf aufgehoben wird — als Schranke gegen über, das Sollen postulirt ein Wollen, nicht bloß eine äußer That; das subjective Ich soll den wesentlichen Inhalt des allgemeinen Willens zu feinem subjectiven Willen machen. hört, daß der absolute Zweck in sich selbst besondert sei: denn kin Subject kann den absoluten 3weck in abstracter Allgemeinheit web len, sondern nur seine Momente in sich realisiren, dieselben abt als Momente einer höheren Totalität wiffen, bas Allgemeine 🗥 solches benken, und durch wiederholte Acte der Realistrung in felbst eine concretere Allgemeinheit des Willens, eine bem Sollens entsprechende Gesinnung gründen. Als Totalität für sich auss faßt ist der absolute 3wed eine heilige Rothwendigkeit, aber eine physischen Iwang, ein absolut gebietender Wille, ein Geset, bes um seiner selbst willen befolgt werden soll; in der Besonderum seiner Momente liegt aber die Bewegung zum subjectiven Wille hin, nicht als ob die heilige Rothwendigkeit darin aufgehoben würde — denn dies geschieht erst durch die Realität im subject ven Willen, welche beiben Seiten gleich wesentlich ift, und durch jene Rothwendigkeit selbst erst zur Freiheit wird - sonder weil darin die Möglichkeit liegt, daß das subjective Ich ihn 📁 sich aufnehmen kann. Es findet hier eine ähnliche Dialektik finds wie wir sie früher beim Begriffe bes Willens im Berhaltnis seiner Realität und bamit zur Ibee hatten. Das Moment W Besonderheit im Begriffe, in seiner Totalität gesetzt, ist die Reald tat bes Begriffes selbst, und die Einheit beider Seiten die Iber

So greift num auch hier die Besonderung des absoluten Iweds schon ideell in das besondere, subjective Ich über, und ist, wirklich geset, die Identität beider Seiten. Nur kraft dieser Besondes rung in sich ift der absolute Zweck auch das Urgute. Diese Diaklut erhalt erft ihr gehöriges Licht, wenn wir zweitens auch die Bewegung bes subjectiven Ich und seines Willens verfolgen. Das Ich stand als subjective Willfür formell über seinen Trieben und zugleich bem absoluten 3wecke gegenüber. Das Subject ficht seine Befriedigung und kann nicht ruhen, bis der gegenständiche Inhalt seinem allgemeinen Wesen entspricht, es ist dasselbe Bechältniß bei der Erkenntniß wie beim Willen. Auf der Seite der Erkenntniß heißt die relative Allgemeinheit, wobei das Denter fich beruhigt, Wahrheit; auf der Seite bes Willens, Gutes. Box diesem allgemeineren Standpunkte und Sprachgebrauche muß war immer ausgehen, wenn man methodisch zur Idee des Mesmisch-Guten gelangen will. Die theoretische und praktische Seite freiten in dialektischer Entwickelung fort: was auf einem niede-Etandpunkte als Wahrheit und als ein Gut ober als das höchste Out galt, wird bei fortschreitender Erfenntniß und Befreiung jum Hofm Momente herabgesett. In der endlichen Erscheinung des Bilens befangen, befriedigt sich das Subject, wie wir früher fain, aus den Trieben und stellt die Glückfeligkeit als das höchste Sut auf, ohne wahre Bernhigung zu erlangen. Eine hölzere AUgemeinheit, ein absoluter Zweck stellt die Forderung, daß bas Subjut ihn vollbringe, ohne babei auf die Triebe Rücksicht zu nehmen, ja selbst gegen die Triebe. Die gesetzgebende Verminft der der allgemeine Wille gebietet als kategorischer Imperativ: du illft, und zwar ohne alle Nebenrücksichten, die Pflicht foll um der Micht willen, bas Gute um des Guten willen geschehen. b dem subjectiven Willen gegenübergestellt ist der allgemeine Wille kin Gut, sondern eine Schranke für das Subject. Erft wenn ich zeigt, daß das Ich, indem es seine Befriedigung aus und in den Trieben aufgiebt und mit Selbstverleugnung den höheren

Zweck erfüllt, eine wahre und volle Befriedigung wiede eine Befriedigung, die theoretisch und praktisch seiner eigen gemeinheit entspricht, erhält ber allgemeine Wille für zugleich die Bedeutung des absoluten Gutes. Dazu ist o forderlich, daß die Schranke, die das Sollen und Wollen hinweggeräumt werbe, was nur durch Kampf gegen die u bar gesetzten Triebe und Begierben, welche sich als Inh Willfür zum Bosen bestimmen, geschehen kann. Dieser Ka aber kein Vertilgen bes den Trieben immanenten, positiv ments, sondern nur ihrer Rohheit und zugleich des du Böse in sie gesetzten Widerspruchs. Denn auch der all Wille ist kein Abstractum, sondern umschließt als Allger des Begriffes die Besonderheit, also die Triebe in verklärt stalt, ober, abgesehen von der Realität, die ideelle Form ber Wird daher der absolute Zweck mit dem subjectiven Wille tisch gesetzt, so verschwindet die ganze haltungslose Gef welche der unmittelbare Inhalt des Subjects vorher hatte tritt aber eine andere, verklärte, geheiligte Fülle concreten ! ein, das Subject hat sich selbst aufgegeben, um sich als w tes Selbst, als vernünftige und freie Totalität wiederzi Der Inhalt des Willens entspricht seinem tiefsten Wesen 1 mährt damit absolute Befriedigung, weil absolute Freiheit, in dem Sinne, das keine höhere subjective Form derselbe lich ist. Werden nun alle diese Momente zu einfacher T zusammengeschlossen, so ergiebt sich die Idee des Willens ol Gute im moralischen Sinne bes Wortes. Das Gute ist innere Harmonie des in sich concret allgemeinen Willens, durch lleberwindung der Raturbasis und des Bösen sich a Geistigkeit gesetzt hat und in seiner Bestimmtheit schlechthin ist, welcher sich aus seinem allgemeinen Wesen als einer Rothwendigkeit bestimmt, in aller Bestimmtheit aber sein Dasein hat und baher die Rothwendigkeit zur Freiheit ( Das Bute; ist. demnach die wahrhafte moralische Freih Begenfate zur subjectiven Willfür, welche zwar auch moralische Freiheit ift, weil sie sich auf bem allgemeinen Boben bes Moralischen bewegt, aber in ihrer unwahren, sich selbst wibersprechenden Gestalt. Der gewöhnlichen Vorstellung wird freilich diese Entwickelung bes Guten nicht genügen, theils weil fie bas Moralische und Sittliche nicht so bestimmt unterschelbet, wie hier geschen ist, theils weil sie Gutes und Böses nur als Inhalt bes Billens, nicht als Willen selbst aufzufassen pflegt. Was bie erfte Seite betrifft, so hat allerbings bas Gute in bloß moralischer Auffassung noch einen einseitigen, abstracten Charakter, weil es von der objectiven Seite der Idee noch unterschieden, nicht zur sittlichen Weltordnung entwickelt ift. Diefe, als Einheit ber subjeniven und objectiven Seite ber Idee, ist das Gute im höchsten ud absoluten Sinne. Ist nun aber die Resterion der Idee in de subjective Innerlichkeit eine absolut nothwendige Thatigkeit, ist de Idee nur burch biese Bermittelung wirkliche Idee, hat alles Sittliche seine wesentliche Form in ber inneren Lauterkeit ber Gefunng, dem freien Wollen des sittlichen Inhalts, dem reinen begen, Wohlwollen, Liebe, wird der subjective Werth der sittlichen Unt nur nach ber Lauterkeit ber Quelle, bes Motivs, Zweckes baucheilt: so muß auch diese Innerlichkeit als absolute Formbebegung aufgefaßt und von der objectiven Seite der Sittlichkeit merschieden werden. Abstract ist dieselbe nur der Objectivität genüber, in sich selbst enthält sie bagegen die Totalität aller Romente, ist der innere Rester der sittlichen Welt, und als für ich gesetzte Sphäre nur innerhalb ber Bewegung ber Sittlichkeit wiglich. Das Wesentliche dabei ist, daß ber absolute Zweck, welber die einfache Gebankenbestimmung, ber Begriff ber sittlichen Belt ift, vom Subject in allen Momenten frei gewollt werbe, m nicht etwas Aeußeres, Objectives, sondern seine freie Neigung Eelbstbestimmung sei, so baß es sich selbst nur bann genügt, wan es den allgemeinen Willen als seinen Willen, das Gebot ta Pflicht als eigenen Antrieb weiß, also nicht mehr ben Gegen-

sat einer gehietenden heiligen Rothwendigkeit und des Gehorsams ober Ungehorsams in sich trägt, sondern fich felbst als. Momen innerhalb der Rothwendigkeit, und die Rothwendigkeit als sein et genes freies Wesen weiß, fühlt und bethätigt. Durch die Einhei beider Seiten ift die Rothwendigkeit nicht vernichtet, sondern auf gehoben und zur wahren Freiheit verklärt; der Inhalt hat sich er halten, nur die Form, in welcher der allgemeine Wille dem Subject als Schranke gegenübertrat, ist abgestreift. Der allgemeine Wille ist zum wirklichen, der subjective Wille zum wahrhaft feelen geworden: jener ist nicht mehr bloper Begriff, sondern hat seine Be stimmtheit als subjective Realität gesetzt, hat sich verdoppelt und damit zur wirklichen Selbstbestimmung im Andern gemachtz biefer bagegen ist aus dem Widerspruche seiner selbst zur Harmonie ge langt, und weiß nun das besondere Ich als bloße Besonderheit, bie in der Bewegung des allgemeinen Willens getragen wird. Da mm das subjective Ich auf solche Weise nicht bloß vom allgemeinen Willen bestimmt wird — demi so lange dies einseitig geschieft, findet bloß knechtischer Gehorsam fatt, keine Freiheit in ber wahr haften Gestalt bes Guten — sondern eben sowohl bestimmt wir als auch sich selbst bestimmt, so ist das endliche Berhältniß ber Rothwendigkeit für das Subject aufgehoben, es ist auf beiden Seiten absolut ibentische Freiheit, bas Bestimmen von jener Seite ist dasselbe Moment mit dem Sichselbstbestimmen auf dieser. Rote wendigkeit war der allgemeine Wille nicht an sich — denn als Begriff hatte er eben damit auch die Form des Freien — sonders burch seine Relation zum subjectiven Willen, so lange in bieses die Begriffsform noch nicht gesett, das besondere 3ch noch nicht als flüssiges Moment in seiner Totalität gesetzt war. Geschieht bie ses, so findet nur ein Werhältniß des Freien zum Freien fatt. also bas absolute Verhältniß, worin die Seiten identisch sind, als auch in keinem eigentlichen Berhältniß mehr stehen. man die Identität durch Abstraction auflöst, treten die Seiten als solche wieder hervor, und dies geschieht auch in der That in der

lebenbigen Bewegung bes Selbstbewußtseins, sobald die Reflexion eintritt; sie bilden aber mur noch einen Unterschied, keinen Gegenset, wenn sonst der subjective Wille moralisch = und sittlich gut ist. Die aufgezeigte Dialektik liegt im Wesentlichen in ber Definition bes Guten, wodurch es als bie Einheit des Moralisch-Rothwenbigen und bes Freien bestimmt wird; nur faßt man diese Wahrheit gewöhnlich nur in ber Weise ber Vorstellung ober bes Gefile, und begründet sie durch Analogieen, die von anderen Gebien hergenommen sind, namentlich dem der Kunft, wo der inmer nothwendige Drang des Genius zugleich die freie Thätigkeit bes Kinstlers ist, u. a. Es kommt aber gerade auf die Einsicht in ben innern Gang ber bialeftischen Bewegung an, besonbers auf ben Punkt, daß in der wahrhaften subjectiven Selbstbestimung beibe vorher getrennten Seiten absolut ibentisch sind. Hierin ligt bas eigentlich Speculative ber ganzen Betrachtungsweise, besten hohe Bebeutung sich im weiteren Verlaufe unserer Untersuhung zeigen wird. — Was die andere oben erwähnte Weise ber gewöhnlichen Vorstellung betrifft, wonach sie Gutes und Boses mr als Inhalt, Prädicat des Willens, nicht als den Willen selbst mieht, so hängt dieselbe mit der schon früher widerlegten Trenung von Form und Inhalt, Vermögen und Thätigkeit, Begriff Realität, zusammen, und ist bloß in der Unfähigkeit des vorfellenden Bewußtseins begründet, die Momente des Begriffs in hrer Identität zu benken. Ist nun aber ber Inhalt bes Willens ba Wille selbst in einem seiner Momente, ist der Wille überhupt nur die Reihe seiner eigenen Bethätigungen, Princip und Product zugleich, aller Inhalt bagegen, abgesehen von ber Einheit mit der Form, nicht mehr dem Willen angehörig: so kann es nas tirlich auch kein Gutes und Boses unabhängig vom Willen ge-Die Vorstellung und der Gebanke von beiben ist burch ihre Existenz im Willen selbst bedingt, und die lettere ift der Wille klbst in einer Bestimmtheit gesetzt, die bei dem Guten aber die in nd concrete Allgemeinheit der Form, beim Bosen ber Gegensatz zu berselben ist. Der Wille hat nicht bloß ben einen ober ander ren Inhalt, sondern ist es selbst, und das Haben sindet nur statt in Beziehung auf das relative Verhältniß der einzelnen Womente zum Ganzen, also auf das allmälige Werden der einen oder and beren Seite für den Willen und in demselben.

Es braucht wohl kaum erinnert zu werben, daß unter bem subjectiven Willen, von dem bisher die Rede war, nicht der Wille eines einzelnen empirischen Subjects zu verstehen sei, sondern bie Subjectivität überhaupt. Das empirisch einzelne Subject fann eben so wenig Träger ber Ibee bes Guten nach allen besonberen Momenten sein, als es alle sittliche Beziehungen in sich vereinigen Denken wir uns auch das höchste Ideal eines Individuums, so muß es bennoch burch ben Gegensatz bes Geschlechts, Stanbes, der Verhältnisse, beschränkt sein, kann nicht alle besonderen Bflichten, die der Menschheit überhaupt obliegen, erfüllen, also auch nicht der Idee in ihrer absoluten Totalität entsprechen. Dabei ist aber nicht zu übersehen, daß die Rategorie der Theilbarkeit auf Alles, was in der Form des Begriffes und der Idee gedacht werden muß, keine Anwendung erleidet. Theilbar sind Pflichten nur in ihrer endlichen Relation, sofern die Idee in die Gegensatze der Ev scheinung eingeht, um sich durch dieselben zu vermitteln, also bie angegebenen Gegensätze bes Geschlechts u. s. w. Das Gute bagegen als einfache Totalität ist in jedem besonderen Momente mitgesett, da dieses nur durch die Resterion in jene Einheit ein Gutes ist. Der subjective Wille, welcher die Momente des all gemeinen Willens als solche, b. h. in ihrer lebendigen Einheit mit der Totalität, realisirt, sest damit nicht Theile des Allgemeinen, sondern dieses selbst in seinen unterschiedenen Bestimmtheiten in sich. Das allmälige Erstarken des Subjectes im Guten ift nach ber Seite dieser untheilbaren Totalität Entwickelung derselben im Subject, wie überhaupt das Werden des freien Begriffs durch die Bermittelung ber Erscheinung Entwickelung ist; nach ber Seite ber äußeren Erscheinung dagegen ist es Vermehrung des Guten burch hinzukommende Beziehungen und Formen, durch welche es sich aus der Erscheinung sammelt und, in Einheit mit der ersteren Seite, ju gebiegener Einheit concentrirt. Beim Bosen kann eine Entfalung in diesem Sinne nicht stattfinden, weil es keine concrete Totalität in sich ist, sondern nur als innerer Widerspruch derselben visitt. Das Bose nimmt zu, indem sich burch wiederholte Acte da Willfür der Widerspruch als Gegensatz fürirt und ausdehnt, bie wiher neutralen Elemente mehr und mehr in sich hereinzieht, ich burch ihre formell gesetzte Einheit eine unwahre Restenimballgemeinheit erzeugt, welche nach allen besonderen Momenten bes Gegensates zusammengefaßt, das Wiberspiel der concreten fülle des Guten bildet. Alles besondere Unsittliche, unter welchen Bahaltniffen es immer stattfinden mag, in die Innerlichkeit restetirt, giebt das Böse überhaupt. Auch hier leuchtet ein, daß kin einzelnes Individuum alle Momente des Bösen in sich concontinen kann; jedoch findet eine Theilbarkeit des Bosen in der immeren Sphäre eben so wenig statt als die des Guten, aber aus men anderen Grunde, nämlich nicht wegen der Form des freien Begriffs, welche es nicht hat, sondern wegen des Gegensapes zu baidben, wodurch es als Willfür ober formelle Freiheit der Refoimsallgemeinheit fecundar baran Theil nimmt. Zu innerer Istalität kann aber ber Widerspruch nicht ausgebehnt werden, weil a bamit aufhörte, Wiberspruch zu sein, bas Bose also aufhörte, bie zu sein, und ein Natürliches würde. Das Subject, welches alle Regungen des Guten in sich vernichtet hätte und bennoch iwelte, wäre zum gefährlichen Thiere herabgefunken ober mahnumig geworden. Das Bose ist insofern unselbständig, und selbst in seiner weitesten Ausdehnung, so lange es nur noch moralischboje ift, nur am Guten b. h. in bemselben Subject barauf bezogen. Ein Moment bes wirklich gesetzten Guten — und nur so in das Gute als Idee vorhanden — kann das wirkliche Bose dagegen nie sein, da der Gegensatz beider nie aufgehoben wird, das Eine nur beginnt, wo das Andere aufhört, und zweideutige zwi-

schen inne liegende Gestalten weber bas Eine noch bas Andere sind. Das Gute ist zwar durch das mögliche und wirkliche Bose, beibe Momente in der oben erbeterten Dialektik gefaßt, bedingt, wie um gekehrt bas Bose burch bas Gute; in dieser Begiehung find fie aber nicht Momente in Beziehung zu einer höheren Totalität, welche es hier nicht geben kann, da nur das Gute concrete Totalität ist, und ber Inhalt, welcher vom Bosen im Guten erhalten wird, nicht als Inhalt des Bösen, was er nur durch die Einheit mit der Form ift, sondern als vorher neutrales Element immanent aufbewahrt bleibt. Bielmehr sind sie nur Momente der sich entwickelnden, also noch abstracter gebachten, Freiheit überhaupt; ber Wille ist bie Allgemeinheit, innerhalb welcher die Gegensätze in einander un schlagen, und wie in der concreten Freiheit die Willfür exhalten ift, so im Guten bas Bose bloß als die überwundene Möglichteit, bose zu werden. Könnte das Subject nicht aus dem Guten her ausfallen, so ware es barin nicht frei sondern nothwendig; bas mögliche Bose ist baher bas negative Moment bes Guten, bas stets ausgeschlossene Andere, was aber mit dem Moment überhampt nicht zu verwechseln ist. Das Gute hat Selbständigkeit als wir lich gesetztes Gute; es verhält sich keineswegs zum Bosen wie bieses sich zum Guten verhält, weil es in diesem Falle selbst cie innerer Wiberspruch, und beibe Eins waren. Jene Selbständige keit ist aber nicht als ein Ruhenbes, durch eine starre Schranke ts sich Beschlossenes zu benken, sondern als absolute Regativität; mut so ist sie Freiheit, und in ihrer energischen Bewegung die bestäre dige lleberwindung des Bösen. Stellt man sich daher die Selbständigkeit des Guten ganz ohne seine Beziehung auf das mögliche Bose vor, so ist dies eben so viel, als wenn man sich die wahre Freiheit ohne die Willfür als verschwindendes Moment denkt; mas zerschneidet der Freiheit den Nerv, hebt ihre Negativität und damis ihre Wirklichkeit auf. Die scheinbare Unselbständigkeit, worin bas Gute erscheint, sofern es das Bose als negatives Moment an fich hat, ist in Wahrheit seine Selbständigkeit, die Energie, womes das Freie sich auf freie Weise erzeugt, nicht als Raturnsthwendigkeit, sondern weil es sich selbst will; und dies ist nur möglich,
weil es auch sein Gegentheil wollen kann. Der Sieg des Guten
üder das Böse ist die wahrhafte und wirkliche Selbständigkeit des
Guten; abstract dagegen aufgefaßt, ist das Gute ein Selbstloses,
ein dloß Rothwendiges, womit sein eigener Begriff vernichtet wird.
Diese innere Berhältniß beider Seiten zu einander sollten Diesenigen wohl erwägen, welche so viel von einer vom Bösen unabhingigen Selbständigkeit des Guten reden, ohne den Begriff derselben als wahre Freiheit zu fassen.

Hiermit haben wir die wesentlichen Momente vieser Sphäre in der reinen oder allgemein-philosophischen Form erörtert. Die besuderen Momente der endlichen Erscheinung, wodurch sich die Idee des subjectiven Willens vermittelt, so wie die besonderen Beisen, worin sich das Gute oder Böse bethätigt, können wir hier idergehen, da es und nicht um Vollständigkeit nach der empirischen Seite hin zu thun ist, und die Darstellung dieser besonderen Momente erst auf sittlichem Gebiete, auf welchem zu der in sich vermittelten Form der bestimmte Inhalt hinzukommt, Bedeutung und köendigkeit haben kann.

Wir betrachten jest die wesentlichen Momente der subsectiven Der des Willens, wie sich dieselben auf religiösem Gebiete darstellen, und sind damit bei unserer eigentlichen Aufgabe ange-langt.

Um uns zunächst auf diesem Gebiete zu orientiren, muffen wir davon ausgehen, daß es sich hier um Verhältnisse des relissösen Selbstbewußtseins handelt; denn der Wille ist nicht Thätigkeit des bloßen Bewußtseins, sondern des Selbstbewußtseins, worin die Einheit des Bewußtseins und seines Gegenstandes gesicht ist. Unterscheiden wir nun beide Formen in der Vermittelung des religiösen Lebens, so gehört dem religiösen Bewußtsein das ganze Bereich der religiösen Vorstellung an, sofern ihr Inhalt als äußerlich angeschautes Object gewußt wird, als ein Verlauf götts

licher und menschlicher Verhältnisse, dem das vorstellende Subject noch gegenübersteht ohne selbst mit hineingezogen zu sein, zu bem es sich also bloß theoretisch verhält. Wie aber das Bewußtsein als solches die Vernunft mur in der Weise ihrer endlichen Erscheimmg ist, so ist auch das religiöse Bewußtsein nur die endliche Vermittelung von der Religion, diese selbst ist ein wesentlich praktisches Verhältniß, bas Bewußtsein muß zum Selbstbewußtsein werben. Dies geschieht, wenn der vorher bloß objectiv angeschaute Inhalt zugleich subjectiv gesetzt wird, das Ich selbst ein Moment in seiner Bewegung bildet, das Objective nur noch im Unterschiede, nicht mehr im äußeren Gegensate zum Subject steht. Der innere Unterschieb gestaltet sich zwar auch zum Gegensate, die Schranke fällt aber jest in die innere Sphäre. In der Form des Selbste bewußtseins ist die Religion theoretisch und praktisch zugleich, if Glaube, innerer Cultus, Liebe, Streben nach Heiligung, furz, Frommigkeit. Der Form nach ist sie weber Gefühl, noch Erkennen, noch Wille, sondern dies Alles zugleich. Das Gefühl ist unmittelbar mit der Form des Selbstbewußtseins gesetzt, und die ungetrennte, unmittelbare Einheit ber beiden anderen Gestalten; diese find in allem Concret=Vernünftigen, wie oben beim Begriff bes Willens nachgewiesen ift, untrennbar verbunden. Concret-vernünftig ist aber die Religion in der Gestalt des Selbstbewußtseins ober als wirkliche Religion, da ihre Sciten nicht mehr äußerlich auseinanderfallen, sondern eine innere, geistige Totalität bilden. Offenbarung der wahren Religion wendet sich daher an das Selbstbewußtsein, hat wesentlich praktischen, moralischen und sittlichen Inhalt; der Glaube ist das praktische Eingehen in dieselbe, so daß sie nicht als ein bloß äußerliches Factum angeschaut wirb --- benn so lange dies geschieht, ist bloß das religiöse Bewußtsein thätig - sondern wirkliche Bedeutung für das Innere gewinnt, innerlich reproducirt und praktisch verarbeitet wird. So ergeben sich die Momente unserer Sphäre in der Form verschiedener Verhältnisse der Seiten zu einander. Da es nur Eine Grundform des Inhalts ber subjectiven Ibee geben kann, so haben wir auch hier vie Seiten nach ber Form des Begriffes, der Erscheinung und des Gegensates, und der wirklichen Idee zu betrachten. Die Aussührung muß zeigen, ob dies eine willkürliche aprioristische Construction, oder vielmehr die wissenschaftliche Erkenntniß der Sache sei.

Bestimmen wir zuerst die Momente des Begriffes, so sichen hier zwei Seiten einander gegenüber, deren Einheit der Bestisser Sphäre ausspricht: auf der einen Seite steht der heilige Wille Gottes als gebietender Wille oder Geset, auf der anderen Seite der subjectiv-menschliche Wille, das besodere Ich, dem der göttliche Wille gedietet; die Einheit beider Seiten besteht in der Erfüllung des Gesets durch den Renschen und in ihm, und zwar hier zunächst in der menschlichen Gesinnung, wozu dann auch die That hinzusommen muß, welche aber als solche dem sittlichen Gediete angehört. Das götzliche Gesetz stellt die absolute Forderung: Ihr sollt heilig sein, denn Ich bin heilig; die Erfüllung desselben ist die Heiligung des menschsischen Willens nach allen besonderen Momenten.

Bir mussen nun diese Seiten theils für sich, theils in ihrem Inhaltniß zu einander näher betrachten. Was die erste Seite knist, so ist der göttliche Wille hier im Unterschlede von seiner Realität in der subjectiv-menschlichen Sphäre und in der obsectiven Bettordnung ausgesaßt, also als absolute Resterion aus aller Realität — andere Sphären außer der menschlichen lassen wir hier die Seite liegen, ohne sie deshalb zu leugnen — in die einsache Ventität, die Form des absoluten Zwedes, welcher aber dem menschlichen Bewußtsein offendar ist und Realisirung verlangt. So bestimmt, ist der göttliche Wille das Geseh, der als allgemeine Rom gesehte, offendarte Zwed. Das Geseh hat die Form einer dem und Besonderes unterschieden und in Einheit geseht sind; das Roment der Besonderheit sind nämlich die verschiedenen Gebote,

das Moment der Allgemeinheit die allgemeine Form des Willen ober der Freiheit, ihre Einheit das Gesetz als Ganzes. Befanm lich unterscheibet auch der biblische Sprachgebrauch das Gesetz, di Totalität, von den Geboten, den besonderen Borfchriften des Ge setzes. Beibe Seiten laffen fich auf einem bestimmten Standpunkt ber Offenbarung nicht trennen, weil die eine ohne die andere ein Abstraction sein würde; jedoch ist die Seite der Besonderheit ihre Natur nach das Mandelbare. Fragen wir nämlich, wie überhand die Offenbarung des Gesetzes --- welche immer die göttliche und menschliche Seite schon umschließt, da nichts von Seiten Gettel offenbar wird, was nicht eben damit auch für das menschliche Bo wußtsein ware — sich vermittelt, so lehrt uns Geschichte und Com bination, daß der gesetliche Standpunkt erft eintrat, nachdem die Menschheit Jahrtausende lang dazu vorbereitet war.. Denn af mit der Altiestamentlichen Theofratie wurde das Gesetz seinem Bo griffe entsprechend offenbart, seine abstractere, weniger burchgebilbet Gestalt ist aber so alt wie der Monotheismus überhaupt, defin Moment es ift. Die Bewegung zu ihm hin läßt sich selbst in Bewußtsein der heidnischen Welt nicht verkennen; nur fehlt in die klare Anschauung seiner wesentlichen Allgemeinheit ober be Heiligkeit. Werben alle biese Borbereitungen sowohl nach ber fut jeetiven als objectiven Seite bes Willens zusammengefaßt, so fill die Offenbarung des Gesetzes in das Stadium der Gesammient widelung, welches eine solche Resterion in die Seite der Imm lichkeit möglich machte. Diese Gesammtentwickelung, war aber d Product zweier Factoren, der bisherigen göttlichen Offenbarum und Leitung und der menschlichen Entwickelung. Daher mußte bes Gefet in seinen besonderen Momenten durch die gegebenen sittliche Berhältnisse bedingt sein, und bleibt nach dieser Seite hin imme ebhängig vom Zustande der objectiven Sittlichkeit, während fc Princip und seine Hauptmomente als Rester der Einen sittliche Ibee, welche sich nur enwidelt, nicht aber in ein Anderes über gehen fann, unwandelbar sind. Das Christenthum hat ben ge

n Standpunkt als solchen aufgehoben, ben wesentlichen Inber bewahrt; viele besondere Momente find aber geradezu vorfen, weil sie in der Idee der Freiheit kein bleibendes nt, fonbern nur eine starre Schraufe bilben; bafitr find an-Romente hinzugekommen, und so bereichert sich im Besonderen leset fort und fort, sofern die Frommigkeit auch ohne beson-Menbarung alle eintretenden sittlichen Beziehungen der allge Borftellung eines göttlichen Gebotes subsumirt. Das Gefet, iendige Macht wirkend, zeigt darin seine Energie, fich immer zu besondern, es ist als Moment ber Idee nicht etwas s und Fertiges, sondern wird durch den absoluten Proces Romente in ursprünglicher Weise, als hellige Rothwendigkeit etige Offenbarung Gottes, immer von Reuem erzeugt. Wird e nun im Unterschiede von seiner Realität, zugleich aber als itsein bes Subjects festgehalten, so hat es die Form bes wallgemeinen Willens, also des ersteren Moments ber subn Seite ber Idee. In biefer noch abstracten Form ist bafaber eben so vermittelt, wie es von der inneren Seite der des Willens überhaupt nachgewiesen ift. Webersieht man nothwendigen Gang ber Vermittelung, fo macht man bas zu einer bem Menschen außerlichen Macht, und versperrt fich bie Einsicht in die weitere Dialektik der Seiten. Das gött-Deset muß nämlich als wesentliches Moment des subsectiven bewußtseins, als innerer Unterschied ber Idee aufgefaßt werver Mensch schaut barin nichts ihm Fremdes, sondern fein 3 allgemeines und wahrhaftes Wesen an. Ist der Mensch Benbild Gottes und Gott das Urbild bes Menschen, so ift öttliche Geset die einfache, an sich concrete Einheit beiber Der Mensch entspricht gar nicht seinem Begriffe ohne bie te Seite bes gottlichen Gesetzes; was von Seiten bes Ur-Offenbarung ift, bas ift von Seiten bes Ebenbildes Entmg, Entfaltung ber vorher in substantieller Berschlossenheit en Momente. Kraft der an sich seienden Einheit des Menschen mit Gott ist ihm bas göttliche Gesetz ins Herz geschrieben, und beginnt zugleich mit bem Gottesbewußtsein und bem Erwachen der ebenbildlichen Intelligenz seine allmälige Entfaltung (Rom. 2, 14. 15. Apgesch. 17, 27. 28.). Wir sind göttlichen Geschlechts, und das göttliche Gesetz ist unser eigenes sittliches Urbild, ist ber in sich allgemeine Begriff der Idee des Willens. Die scheinbar und wirklich äußerliche — wirklich, sofern das Gesetz auf historische Weise, burch Gesandte Gottes, nicht burch die große Masse bes Wolfes ans Licht tritt — Offenbarung des Gesetzes gehört für das Subject so lange dem bloßen Bewußtsein, der Borstellung an, bis der Glaube, das Gefühl, die innige Ueberzeugung hinze kommt, daß das Gesetz die absolute Bestimmung des eigenen Wil lens, das wahre Licht ist, wodurch das Dunkel besselben erhellt wird. Das Gesetz als solches ist noch nicht Geist, wozu es sich erst in der Einheit mit seiner Erfüllung als wirkliche Idee bestimmt, dasselbe ist aber die eine Seite des Geistes, an sich geistig, weil es nur in der freien Form des Begriffes, als sich besondernde vernünftige Allgemeinheit benkbar ist. Gehen wir nun von der Ber mittelung, burch welche es für bas Subject geworben ist, zu seiner in sich selbst beschlossenen Totalität fort, so sinden wir als sein wesentliches Prädicat die Heiligkeit; viese ist seine in sich all gemeine Form. Das Prabicat bes Guten kommt bem Gesete nicht in seinem abstracten Fürsichsein, sondern in der Einheit mit der Realität zu; auf bem gegenwärtigen Punkte ber Entwickelung tow nen wir deshalb das Gesetz nur als das an sich Gute ober Utv gute bezeichnen. Der gebietende Wille Gottes bezweckt bas Gute und ist es daher an sich selbst; er wird aber zur wirklichen Gut, wenn er dem menschlichen Willen nicht bloß gegenübersteht, sondern demselben auch seinen wesentlichen Inhalt mittheilt. Wir beschräte fen une daher hier auf die Erörterung ber Heiligkeit als ber all gemeinen Form bes gebietenben Willens Gottes, und betrachten zw gleich das Verhältniß dieser Form zu den besonderen Momenten des Inhalts. Die Vorstellung der Heiligkeit ist ursprünglich und

wesentlich religiös und in ihret tieferen Bestimmung monotheistisch. Der Ausbruck: heilig wird zwar in einem allgemeineren und engeren Sinne gebraucht, von heiligen Orten, Handlungen, von ber Gefinnung; immer aber wird badurch eine Beziehung bes Besonbeen zu Gott und ein Gegensatz zu bem Profanen, bem ganzen Bariche der Erscheinung, sofern dieselbe außer jener Einheit mit Sett aufgefaßt ift, ausgebruckt. Gewisse Orte, an benen sich Gott sfindart oder verehrt wird, an die sich baher die Vorstellung von in specifischen Gegenwart Gottes im Unterschiede von seiner abkuckeren Allgegenwart knüpft, erhalten baburch eine höhere Weihe, in der Sphäre der gemeinen Erscheinung entnommen und flößen den Menschen Ehrfurcht und Scheu ein. Dasselbe findet Statt bei ben Eultushanblungen, dem Gibschwur und allen Verhältnissen, weiche burch ihre unmittelbare Beziehung auf den göttlichen Willen de höhere Sanction erhalten haben. Das Prädicat: gut findet in ben meisten Fällen dieser Art keine Stelle, woraus sich schon wiebt, daß das Heilige eine abstractere Bestimmung ist als das Oute. Heilig ift Alles nur in seiner unmittelbaren Beziehung auf Gott, ben absolut allgemeinen Willen; bas Gute bagegen ift zwar ber Frommigkeit in letter Beziehung ebenfalls auf Gott bemen, aber nicht unmittelbar, weil es eben ein Concreteres ist unb wh andere Momente umschließt. Das Heilige als einfache Imitat des allgemeinen und besonderen Willens ist daher auch in seinem Berhältniß zu bem Anderen ein Unverletliches, nicht bem Sinne, baß es nicht verlett werben könnte, sondern, daß sicht verletzt werden darf, und wenn es dennoch geschieht, sich ber ihm geworbenen Regation unmittelbar wiederherstellt. Der stliche Wille ist hiernach ein heiliger, sofern in ihm alle besons den Momente zur Einfachheit des absoluten Zweckes zusammens schlossen sind, und deshalb auch die wirklich gesetzte Besonderheit, der subjectiv-menschliche Wille, nur innerhalb jener Einheit bestehen kenn, oder aber, wenn er aus derselben heraustritt, nicht bloß Trager eines innern Widerspruchs, sondern auch des seine Un-Bette, menfol. Freiheit. 11

nicht liegen würde, daß die Besonderheit, der bestimmte Inhalt in die Allgemeinheit des göttlichen Selbstbewußtseins reflectirt win sondern es liegt in seinem Begriff, sich im Subject selbst zu be stimmen, sich zu einem subjectiven zu machen, und aus dem Sinject sich in sich selbst zu reflectiren, Geist für ben Geist zu werden Dasein giebt sich der göttliche Wille auch in der äußeren R tur, diese Realität im außern Object wird aber zur Erscheinn bleibt nicht in dem geistigen Fürsichsein, wie sie von Gott geba wurde, restectirt sich nicht als Ebenbild in bas Urbild. Weil ! Ratur selbst nicht frei ist, so ist auch der darin realisirte gottliche Wille nicht frei, sondern ist die allgemeine Nothwendigkeit der metürlichen Dinge, verklärt sich nicht zur Gestalt ber Ibee, weich wie oben gezeigt wurde, die Verdoppelung der Freiheit umschiff und so erst freier Geist ist. Die Thätigkeit Gottes, seinen Wills subjectiv zu setzen, ist die freie Energie, womit Gott die menschliche Subjectivität assumirt, seiner höhern Allgemeinheit das besouben 3d unterwirft und eben damit wahrhaft befreit. Auf der anden ren Seite läßt sich der menschliche Wille nicht bloß bestimmen verhält sich nicht passiv gegen eine unwiderstehliche Wirksambell Gottes, sondern sein Bestimmtwerden ist ein Sichselbstbestimmen da der göttliche Wille sein wahres Selbst, das Urbild seiner selbst ift. Von göttlicher Seite ist das menschliche Ich die Realität nach Form und Inhalt, welche nach ben früheren Erörterungen in 👀 gegenständlichen Realität immer verbunden sind; von menschlicher Seite aus ist der göttliche Wille der concret-allgemeine Inhalt, sofern in den besonderen Geboten die menschlichen Triebe schon ideell enthalten und durch ihre Identität mit der allgemeinen Form verklärt sind. Von jener Seite aus wird aber die Besonderheit des menschlichen Ich in der wirklichen Freiheit ein Moment bet vorher objectiven, jest aber subjectiven und objectiven Allgemeinheit, und auch auf der subjectiven Seite wird der göttliche Wille in seiner Totalität gesetzt, da keine Theilbarkeit möglich ist; von ber menschlichen Seite aus wird die ideelle und damit formelle Besonderheit

velcher das Moment der Besonderheit zwar enthält, aber noch nicht zu gegenständlicher Realität herausgesetzt, zu einem objectiven Systeme des Willens entfaltet hat. In dieser concreteren Gestals tung erhält sich die Heiligkeit, sofern das Selbstbewußtsein immer ime Reflexion des Bestimmten in die formelle Einheit des absoluten Indes vornehmen kann, und der lettere in seiner concreteren Er-Mang die absolute Einheit nicht verliert, sondern nur vermittelt m theilweise verbirgt. Das Heilige ist beshalb wesentlich Proat des in sich allgemeinen Selbstbewußtseins, ist nicht der besondar, bestimmte Inhalt des Willens, nicht Handlung und That de Billens wie das Gute, sondern unendliche Rückfehr aus jeder Bestimmtheit, und Beziehung berfelben auf die absolute Einheit bes Ivele, nicht auf eine relative Totalität. Das Gemissen erhält in biefem Zusammenhange eine höhere Bedeutung, als in bem früs fra, wo wir seine allgemeine Form bestimmten: es ist nämlich In Stimme bes heiligen Gottes, ber subjectiv gesetzte Anftof bes delnten 3wedes zu seiner Erfüllung, zunächst zur Heiligung; und Wie allgemeine Beziehung des Subjects auf einen absoluten und wigen Willen wird unmittelbar zur Verbindlichkeit, Religion (Migio, religiosus). Jener abstractere Charafter des Heiligen Eerhältniß zu dem Religiös-Guten erklärt dann auch manche Escheinungen auf bem Gebiete ber praktischen Religion. beligkeit als mit sich identische Allgemeinheit des Willens nur Regation ber profanen Erscheinung zu benken ist, so hat bas Etreben nach Heiligung häufig eine einseitige Richtung genommen, ift zur Flucht aus der Welt als einer unheiligen Sphäre ge-Durch Beschaulichkeit, Askese, Gebet, Restexion auf alle Ayungen der Triebe, alle Gedanken, Wünsche, Bilder der Phanthe, und durch Läuterung, Regation, Umbildung derfelben suchte Die Heiligung bes Innern zu erringen, fand sich aber in dies im einfachen Verklärungsproces burch das Verhältnis zu der obintiven Welt vielfach gehemmt, da es hierin zur wirklichen Beinderung, zu einem Eingehen des absoluten Zwecks in widerstres

sten Bebeutung, und wohl geeignet, die verschiedenen abstra Theorieen, welche nach ihrer Meinung die Freiheit Gottes mit festhalten wenn sie dieselbe in der That ausheben und untergrai zum Selbstbewußtsein ihres Verfahrens zu bringen. Seilige Re wendigkeit im Unterschiede der Freiheit ist das Gefet nur, so la es seiner Realität gegenübersteht, sowohl für den Menschen auch für Gott selbst. Wird nämlich die subjective Realität Gesetzes als etwas dem göttlichen Willen Fremdes angesehen folgt basselbe auch von dem besonderen Inhalt des Gesehes, w cher die Subjectivität schon ideell umschließt, gleichwie beim all meinen Begriffe des Willens das Moment der Besonderheit in Einheit mit dem gegenständlichen Inhalt etwas Reales :: abgesehn bavon eine bloße Abstraction ist. Abstrahirt man bis von der ideellen und realen Subjectivität als der wesentlisch. Bermittelungsform, und faßt beffenungeachtet ben Inhalt bes @ setzes zu einem Ganzen zusammen, so erhält man ein Rothwall ges, Natürliches; es bleibt zwar der Unterschied des Allgemeins und Besondern, letteres ist aber nicht in die Allgemeinheit reflection es fehlt die für sich seiende Allgemeinheit des Selbstbewußtseind Das göttliche Gesetz hat nur deshalb die Form des Begriffes, wal es sich fraft des Moments der Besonderheit zur Form der 3600 fortentwickelt; ober, mit anderen Worten, das Gesetz ift um bed halb Wille, Selbstbestimmung Gottes, weil die Bestimmtheit mist ein bloß Formelles bleibt, sondern sich realistrt; wirkliche Sells bestimmung wird. So lange es beim Sollen bleibt, ist ber gib liche Wille nur als Zweck, in der Gestalt einseitiger Subjectivität, mit einer Schranke, gesett; jum wirklichen Wollen wird bas Go Gott, sofern er es selbst realistrt, in der Bestimmthek menschlicher Subjectivität seine eigene Selbstbestimmung und be mit reale Freiheit hat. Die Bewegung dazu ist die göttliche De fenbarung, wodurch der göttliche Wille dem menschlichen erschein und die allgemeine, aber noch abstracte, Einheit beiber Seiten geset wird; dazu muß bann aber nothwendig hinzufommen, daß bet &

bies nicht ber Fall, so könnte bas Gesetz nie vom Menschen erfit werden, ober es könnte hochstens zu einem sclavischen Gehorfen, nicht zur Freiheit kommen. Denn Freiheit findet sich nur ba, we bie Bestimmtheit, der Inhalt, als Selbstbestimmung erscheint, Her also in dem Falle, daß das menschliche Ich, indem es sich burch ben gottlichen Willen und aus demfelben bestimmt, fich eben bamit aus seinem eigenen Wesen bestimmt. Dann muß aber auch das göttliche Gesetz das eigene wahrhafte Wesen des Ich sein. Ben biefer Seite ergiebt sich ber Sat: ber Mensch ist subjectiv frei, sofern er, der Mensch, den göttlichen Willen als sein wahrs hastes Besen zu seinem eigenen, zum Inhalt des subjectivemensche ligen Willens macht. Gehen wir von der anderen Scite aus, fo ethalten wir eine auf den ersten Blick widersprechende Formel. Der göttliche Wille offenbart sich nämlich, so lange er bem mensche lichen gegenübersteht, als Zweck, als Sollen, und das Wollen fult auf die menschliche Seite. Allein sofern das Gesetz ber gebietenbe Wille Gottes ift, involvirt es auch ein göttliches Wollen, viejem fehlt aber die Realität; das Gesetz hat die Form des Begriffes, nicht die der Idee, die lettere ist aber durch den besonderen Inalt, die Vielheit der Gebote, schon präsormirt. Denn damit weist es hin auf die verschiedenen Subjecte, worin es Realität gewinnen soll, die Subjectivität liegt daher als Moment schon im Besete, dasselbe kann ohne diese gar nicht gedacht werden als organische Allgemeinheit des Besonderen; die ideelle Subjectivität muß daher zur realen werden, und zwar fraft der Selbstbestimmag bes göttlichen Willens, bamit Gott nicht minder frei sei als der Mensch. Ware die Realität des Gesetzes nicht die eigene Schitbestimmung Gottes in der subjectiven Besonderheit, ware die lettere bloß bas Dasein bes Gesetzes, und gehörte es nicht zum Besen des göttlichen Willens in der menschlichen Subjectivität wur seine eigene Bestimmtheit zu haben: so ware Gott in der That nicht frei, sondern nur ein Nothwendiges, welches erft im Menschen zur Freiheit verklärt wurde. Dieser Punkt ist von der größe-

sten Bebeutung, und wohl geeignet, die verschiedenen abstract Theorieen, welche nach ihrer Meinung die Freiheit Gottes re festhalten wenn sie dieselbe in der That ausheben und untergrab zum Selbstbewußtsein ihres Verfahrens zu bringen. Hellige Ra wendigkeit im Unterschiede der Freiheit ist das Geses nur, so la es seiner Realität gegenübersteht, sowohl für den Menschen a auch für Gott selbst. Wird nämlich die subjective Realität d Gesetzes als etwas dem göttlichen Willen Fremdes angesehen, folgt dasselbe auch von dem besonderen Inhalt des Gesehes, w der die Subjectivität schon ideell umschließt, gleichwie beim alle meinen Begriffe bes Willens das Moment der Besonderheit m in Einheit mit dem gegenständlichen Inhalt etwas Reales, m abgesehn davon eine bloße Abstraction ist. Abstrahirt man beh von der ideellen und realen Subjectivität als der wesentlicht Bermittelungsform, und faßt bessenungeachtet ben Inhalt bes @ setzes zu einem Ganzen zusammen, so erhält man ein Rothweit ges, Natürliches; es bleibt zwar der Unterschied des Allgemein und Besondern, letteres ist aber nicht in die Allgemeinheit restecht es sehlt die für sich seiende Allgemeinheit des Selbstbewußtsein Das göttliche Geset hat nur deshalb die Form des Begriffes, w es sich frast des Moments der Besonderheit zur Form der 🥽 fortentwickelt; ober, mit anderen Worten, das Gesetz ist mur de halb Wille, Selbstbestimmung Gottes, weil die Bestimmtheit wie ein bloß Formelles bleibt, sondern sich realisitt; wirkliche Seih bestimmung wird. So lange es beim Sollen bleibt, ist der gol liche Wille nur als Zweck, in der Gestalt einseitiger Subjectiviti mit einer Schranke, gesett; zum wirklichen Wollen wird bas G FEB Gott, sofern er es selbst realisitet, in der Bestimmth menschlicher Subjectivität seine eigene Selbstbestimmung und b mit reale Freiheit hat. Die Bewegung dazu ist die göttliche D fenbarung, wodurch der göttliche Wille dem menschlichen erschei und die allgemeine, aber noch abstracte, Einheit beiber Seiten gese wird; dazu muß bann aber nothwendig hinzufommen, daß ber g

biembe Wille auch zu einem wirksamen und damit wirklichen So ergiebt sich der Sat: Gott selbst ift es, der seinen Willen im Menschen realisirt, im menschlichen Willen sich selbst bestimmt, wenn ber Mensch ben göttlichen Willen zu bem seinigen macht. Der Widerspruch beider Sage, daß also von menschlicher Seite aus angesehen, der Mensch den göttlichen Willen realisitet, m göttlicher Seite aus aber Gott selbst, läßt sich nur lösen, wenn me es anerkennt, daß Gott in der vollen Realität seines Wefens det in der Form der Idee die verklarte Menschheit mit umfaßt, baß ber Mensch, nach seinem wahrhaften Wesen, Begriff und Du, angesehen, göttlich ift, daß also in dieser Hinsicht kein Gegrich, sondern nur ein Unterschied beider Seiten stattfinden fann. Det Urbild hat seine Realität im Ebenbilde, und das Ebenbild ift at ein solches burch seine Einheit mit dem Urbilde. Will man ich pu dieser Erkenntniß nicht verstehen, so muß man ben wiberimigen Sat aussprechen, daß ein Freics in einem Andern die krüheit wirke, wobei jede Seite um ihre Freiheit kommt, da beiben das im Anderen sich selbst Bestimmen abgeht. Ein Mensch ben den andern wohl zu freien Acten veranlassen, diese Sollicis. wien fällt aber in die Erscheinung, die Seite bes Bewußtseins; M Freie als solches steht in keinem bloßen Causalnerus ober in Behselwirkung, sondern hat darin nur seine endliche Vermittes Gott veraulaßt die menschliche Freiheit durch den Totalzuimmenhang der sittlichen Weltordnung, er wirft sie aber innerlich m fofern er felbst sie ift.

Diese Einheit beider Seiten, also der Begriff der subimiven Idee des Willens selbst, ist die göttlich- menschliche Freibeit, worin die Seiten nicht bloß zusammenwirken, sondern identisch sind. Die wirkliche Freiheit ist ein und derselbe Proces, welder verschieden vermittelt erscheint, je nachdem man von der einen
oder anderen Seite ausgeht; auf beiden Seiten sind aber dieselben
beiden Momente, nur in umgekehrter Stellung. Der göttliche
Wille giebt sich im menschlichen nicht bloß Dasein, worin noch

nicht liegen würde, daß die Besonderheit, der bestimmte Inhalt t die Allgemeinheit bes göttlichen Selbstbewußtseins reflectirt wan fondern es liegt in seinem Begriff, sich im Subject selbst zu be Rimmen, sich zu einem subjectiven zu machen, und aus dem Sub ject sich in sich selbst zu reflectiren, Geist für ben Geist zu werben. Dasein giebt sich ber göttliche Wille auch in der äußeren Re tur, diese Realität im äußern Object wird aber zur Erscheinung, bleibt nicht in dem geistigen Fürsichsein, wie sie von Gott gedacht wurde, reflectirt sich nicht als Ebenbild in das Urbild. Weil in Ratur selbst nicht frei ist, so ist auch ber barin realisirte göttliche Wille nicht frei, sondern ist die allgemeine Nothwendigkeit der na türlichen Dinge, verklärt sich nicht zur Gestalt ber Idee, welche wie oben gezeigt wurde, die Verdoppelung der Freiheit umschließt und so erst freier Geist ist. Die Thätigkeit Gottes, seinen Willen subjectiv zu sezen, ist die freie Energie, womit Gott die menschliche Subjectivität assumirt, seiner höhern Allgemeinheit das besonden Ich unterwirft und eben bamit wahrhaft befreit. Auf der ande ren Seite läßt sich ber menschliche Wille nicht bloß bestimmen verhält sich nicht passiv gegen eine unwiderstehliche Wirksamkel Gottes, sondern sein Bestimmtwerden ift ein Sichselbstbestimmen da der göttliche Wille sein wahres Selbst, das Urbild seiner selbs ist. Von göttlicher Seite ist das menschliche Ich die Realität nach Form und Inhalt, welche nach ben früheren Erörterungen in ba gegenständlichen Realität immer verbunden sind; von menschlichen Seite aus ist der göttliche Wille der concret-allgemeine Inhalt sofern in den besonderen Geboten die menschlichen Triebe schon ibeell enthalten und durch ihre Ibentität mit der allgemeinen Form verklärt sind. Von jener Seite aus wird aber die Besonderhei des menschlichen Ich in der wirklichen Freiheit ein Moment be vorher objectiven, jest aber subjectiven und objectiven Allgemeinheit und auch auf ber subjectiven Seite wird ber göttliche Wille in seine Totalität gesetzt, da keine Theilbarkeit möglich ist; von der mensch lichen Seite aus wird die ideelle und damit formelle Besonderhei

des göttlichen Willens mit Inhalt erfüllt, sofern die vorher unmittelbaren, ungöttlichen Triebe geheiligt werden. Diese bilden in ihrer unmittelbaren Gestalt die Voraussetzung der göttlichen und menschlichen Freiheit; es wird aber später gezeigt werden, wie und wieweit der göttliche Wille selbst sich diese Voraussetzung gemacht hat, und daher in der Freiheit die von ihm selbst gesetzte Schranke aushebt. Die göttlich menschliche Freiheit ist baher die unendliche Bernittelung ber Idee des Willens, welche sich in ihre Seiten Minist und aus dem Unterschiede sich zur concreten Einheit zus thannt. Alle Heiligung, Liebe, alles Gute im Menschen kann wur aus ber wirklichen Identität ber Seiten begriffen werben, und 18 1/2 Nove Verstandesansicht, wenn man die eine ober andere einseitig hervorhebt, entweder den allmächtigen Willen Gottes un-Die fehlich auf den menschlichen wirken läßt, oder aber die wahr-Faste menschliche Freiheit unabhängig von der göttlichen sich vor-Melt. Später werden wir auf diese Vorstellungsweisen näher einmien; hier genügt es, die Momente des Begriffs im Allgemeinen estennt zu haben, und wir brauchen nur noch ein vermittelnbes Denent, das zwischen beiden Seiten liegt und als negatives Moment auch in ihrer Einheit erhalten bleibt, hervorzuheben. nämlich die Willfür, der Hebel aller Freiheit, ohne welchen of die göttlich-menschliche Freiheit zur bloßen Nothwendigkeit Jerabsänke. Der göttliche Wille ist' vor seiner Vereinigung mit menschlichen ein gebietender, nicht ein zwingender, und bie menschliche Selbstbestimmung geschieht nach freier Wahl, wobei Die Möglichkeit sich anders, also dem göttlichen Willen entgegen, Seftimmen zu können, offen bleibt. Man hat bekanntlich Gott Bahlfreiheit zugeschrieben, wobei man dann consequent an-Schwen muß und wirklich angenommen hat, daß Gott unmittelbar wer mittelbar auch das Bose oder die Sünde bewirke; wer diese Beite Seite leugnet, darf auch die erste nicht behaupten, da der Degriff der Wahl auf diesem Gebiete immer die Alternative des Suten oder Bösen einschließt, sofern die neutralen, noch formlosen,

unvernnttetten Comente iene Willer ale vontene jur mi soren. Er genag verdendt min von Manege der Consta Autelinater Grand vere Sonite neut nur ause anneles a the side line, and went note like the see of S megricere. Gen. ut ben. Anneinder eener Commen 1 ng angenerat deposit the strainer and analysis and analysis Laurenchare is wer ien mornischen wer innimer Cogniss ma den Montes de Selvideinmung vider Samin Got an Benedier les Bujer ar, ir her mar de las was Begrif wir. 1995 pintinge Georg war geme Marian hauer aus Lives ar ennes Antispentigen, das die gen inde um intime Beschmung was anigenmen. In marchigen agrici-neconiunismer Principa der Luchin ialiquias Bairias iardic, maries mu un duine Sub is Minimus mise member. Some filk dam s su Ballication Gauce, mit es decite une du maint Die Franzen au ber Gern ber Sier einem. Die men i Ar mu auf ser wentsuken Sene mignit, ir uns di diffice samely and all day har given in againme princes mag fant, was his fencie in der Emben beken Sanza i nis migituses Moment erhalben fein kenter. Rut ut 1 luche Genen fen fich betrackret eine beilige Roufenentrafte me Banglakkan ber frijerriven Billier gradeze andictu bie Heinigen in une als abicine Roganismat ju der ifficeje bamie alle Gogenfage des abicinsen Imedes a moralisch- finticher Beziehung fint Heiligkeit und Gereckes ohne ten Gegewas ter Sinte und Schult zu benten, u liegt eben die Hinweisung auf die subjective Seite. D Nothwentigleit realisirt sich aber nicht unmittelbar ober a wendigleit, weil sie in diesem Talle fich nicht zur freien stimmung ausschlösse, sondern einen Raturproces darne Gelbstbestimmung besteht barin, daß die subjective Bei sich in die Allgemeinheit restectirt. Hält man num den

Begenfat des formellen Ich zu dem heiligen Gefetze fest, so gehicht diese Resterion durch den subjectiv-menschlichen Act der Bahlfreiheit, und die göttliche Freiheit ist somit bedingt durch die unschliche Willfür. Allein biese Auffassung leidet an denselben mellen Mängeln, die wir früher bei der Erörterung der Willfür dechaupt nachgewiesen haben. Jener reine Gegensatz ber Theorie die der Wirklichkeit nicht vorhanden, und namentlich haben wir dier, wo die einfachen Begriffsmomente, nicht die Erscheinung u subjectiven Idee des Willens, in Betracht kommen, nicht mit m Willfür als solcher zu thun, sondern nur, sofern sie in der vinaften Freiheit stets ausgeschlossen, und so ein überwundenes Momu ft. Eine bloß willkürliche Aufnahme des göttlichen Willens in menschlichen entspricht dem Begriffe der göttlich-menschlichen friheit nicht, sofern dieselbe die zur Freiheit verklärte Rothwendigkeit L Wird nun aber die Willfür auf menschlicher Seite zur wah-E Selbstbestimmung erhoben, so ift auch die gottliche Freiheit ift mehr in Abhängigkeit von ber menschlichen gedacht, weil der miretere Hintergrund des formellen Ich eben nur durch die gött-Freiheit selbst möglich ist. Jedesmal wenn die menschliche mieit über die Willfür hinausgeht und zur freien Selbstbestimwird, ist auch bas bloße Werhältniß des göttlichen und michlichen Willens zum absoluten Berhältniß b. i. zur freien entität aufgehoben, und von einem Bedingtsein der einen Seite rch die andere kann nicht mehr die Rede sein. So lange das pen beide Seiten einander gegenüberstehen, sind sie beide gleich. mio, wie es die Rategorie der Relation mit sich bringt. Die Mfür des besonderen Ich ruft der göttliche Wille durch die Form Besetzes hervor, und die lettere Form ist wiederum bedingt ich die Dialektif der menschlichen Freiheit, welche nur durch die emittelung der Willfür zur energischen Selbstbestimmung gelangt. mit bildet die Willfür die unruhige Mitte, die unerläßliche Begung, wodurch beide Seiten sich erst zur wahren Freiheit verteln. Im Resultate aber ist dieselbe nur negativ mitgesett, sofern die Heiligung ein beständiges Ausschließen und Ueberwinde des Unheiligen und Sündigen ist. — Fassen wir nach diesen disonderen Erörterungen den Begriff dieser Sphäre einsach zusamme so liegt derselbe in der vermittelten Einheit des göttlichen un menschlichen Willens, des heiligen Gesetes mit allen seinen besonderen Geboten und der freien Selbstdestimmung nach und in dem seiben, der absoluten Forderung der Heiligseit und der Heiligun des subjectiven Willens nach allen Beziehungen; diese göttlich menschliche Freiheit, als innerliche Totalität gesetzt, ist zunächst Einmung, innere Bethätigung des Willens nach allen besonden Acten des Wollens und zugleich nach dem in sich allgemeine Selbstdewustsein; diese Gesinnung hat aber nur lebendige Wasp heit als innerer Rester des Willens aus der objectiven Sittlich keit und in Einheit mit derselben.

Es wird nicht an Solchen sehlen, welche ben aufgestellin Begriff als absolutistisch und pantheistisch betrachten und verwa fen werben; mit ihnen können wir, zumal wenn ste sich, wie ge wöhnlich, auf keine immanente Begriffsentwickelung einlassen, wie rechten, da wir die religiösen Grundbestimmungen nicht erfunde sondern aus der christlichen Religion aufgenommen und nur inch rer tiefen Wahrheit dialektisch nachgewiesen haben. In dem Sim nämlich, wie wir den Pantheismus vertreten, als Lehre von be allgemeinen und concreten Geistigkeit Gottes, wonach Gott, einen Paulinischen Ausbruck zu gebrauchen, Alles in Allen 4 muß berselbe als wesentlich driftlich angesehen werden, und Inconsequenz und Mangel an tieferer Einsicht in die dialetisch Ratur geistiger Dinge fann bas in dem Grabe verkennen, bi man die dristliche und speculative Ansicht dieser Verhältnisse d im absoluten Gegensatz begriffen ansieht. Uebrigens darf man an hier nicht übersehen, daß unter dem subjectivemenschlichen Bill nicht der eines empirisch seinzelnen Subjects, sondern der Wille > Menschheit überhaupt verstanden ist, und daß außerdem die Ren tät des Begriffs dieser Sphäre in der Erscheinung vielfach getri

Um indeß die Bestimmungen der Idee des Willens der Borkung näher zu bringen, kann man die kirchliche Lehre von der nion Christi, dem Urbilde der Menschheit, vergleichen, wenngleich te Lehre in dialektischer Hinsicht noch weniger befriedigt als die whiche Lehre von der Gnade.

Die endliche Erscheinung bes bisher entwickelten Begrifser die Gegensätze und Widersprüche innerhalb ber Idee könm wir hier fürzer behandeln, da sich hier das oben erörterte inktlische Verhältniß ber Willfür, welche zwischen Gutem und Bifen wählt, nur in etwas anderer Form wiederholt. Der Mensch, is fermelles Ich gebacht, steht in ber Mitte zwischen bem heilis Befete Gottes, welches er nach seinem innersten Selbstbemitsein, nach Gewissen und Vernunft billigt, und zwischen ben Wieben und Begierben, welche eine bem Gesetze widerstrebende Racht bilden, und welche die Bernunft im Lichte bes Gesetzes als Memente erkennt, welche nicht das eigentliche Selbst des Menfin ausmachen. Durch diesen Gegensatz des für den Willen **Mglichen** Inhalts ist das Ich beschränkt; es wird von beiden Eden getrieben, bestimmt, ist aber selbst noch nicht bie versöhnenbe The bieses Streites. Dazu kommt als zweite Schranke ber Engufat des bloßen Wollens und des wirklichen Bollbringens. der innere Mensch hat zwar Freude am göttlichen Gesetze und es auch in sich aufnehmen, hat aber nicht die Kraft, dasbe zur energischen Selbstbestimmung zu machen; nicht, was er pentlich will, thut er, sondern, was er selbst verwirft. Der subwide Wille, welcher nicht die Macht hat, den gewollten Inhalt objectiv zu verwirklichen, hat ihn auch innerlich nicht wahrft gewollt; die Schranke nach der objectiven Seite ist in diesem m jugleich eine innerlich gesetzte. Dieses unruhige Schwanken B 3ch zwischen beiben Seiten, bas zufällige Bestimmtwerben von r einen ober andern, bildet die Willfür, die bloß formelle Freiit aber moralische Unfreiheit des subjectiven Willens, und die fnahme bes bem göttlichen Willen widerstrebenben Elements

zum Inhalt des Willens bildet den Begriff der Sünde. T gewöhnliche theologische Definition ber Sünde, wonach bieselbe t Uebertretung bes göttlichen Gesetzes ist, schließt sich an die bib sche Stelle 1 Joh. 3, 4., welche indeß schwerlich eine solche D finition zu geben beabsichtigt; dagegen hat der Apostel Pank ihren Begriff nach den integrirenden Momenten dialektisch tief en widelt, Rom. 7, 7 — 24. Jene Definition ist eine bloß forme und negative Bestimmung, und wird um Richts concreter, was man sie mit der synonymen vertauscht, daß die Sünde Ungehorst gegen Gott Jei und damit eine Berletung des der Creatur tot sentlichen Abhängigkeitsverhältnisses; denn diese Seite liegt fon in der Vorstellung des Gesetzes, sofern nur Gott als Gesetzes vorausgesett ist. Bestimmt man die Sünde dann weiter a Selbstsucht, so gewinnt man zwar eine positive, immer aber mi formelle Definition, und man darf sich nicht wundern, das U biblischen Schriftsteller sie nicht haben. Eine kurze Definition fat überhanpt ben Begriff der Sünde nicht vollständig ausdrücks well berselbe nur als innerer Wiberspruch mehrerer Seiten 🐠 Momente, der sich zu einem Knoten zusammenzieht, gefaßt weits Zunächst ist festzuhalten, daß die Sünde als Bestimmin des Willens nothwendig eine Identität von Form und Infill dem formell allgemeinen Ich und seiner Besonderheit ist. man diese Verknüpfung beider Momente auf, so ist weder die M noch die andere Seite sündig. Rach der formellen Seite gill es zwar fündliche Reflexionen, Vorstellungen, Phantasiebilder; 镧 Sändige liegt aber bei ihnen darin, daß sie Widerschein einer mit bigen Willensrichtung sind, die Sünde zu ihrer Voraussetzung ben und den Uebergang und das Vorspiel zu weiterer Günde M ben. Es handelt sich in diesem Zusammenhange überhaupt mit um die außere That, sondern um das innere Wollen, die Geft nung, das sündige Gelüsten. Eben so ist die andere Seite 💆 Inhalts, sofern man von sündlichen Trieben, Begierben fprich schon vom Willen insicirt, sie ift nicht mehr in einfacher Unmit

telbarkeit bem Willen gegenüber, sondern in einer widerspruchsvollen Vermittelung mit bemselben aufgefaßt. Die Sünde ist in remselben Sinne ein Allgemeines wie das Bose, nämlich praktisch als Resultat wiederholter Acte des fündigenden Willens und das burch gesetzte Gewohnheit im Gündigen und Hang zu demselben, theeretisch, sofern die sündlichen Willensacte zu einer Reflexionsdigmeinheit zusammengefaßt werben, und die Sünde als Macht affeint, welche den Willen in ihrer Knechtschaft hält, und ihre Mitfamfeit nicht bloß über einzelne Subjecte, sondern über ben umschlichen Willen überhaupt erstreckt, als ein Gott wiberstrebendes Princip die menschliche Natur zerrüttet hat. Im gegenwärtis gen Jusammenhange, wo wir die Begriffsmomente ber Sünde einbestimmen wollen, die Sunde also noch nicht voraussetzen = 🔰 **Unfen, muffen** wir daran festhalten, daß die Sünde überhaupt of burch die Bereinigung von Form und Inhalt entsteht, daher = 4 Eubject vor dieser Vereinigung nicht als Sünde liegt, sondern als Möglichkeit berfelben, welche bann aber gleichmäßig auf 🗷 🧖 🕬 und Inhalt auszudehnen ist. Weder bas formelle Ich für betrachtet, noch die Elemente, welche als Inhalt in den Willen trete fich betrachtet, enthalten die Möglichkeit der Sünde, sondern Seiten zugleich. Von dem formellen Ich geht zwar die Form der Cinde aus, und man hat deshalb häufig ihm allein jene Mög-Meit zugeschrieben; allein ohne den Drang der Triebe würde fich 3d gar nicht entschließen und die Elemente durch seine Form In Inhalt des Willens machen, in der Willfür ist das Ich delmehr das Bestimmte, Abhängige, und die Sünde geht vielmehr den Trieben aus. So heben sich beide Seiten auf: die Triebe werden zur Sünde durch das Ich, und das Ich begeht de Sünde vermöge der Triebe. Läßt man dagegen die Sünde wie Allgemeines schon vor den einzelnen Sünden im Subject vorfunden sein und ruhen, bis sie zur Wirklichkeit erweckt wird, stellt wax dieselbe gar als einen Krankheitsstoff vor, der zum Behufe der Heilung des ganzen Organismus zur Entwickelung gebracht

-3

H

werben muffe: so verlegt man eben damit die Sünde in die Si stanz und verfällt in den Dualismus. Es läßt sich nicht verk nen, daß manche Aeußerungen des Apostels Paulus an diese A sicht streifen: die Sunde kommt durch Abam in die Welt n wirkt fort, wird burch bas Gesetz aus ihrer substantiellen Grun lage zur Wirklichkeit beförbert, muß ihre weiteste Ausbehnn und ihre Intensität erreichen, um die Erlösung möglich zu mach tritt als eine in dem Fleische wohnende Macht, als Gesetz in d Gliebern, dem Ich entgegen und überwältigt basselbe gegen sein Willen; sie scheint mithin schon vor der formellen Vermittelung de Ich als finsteres Princip vorhanden zu sein, und wird besha auch in die natürliche, wenngleich nicht bloß sinnliche, Seite be Menschen verlegt (Rom. 6, 6. 12; 7, 17. 24; 8, 10. 13; 61 2, 11.). Dazu würde benn auch die Ansicht stimmen, bas b Sünde mit der bereinstigen Verklärung der materiellen Natur d Menschen völlig aufhören werbe, und eben so die andere Sci bes Verhältnisses, daß nämlich die materielle und vergänglich Schöpfung als Erniedrigung einer ursprünglichen idealen zu b trachten sei (Rom. 8, 19 — 23.). Denn nach bem Zusammen hange Paulinischer Borstellungen kann man wohl keinen ander Grund und Zweck dieser vorübergehenden, mit Hoffnung bereinst ger Befreiung verbundenen Erniedrigung annehmen, als ben, M ber im ibealen Reiche Gottes entstandene ethische Gegensat 🔳 Erben praktisch burchgekämpft und burch das Erlöfungswerk en lich überwunden werde; weshalb benn auch der Satan und best Reich als Hauptgegner Christi erscheint, und dieser zulest, noch dem alle Gegensätze überwunden sind, die Herrschaft dem Bat zurückgiebt. Bei diesem ganzen Entwickelungsproces liegt eine sprüngliche Einheit zum Grunde, und bieselbe ist auch wieder 🖿 lette Ziel; die irbische Entwickelung bagegen fällt in bas zwiffe inne liegende Stadium des Zwiespalts. Bedenkt man jedoch a ber anderen Seite, daß dieses dualistische Element nicht bestim genug ausgesprochen, noch consequent durchgeführt ift, das b wostel ferner ben Begriff ber Gunde nach seinen einfachen domenten nicht entwickelt, seine Dialektik sich vielmehr immer in Begenfäßen und Wibersprüchen ber schon vorhandenen und ur Allgemeinheit angewachsenen Sünde bewegt, daß er deshalb ma die Sünde in ihrem allmäligen Werden nicht eigentlich beseift, sondern nur voraussett, bei der ersten Sünde Adams schon bat Kare Bewußtsein des göttlichen Willens annimmt, in der **Buich**e von Abam bis zum Gesetz dagegen Sünde ohne Zurechine, weil ohne Geset, und bennoch mit dem Tode als Sänden**histe verb**unden, herrschen läßt (Röm. 5, 14.): so wird man In ellen einzelnen Aeußerungen keine wissenschaftliche Genauigkeit preunssehen wollen, und darf im Allgemeinen nur so viel baraus Milesen, daß die Sünde überhaupt nach Paulinischer Lehre kein pin ibealer Act ber bloß formellen Freiheit ift, sondern immer im **Mammenhange** mit dem Inhalte gedacht wird. Die formelle Pamittelung, wodurch die mögliche Sünde zur wirklichen wirb, sicht der Apostel ebenfalls aus, indem dem Menschen ein der Made Gehorchen ober Wiberstehen zugeschrieben wird (Röm. 12. ff, u. a. St.); und wenn es dagegegen heißt, daß nicht 3d, sondern die in ihm vorhandene Sünde das Bose volllinge (Rom. 7, 17.), so ist unter jenem 3ch ber innere Mensch, wahre Selbst, gemeint, die im Ich vorhandene Sünde dages m bezeichnet die ganze durch wiederholte Acte der Sünde schon p Wiberspruch gerathene Erscheinung bes Subjects, so daß die melle Bermittelung des Ich dabei vorausgesetzt ist. Faßt man **Exercise Execution** For fann man allerdings die Paulinische in diesem Stude, wie auch bei ber Gnabenwahl, als eine Michich unvollendete, sich daher auch in einzelnen Punkten wis Mrechende bezeichnen; denn die vereinzelten Aussagen über die **Pissichenen Seiten der Sache müssen sich nothwendig widerspres** p, wenn sie nicht durch immanente Dialektik vermittelt sind, 🕨 bei ber Paulinischen Lehre von der Gnadenwahl jest fast frein zugestanden wird. Aber den Vorwurf des Unmoralischen, Balt, menfol. Freiheit. 12

den man ihr wohl gemacht hat, verdiente die Lehre des Apostels nur bann, wenn sie die Sunde vor der subjectiven Vermittelung und unabhängig von berselben als subjectiv vorhandene Sunde voraussepte, was selbst bei ben zwischen Abam und bem Geset begange nen Sünden nicht geschieht, da ber Apostel auch den Heiden ein allgemeines Bewußtsein bes göttlichen Gesetzes, die Stimme bes Gewissens und eine moralische Vermittelung des Selbstbewußtseins auschreibt (Röm. 2, 14. 15.). Die spätere theologische Theorie hat die in aller Sünde gesetzte Identikät von Form und Inhak öfter auf ungehörige Weise so auseinandergerissen, daß sie die Sünde mit einem rein ideellen Act, dem willfürlichen Abfalle von Gott, dem Hochmuthe oder der Selbstsucht beginnen, und von die sem innern Centrum aus erst den unmittelbaren Inhalt des Subjects in Unordnung gerathen läßt. Allein das formelle Ich im Unterschiede von den Trieben kann sich weder zur Selbstsucht nech jum Hochmuthe steigern, weil es eine inhaltslose, abstracte Form bewegung, und bem göttlichen Willen gegenüber nur ein Regatves, kein Widerspruch ist. Zu diesem, wie überhaupt zur Willin, wird es erst durch den Inhalt, und nur in Beziehung auf diese bildet es überhaupt das Centrum der für sich gesetzten Subjet Es bleibt daher bei obigem Sate, daß jede Sünde 284 tivität. für, und bamit die mit einem inneren Widerspruch behaftete Ide = tität von Form und Inhalt des Willens ist. Aber der bloß formel = gefaßte Widerspruch des Willens in sich erschöpft noch nicht bed Wesen ber Sünde; es muß dazu die andere Seite kommen, bo ein solcher willfürlicher Act im Widerspruch gegen das heiligs Geset, den gebietenden Willen Gottes und das Gewissen geschieft Die Sünde hat daher die Offenbarung des Gesetzes und des subjective Bewußtsein von demselben zur Voraussetzung. Es wat zwar auch gefündigt ohne das begleitende Bewußtsein bestimmt göttlicher Gebote, in diesem Falle ist aber bas Richtwissen de verschuldetes, ist zugleich ein Nichtwissenwollen. Findet dageges ein bloß theoretischer Irrthum, ein unverschuldetes Richtwissen ein ver Gebote Statt, so fällt der Widerspruch nicht in den Willen, die dem göttlichen Gesetze unangemessene Handlung hat nur i Charafter der Unvollkommenheit, nicht den der Sünde. ligionen, welche diesen Namen verdienen und ein sittliches Eles nt enthalten, machen ihren Bekennern die Erfüllung eines gottien Willens zur Pflicht, der besondere Inhalt deffelben ist aber m der jedesmaligen Entwickelungsstufe des Selbstbewußtseins bingig. Erfüllt nun ber Bekenner einer nieberen Religionsftufe it Gebote seines Gottes, so kann er damit nach dem absoluten d ehjectiven Makstabe des heiligen Gesetzes des Einen und nihmen Gottes lauter Sünden begehen, nach dem relativs objectis m Maßstabe seines Standpunkts' und bem subjectiven seines inmen Selbstbewußtseins sind es aber nur unvollfommene Willenste, und Zurechnung, Schuld und Strafe richten sich nach bem resmaligen Standpunkte. Hält man biesen wesentlichen Unterdet ber Sunde und Unvollkommenheit nicht fest, so beurtheilt m das sittliche Leben der Bölker nach einem ungerechten Maßbe, und muß zulett Gott selbst anklagen, daß er sich mit ber fenbarung seines heiligen Willens verspätet und so lange auf m geringen Theil der Menschheit beschränkt habe. Im Lichte s beiligen Gesetze erkennt nun bas Subject seinen unmittelbas t Inhalt als einen unangemessenen; er soll von ber höheren tm burchdrungen, soll geregelt, gestaltet, geheiligt werden. rminft erkennt diese Forderung an, bas Gewissen mahnt bazu, d deffenungeachtet sett bas Ich einen solchen Inhalt ber Willfür, icher bem göttlichen Willen unangemeffen ift, wird zur Günde; t fagen: es wird zur Sünde, weil die Sünde die fubjective theit dieser Widersprüche und nichts von der so gestalteten Betigung ber Willfür Verschiedenes ift. Die meiften biblischen Auss de für die Sunde und das Bose involviren die Borftellung t ber subjectiven und willfürlichen Aufhebung einer an und für seienden Rorm: die Sünde ist bas Unrechte, Berkehrte, bas rren von geradem Wege, von ebener Bahn, ein Berlaffen ber

Bufftapfen Gottes, Abfall, Treulosigkeit in Beziehung auf ein utsprüngliches, heiliges Verhältniß des Subjects zu Gott, Ueberschreiten einer gezogenen Schranke, selbstische Unruhe, Toben ber niederen Mächte im Menschen, welche dem göttlichen Gesetze uns terworfen sein sollten, Widerspenstigkeit, Feindschaft und Emporung gegen Gott. Die subjective Seite, nach welcher die Sünde Fehl tritt ift, giebt erst durch ihre Einheit mit der objectiven Seite, nach welcher sie Widerspruch gegen eine ursprüngliche und heilige Rorm, Heraustreten aus einem höheren Zusammenhange ift, ber vollen Begriff der Sünde. Die praktische Verkehrtheit des Willens wird zugleich als Thorheit, Verfinsterung des Geistes, Unvernunft und Lüge; bas Wissen bes Guten und Bosen aber als etwas zum menschiichen Selbstbewußtsein wesentlich Gehöriges angesehen. Hieraus ergeben sich bann noch zwei Seiten ber wirklichen Sunde: sie set nämlich eben so wohl ein allgemeines Wissen um die Sch ligung ober bas Gute, als ein allgemeines Wissen um bie Sante ober bas Bose voraus. Beibe Seiten manifestiren fich im inne ften Selbstbewußtsein ober Gewissen, und das Subject tritt ver moge derselben durch die Sunde in Widerspruch zu seinem ein nen wahrhaften Wesen; das Ich theilt sich in zwei Seiten, bo formelle Ich der Willfür, und das wahrhafte Ich, welches 🗪 göttlichen Gesetze Freude hat und seine Forderung anerkennt. Dies lettere Seite bildet den Kern, den concreteren Hintergrund Erscheinung des Willens ober ber Willfür; nicht das wahre fündigt, sondern eine ihm fremde, in seine Erscheinung eintretent Beibe Momente find aber nicht außerlich zu trennen, das Eine Subject umfaßt sie beibe, und entfremdet sich in seine Erscheinung von sich selbst. Durch die in dem vereinzelten sch ber Sünde mitgesette Vorstellung von der Sünde überhaupt 🖝 halt die Sünde einen positiven Charafter; der Wille tritt burch ben Wiberspruch gegen Gott und gegen sein eigenes substantielles! Wesen nicht in ein neues unbekanntes Land, macht nicht auf selbe ständigen Füßen gleich einem Jünglinge, welcher sich von der vie

terlichen Jucht losreißt, eine geistige Entbedungsreise, sonbern erweiß im Allgemeinen, wohin er gelangt, aus der Sphare der Entsagung, des Gehorsams und der darauf sich gründenden Harmonie des Innern, in die Sphäre der augenblicklichen Befriedigung des Triebes, zugleich aber bes Wiberspruches ber verschiebenen Seiten bes Innern und einer Störung ber immanenten Entwickelung bes Oches. Das besondere Ich wünscht und sucht freilich durch die Ede ber fündlichen Willfür nicht die Disharmonie, sondern nur ime Befriedigung; dasselbe muß aber ben innern Widerspruch mithinnehmen, und erkauft seine selbstische Ruhe um den hohen Preis der in sich allgemeinen Harmonie. Man darf aber nicht sagen, daß der Sünder den Widerspruch, das Bose im Bosen, eigentlich vicht wolle, sondern bloß das dem Bosen noch anhastende Gute. Denn der wirkliche Wille, hier die fündige Willfür, ist selbst schon dieser Widerspruch, und das Resultat nichts vom Acte selbst Verficeenes und Trennbares. Das Ich wünschte wohl, seine Befriebigung ohne ben Wiberspruch erlangen zu können; da es aber bie Imammengehörigkeit beiber Seiten kennt, und sich bennoch bazu cuschließt, so will es auch beibe zugleich, und die Trennung ist cine mgehörige Abstraction. Daraus folgt aber auch auf ber anbaren Seite, daß das Subject nie die Sünde um der Sünde wilwollen kann, wie umgekehrt das Gute um des Guten willen gewollt wird. Die Tendenz des Ich geht zunächst auf die Ausstrung seiner particularen, bem göttlichen und allgemeinen Willen migegengesetzten Zwecke; diese enthalten sowohl in der abstracten Imedform als auch in der Vermittelung mit dem gegenständlichen Inhalt ein positives Element, ohne welches die wirkliche Sünde, machtem sie aus der Vermittelung des ibealen Hintergrundes hers ensgetreten ift, aufhören wurde, ein innerer Wiberspruch, eine wirkliche Lebensstörung zu sein. Dieses positire Element neunt man ifter bas Gute am Bösen, was insofern unpassend ist, als beibe Bestimmungen, im streng-moralischen Sinne gefaßt, sich ausschlie jen. Indeß liegt darin ein nicht zu übersehendes wahres.

ment, bas mir aus seiner unrichtigen bialettischen Form ans Lic des Bewustiseins gezogen zu werden braucht. Wir sahen nämis oben, wie der Begriff des Guten die Realität der Freiheit, die B friedigung des Subjects in dem Inhalt seines Willens umschließ und sich dialektisch von untergeordneten Restexionsallgemeinheite bis mu wahrhaft allgemeinen Idee des Willens herauf ausgebild hat. Das wahrhaft Gute ist zugleich das höchste Gut, gewähr und ift bie höchste Harmonie des Innern; was daher eine relative Be friedigung gewährt; ift für das Subject ein relatives Gut, un insofern will der Sünder in der Sünde zugleich ein Gut. Wie mit der Erkenninis des göttlichen Gesetzes hört alle selbstische Be friedigung auf, ein Gutes zu sein, mag fie auch für das Subjet ein Gut bleiben; es findet hier vielmehr ber Wiberspruch Statt, bu streas als ein Gut geschätzt und gesucht wird, was nicht zugiels bas Gute: ift. Man barf beshalb wohl sagen, daß an ber Sink, sofeen fie dem Subject eine vorübergehende und falsche Befriedigung gewährt, noch ein Gut haftet, nicht aber ein Gutes. Das letten bleibt zwar ebenfalls im Sünder, so lange er noch ein Gewiffe hat, aber nur in der Totalität seiner Willensacte und seines Sells bewußtseins, nicht in der besonderen, wirklichen Sünde. tigkeit und Sünde haben einander mur als negative Momente en sich. Daß nun aber die Sünde nicht um der Sünde willen p wollt werben faut, liegt in ihrem abstracten Charafter, vermig welches: sie kein wahrhaft Allgemeines, keine in sich concrete De talität ist, wie bie Idee bes Willens. Das positive Element, w durch-sie anlock und befriedigt, ist ihr selbst nicht immanent, wie dem Guten, da bie Tricbe allseitig und wahrhaft mir im sittliche und kirchlichen Gemeinwesen befriedigt werden, und daher auch mit sut Idee des Willens in einem immanenten Verhaltnif ftehem ihren : Reiz und ihre Macht erhält daher die Günde, als Allgeme nes betrachtet, nur durch eine Sphäre, welche in getrübter verkehrter Gestalt wohl als ihr Inhalt erscheint, ihr aber besten wiesachtet nicht wahrhaft angehört. Darin liegt benn auch bl

Dhnmacht der Sunde, und die Möglichkeit, daß sie vergeben und überwunden werde; als innerer Widerspruch treibt fie felbst über sich hinaus, und die Idee des Willens als immanente Totalität aller Lebensmächte ist der an und für sich feiende Sieg über biejelbe. Ift die Sünde keine concrete Totalität, welche durch immas nente Entwickelung bes unmittelbaren Willens erzeugt wird, fo buf man sie auch nicht als ein Princip im strengen Sinne bes Bottes bezeichnen. Denn Princip ist der einfache Begriff, welcher merk nur als substantielle Möglichkeit gesetzt ist, aber zugleich bie treibende Energie zeigt sich Realität zu geben, und seine unmittelbare Erscheinungsform zur objectiven Gestaltung seiner selbst aufbest, fich als Idee sest. So hat bas Gute am Begriff bes Willens sein Princip, in der religiösen Sphäre das menschliche Oute an Gott, und bas Gute, in einfacher Begriffsbestimmung gedacht, ift wiederum Princip aller wahren Sittlichkeit. Das Bose dagegen hat keine Entfaltung ober Entwickelung des freien Begelfs, weil es nur in der Form der Willfür, des Widerspruchs ber Begriffsmomente, vorhanden ift. Wer ihm Entwickelung im frengen Sinne des Wortes beilegt, muß dasselbe consequent auch de Anlage, substantielle Präsormation, im Menschen vorausseten, werfällt damit in ben Dualismus. Eine ursprüngliche 3weiheit von Principien, mit beneu nach ter Ansicht Mancher alle Menschen geboren werden sollen, wird durch das oben nachgewiefene dialektische Verhältniß des Bosen jum Guten aufgehoben. Lengnet man ben Dualismus und läßt ben Kampf zweier Principien erst nach ber formellen Vermittelung bes Ich, also mit bem wiellichen Guten und Bosen eintreten, so verfährt man nur inconfoquent, ohne ben Dualismus wirklich zu überwinden. Denn was ## Princip auftritt, muß auch als solches schon ursprünglich gefest fein; nur dadurch wird seine Existenz möglich und verdient es Merhaupt den Ramen Princip. Allerdings findet im Subject ein Zusammenhang ber einzelnen Acte bes sündigen Willens Statt, wicht bloß veraulast häufig die eine die andere, sondern die Sunde

ľ

steigert sich auch zu größerer Intensität, indem der Knoten vo Widersprüchen, woraus sie erwächst, sich allmälig fester zusammen zieht, und das Selbstbewußtsein die innere Dialektik der Wider sprüche nicht mehr vollständig und flar in sich vollzieht. heilige Gesetz Gottes wird allmälig dem Bewußtsein fremd, bi Stimme des Gewissens läßt sich nur leise vernehmen, das Schwan ten und Zurückbeben vor dem bosen Entschluß verliert sich, bi frühere Schaam über bie Sünde wird burch Frechheit verbrängt, die frühere Reue durch Verstocktheit, kurz, der Mensch wird ba Sünde Anecht, wird öfter jum verharteten, verstodten Sünder. Der Wiberspruch ist nach seiner innern Seite gleichsam- erstant, und das Bose durch Gewohnheit zur zweiten Ratur geworben; iveel find aber alle Gegensage im Resultat erhalten, und bie Schuld ist nicht verringert sondern vielmehr gestiegen. Run das man zwar nicht behaupten, daß nicht die Sünde als solche anden Sünden hervorruse, sondern die durch falsche und einseitige Bestie bigung in Unordnung gerathenen Triebe; denn sofern die Bethe tigung berselben eine willfürliche und durch das Ich vermittelte ik, mag baffelbe babei immerhin auch nur formell frei sein, jo hat the ja ben Charafter fernerer Sünden. Auf der andern Seite bes man aber auch die Sünde nicht einseitig von dem formellen 34 ausgehen lassen, sondern muß von der ersten Sünde an die Trieke dabei in Anschlag bringen; der besondere Trieb als Inhalt in bas Ich reflectirt, und zwar dem göttlichen Willen entgegen, ift ebes Sünde. Die Triebe selbst enthalten an sich einen inneren Wide spruch, auf ber einen Seite zum Guten in einem immanenten Bo hältniß zu stehen, und auf der andern Seite noch der Umwand lung und Verklärung zu bedürfen. Dieser mögliche Wiberspruch wird in dem Willen wirklich gesetzt und ist nothwendig, damit das Gute und Bose überhaupt sein könne. Stellt man sich mus den Anfang der Sünde im Subject, wie es häufig geschieht, ohm die gehörige dialektische Vermittelung der verschiedenen dabei mit gesetzten Seiten vor, meint man etwa, der Mensch setze mit ba

ersten Sunde eine verderbliche Macht innerhalb ber Peripherie seines Wesens in sich herein, die fortwirke und später schwer wieder hinaususchaffen sei, wie der Volksglaube wohl ein solches Hineinschlüpfen des Satans und der Damonen in das Innere des Menschen annimmt: so macht man damit die Sünde selbst zu etwas Unmittelbarem, und als Princip gefaßt liegt sie bann schon in ben Tries ba. Denn die Willfür ist ja die Zufälligkeit des Willens, bas insattlose Ich wird durch die andringenden Elemente bestimmt, der afte Act ber Sünde in solcher Weise fixirt ist daher ein Zufall. Läßt man dagegen, um diese Schwierigkeit zu vermeiben, die subjective Eriften der Sunde bloß von dem formellen Ich ausgehen, so erhalt man bie Sunde vor der Entscheidung des Willens, der Bertripfung von Form und Inhalt, was dem Wesen des Willens mb der Sünde widerspricht; nennt man diese abstracte Form der Selbstfucht bas Realprincip ber Sünde, so bewegt man sich in einem leten Formalismus, da die abstracte Form nicht Quell der Lebens-Brung sein und werben kann. Beibe Einseitigkeiten laffen sich wur durch dialektische Auffassung der subjectiven Existenz und des Forwirkens der Sünde aufheben. Allerdings bestimmt sich die Billir in ber Sunde naher zur Selbstsucht, einem unberechtigten, kanshaften Geltenbmachen ber Besonderheit des Willens gegen die wehrhafte Allgemeinheit des göttlichen Gesetzes. Die Selbstsucht 🛱 aber nur als Einheit des besonderen Ich und des besonderen Triebes zu benken. Die Allgemeinheit bes Ich barin ist bloß bie der abstracten Restexion, die wahrhafte Allgemeinheit des göttlichen Seses dagegen, der Vernunft und des Gewissens ist negirt; die Selbstsucht ist daher die fixirte Besonderheit des Willens, die sich m einer hohlen Allgemeinheit aufbläht, und sich anmaßend in die Stelle der wahrhaften Allgemeinheit sett. Dieses Verhältniß der Momente bes Willens veranlaßte benn auch die altere Theologie, den Hochmuth als die Ursünde anzusehen; von einer Ursünde fann aber bei ber gehörigen bialeftischen Entwickelung ber Sache nicht die Rede sein. Jene Ursünde ist vielmehr das aller Sunde

Gemeinfame, dies ist aber nicht ber Hochmuth im engeren un eigentlichen Sinne bes Wortes, sonbern bie in die bloße Restexione allgemeinheit im Widerspruch zur wahrhaften Allgemeinheit refle tirte Besonderheit des Willens. Jede Sucht nach Befriedigun particularer Gelüste, nach Realisirung endlicher Zwecke, und ba Aufgehen des Willens in diese Erscheinungsform, das sich Lossa gen von der wahrhaften Allgemeinheit um in einem scheinbare Gute Befriedigung zu finden, das Beziehen aller Objecte auf fold Zwecke, und das Verbrauchen der Objecte zur Vermittelung dersel ben: diese verkehrte Centralität bes Particularen, mag sie all Wollnst, Geiz, aber als Reib, Hochmuth, Haß erscheinen, ist bet allgemeine Wesen der Selbstsucht und Sünde. In der Besonder heit der verschiedenen Triebe — denn als Allgemeines sind fie i ihrer unmittelbaren Gestalt nicht vorhanden — liegt die Möglich keit ihrer verkehrten Centralistrung, und die Selbstsucht muß deshall immer in der. Einheit mit einem ober mehreren besonderen Triebes zur Existenz kommen: es müssen besondere Erscheinungsformen ba Sünde eintreten, bevor fie um sich greift, diese besonderen Forma müssen aber auch wieder, um den Charafter der Sünde, nicht ba bloß endlichen Erscheinung, wie etwa bei den Thieren, zu haben in ein Allgemeines reflectirt sein. Auf diese Weise bedingen 🚧 die verschiedenen Momente der Sünde, und es fragt sich nun, wi sich hier die innere Dialektif berselben gestaltet.

Die Widersprüche der bloß verständigen Ansicht, welche wie oben dei der Betrachtung des Guten und Bösen in ihrem Bohältniß zu einander fanden, stellen sich hier in etwas anderer Fonsfolgendermaßen heraus. Der erste Widerspruch lautet auf de einen Seite: die Sünde sett das schon vorhandene, geoffenbart und gewußte Gesetz voraus, da sie nur als Widerspruch gege dasselbe denkbar ist; auf der andern Seite: das Gesetz setzt eine schon bestehenden Zwiespalt zwischen dem allgemeinen und beson dern Willen, eine Störung der Harmonie des sittlichen Lebens von aus, weil nur so ein Sollen im Unterschiede von dem Wollen, eine

Gegenfat bes Heiligen gegen bas Profane gebacht werben kann. Der zweite Biberspruch stellt auf ber einen Seite ben Sat auf: die Sunde ift Abfall von der Liebe zu Gott, selbstische Losreißung der Creatur von ihrem mahren Centrum, sie setzt eine ursprüngliche Verbindung beider Seiten, das Gute, die Heiligung voraus, und ist nur fraft bieser Voraussetzung ein formell freier Act, und ta Schuld und Strafe zur Folge. Dem gegenüber steht der andere Set: die Sünde entsteht aus der Verknüpfung des formellen Ich mit ben natürlichen Trieben, bevor noch ein flares Bewußtsein bes heligen Gesehes, geschweige benn Liebe zu Gott im Subject entfunden ist; die Sünde hat ihren Grund in der natürlichen Schwäche des Menschen und seiner nothwendigen Entwickelung von der unmittelbaren Ratikrlichkeit zur Vernunft und Freiheit; sie ist daher des Empirisch-Erste und das Gute entsteht erst als Sieg über Nifelbe. Daburch wird ihre Schuld gemildert und ihre Ueberwinbung und Bergebung möglich gemacht. Der britte Wiberspruch, welcher an fich schon im ersten mitenthalten ift, lautet in ber Thes 16: die einzelne Sünde sett bie Erkenntniß ber Sünde überhaupt fon voraus; in der Antithesis: die Erkenntniß des Wesens ber Sinde ist erft Resultat ber einzelnen Sünden. — Wer nicht von van herein befangen ist und seinen Standpunkt felbst innerhalb bicfer Widersprüche, auf ber einen ober anbern Seite, genommen hat, wird zugestehen, daß in allen biesen Sätzen ein wahres Moment enthalten ist; die vernünftige Betrachtung wird bann aber auch weiter finden, daß dieselben, abstract und isolirt aufgestellt, gleich einseitig und unwahr find. Bei bem erften Widerspruch brauchen wir die relative Wahrheit der ersten Seite nicht weiter nachzuweisen, da es fast allgemeine Ansicht ist, daß ohne Gesetz kine Sunde benkbar sei, weil tieselbe ihrem Wesen nach Nebertretung besselben ist; wenigstens fällt mit bem Geset bie Burechnung und Schuld weg, womit aber die Sünde ihre moralische Bedeutung, also ihren Rerv, verliert. Seltner zwar, aber von tiefer blidenden Denkern, ist die Antithese aufgestellt, daß das Ge-

£

\_

•

7

set die schon vorhandene Sünde voraussetze. Beruft man sich frei lich zur Unterstützung dieses Sates auf die Analogie menschliche Gesete, ober meint man, daß bem Bewußtsein von einem objecti ven Gesetze ein Zustand ursprünglicher Harmonie vorangegangen in welchem das Gesetz das eigenste subjective Leben des Menscha gewesen sei, so kann man durch solche Gründe nicht überzeugt wer ben. Die gewöhnliche Vorstellung weist den Sat anch zurud, in dem sie meint, daß das Gesetz wohl einen Zustand der Unvoll kommenheit, Richtvollendung, und zugleich die Möglichkeit der Sünds nicht aber ihre wirkliche Existenz voraussetze. Man beruft wohl auch auf die Erzählung der Schrift, welche ein göttlichel Verbot an Abam dem Sünbenfall vorausgehen läßt. Auctorität der Schrift läßt sich eben so wohl für die entgegenste hende Ansicht anführen; benn die angeführte Erzählung läßt ju das Wissen des Guten und Bosen erst in Folge der Uebertretung des Verbotes entstehen, dieses Verbot kann baher nicht den Cha rafter eines gewußten göttlichen Gesetzes gehabt haben, ba bie ein zelnen Gebote und Verbote nur als Momente eines in sich allze meinen, heiligen Willens und Zweckes göttliche Gefete find, wie ihre Offenbarung unmittelbar — benn alle Offenbarung umfaß ja die göttliche Manifestation und das menschliche Wissen pe gleich — ein allgemeines Wissen des Guten und Bosen bedingt Das göttliche Gesetz ist ja der für das menschliche Bewußtsein und in demfelben gesetzte Wille Gottes. Die Erzählung legt beshall grade für die entgegengesetzte Ansicht Zeugniß ab: das Wiffen bel Guten und Bösen ist die allgemeinste Form der Offenbarung bel göttlichen Willens, und wird ausbrücklich als basjenige bezeichnet wodurch der Mensch Gott gleich geworden ist. Durch die Ein führung eines vorangehenden göttlichen Verbots will die Erzählun auch die andere Seite des ganzen Verhältnisses hervorheben, ba nämlich die Sünde Uebertretung göttlicher Gebote ist; badurch i bann ein unbefangener Widerspruch entstanden, der in der Tho in der Sache selbst liegt, und nicht durch einsache religiöse Ar

schauung, sondern nur durch Dialektik der dabei zum Grunde liegenden Gedankenbestimmungen gehoben werben fann. läßt die Erzählung ber Schrift den verschiedenen Stadien der Offenbarung, bem Bunbe, welchen Gott zuerst mit Roah, bann mit Abraham, zulest mit Israel schließt, die Sünde schon vorangehen, md schildert namentlich Israel zur Zeit des Mose als ein lasterhaftes und halsstarriges Volk. Im Besonderen sepen die Verbote, wide in allen Gesetzgebungen die Mehrzahl der Bestimmungen iden, den Gegensat, welchen sie ausheben wollen, schon voraus. Das allen Menschen ins Herz geschriebene göttliche Gesetz ist allerdings bem Begriffe nach das Frühere; der einzelne Mensch muß buffelbe aber erst lesen lernen, und diese Lehrjahre des Einzelnen und ber ganzen Menschheit sind das Empirisch-Frühere. Das Urpringliche ift zunächst ein Unmittelbares und damit ein seinem wahren Wesen nach noch Berschlossenes. Um eine empirische Bemachtung ber Sache ist es uns jedoch-hier nicht zu thun. man bagegen von einem rein-theoretischen Standpunkte aus, bas Gefet sete nicht die Wirklichkeit, sondern nur die Möglichkeit des Bifen voraus, so widerlegt sich diese Behauptung durch die schon angestellte Resterion, daß diese Möglichkeit nicht bloß für ben Setzgeber, sondern auch für den Menschen da sein, also auch aus der bloßen Möglichkeit in die Wirklichkeit getreten sein muß. Das werdische Bewußtsein ist wesentlich ein Wissen des Guten und Bisen; wird die eine Seite nicht gewußt, so auch die andere nicht, das Wissen ift aber nach beiben Seiten hin durch den Willen be-So kann benn auch das göttliche Geset als das Heilige, Urgute erst durch die Vermittelung bes Profanen, Unheiligen, Böfen, wogegen basselbe gerichtet ist, welches es baher auch als negawes, ausgeschlossenes, aufzuhebendes Moment enthält, ins menschliche Bewußtsein treten. Wer bei ber Anschauung des Gesetzes ben Gegensatz nicht kennt, gegen welchen baffelbe gerichtet ift, wer bei den einzelnen Geboten nicht durch innere und außere Erfahrung die verschiedenen Weisen der Uebertretung, nicht die Gefahr und

=

I

Ė

3

Ľ

2

ı

Geneigtheit des natürlichen Menschen fennt, dem Gesetze zuwider zu handeln, wem endlich in der richtenden und damit zwei Spharen absolut scheidenden Stimme des Gewissens das Urtheil bes Gesetzes noch nicht gesprochen wurde: ber weiß auch bas Gesetz und seine Gebote noch nicht als heiligen, unverletzlichen Willen Gottes, weiß dasselbe also nicht in der Qualität, worin es den eigentlichen Gegensut zur Sünde bildet. Die Heiligkeit ift als solche erst offenbar, wenn sie durch die Remesis und die Erinnpen ihre Energie bethätigt hat, viese ist aber wesentlich Reaction gegen das Unheilige; die Heiligkeit entzündet im Subject ein loberates Feuer, welches nur brennen kann, sofern es etwas verzehrt, und dies ist eben das Profane, die Sünde. Als absolute Regation aller particularen, selbstsüchtigen Zwecke, als absolute in sich com centrirte Innerlichkeit ist das Heilige erst dann in der subjectiven Erkenntniß und im wirklichen Willen, wenn die unheilige Seite vieses Subjectes selbst negirt, wenn Schuld, Angst, Reue u. s. m. eingetreten find. Diese subjective Seite ber Bethätigung Des ab soluten Iwedes gehört mit zu seiner Offenbarung, bilbet die prob tische Seite berselben, ohne welche auch die theoretische nicht mig lich ift. Denkt man das Gesetz als unendlichen Anstoß des Sch lens und damit noch im Gegensage zum subjectiven Bollen, fo würde dieses Verhältniß, abstract für sich betrachtet, allerdings w auf einen Zustand subjectiver Unvollkommenheit führen, den bes Geset vorfände und aufheben wollte, wenn nämlich das Subjet ein bloß formelles Ich wäre und in einem bloß negativen Bo hältniß zum Geset stände, sobald es seine gebietende Stimm laut und vernehmlich hörte. Aber die bloße Regation des Go setzes ist schon zur Opposition gegen basselbe geworden, sofern bes abstracte Ich auch vor der klaren Erkenninis des Gesetzes eines unheiligen Inhalt in sich gesetzt hat, den es im Spiegel bes Go setzes in seiner wahren Gestalt erblickt. Das Sollen, im Unter schiede vom Müssen und Wollen aufgefaßt, sett überhaupt die fi jective Willfür, die Möglichfeit einer entgegengesetzten Gelbstbestiss

ig vorans, also auch, damit diese Möglichkeit nicht bloß an , sondern auch für das Subject sei, eine nach beiden Seiten erfolgte Bethätigung berselben. Aus dieser Betrachtung ergiebt , baß beide Sage, welche ben ersten Wiberspruch bilben, gleich hr find. Die Lösung desselben liegt in der Anerkennung der nanenten Dialektik des Selbstbewußtseins, also darin, daß die e Seite nicht gedacht werden könne ohne die andere, daß mit-1 beide die Momente einer höheren Totalität, des sich felbst durch z Gegenfape vermittelnden Selbstbewußtseins und Willens sind. if ein und derselbe Proces, wodurch die Sünde als Sünde und & Gefet als Geset gewußt wird; beide Gegensche schließen sich r fo aus, daß fie sich zugleich forbern, damit jede Seite in ihrem efen erkannt werbe. Sie sind daher negative Momente von einber, und jene beiben sich oben widersprechenden Sate sind zu n wahren Sape zusammenzuschließen, baß jebe Seite, nach ihn Begriffe gesett, die andere voraussett, beide aber in ihrem aben für das Subject Momente desselben Processes der Selbstenniniß und der Befreiung sind. — Der zweite Widerspruch halt einerseits den ersten in sich, andererseits kommt aber eine the Antinomie hinzu, nämlich in Ansehung ber Priorität von wer oder von Inhalt der Willfür. Wer fich nämlich die Sünde als Mirlichen Abfall des formellen Ich von der Liebe zu Gott und Buten vorstellt, und die formelle Selbstsucht als Ursünde und incip aller besonderen Sünden betrachtet: der setzt auf der einen ite die Offenbarung und subjective Erkenntniß des Gesetzes, ja reine partielle Erfüllung besselben voraus; auf ber andern ite aber die Priorität der Form der Sünde vor dem Inhalt. **be Boraussehungen leuchten als vorhanden sogleich ein, und es ist in** iehung der ersten Seite nur noch besonders bemerklich zu machen, i ein Abfall bes Ich vom Guten ober von der Liebe zu Gott relative Erfüllung bes Gesetzes involvirt. Denn von der be zu Gott und vom Guten kann Riemand abfallen, ber Gott ht bereits geliebt und bas Gute, welches als Gutes nur burch

J

seine Realität gewußt wird, gewollt hat. In Ansehung der an beren Voraussetzung wurde schon oben gezeigt, daß die Selbstfucht im Allgemeinen, ohne den Inhalt der besonderen Triebe, len Formbewegung und somit nur das eine Moment ber Sunde # Das Einseitige und die relative Unwahrheit beider Boraussehungen, also ber ganzen Ansicht, liegt baher am Tage. Zugleich ergab sie uns aber aus der obigen Entwickelung der Momente ber Sink der Grund, wodurch der Verstand zu einer solchen abstracten Ist rung ber Seiten verleitet wurde: die subjective Freiheit, Soul Strafbarkeit sollte an der Sünde recht bestimmt hervorgehobenwar . Die entgegengesette Ansicht sucht die Sünde, wenn auch nicht grade zu entschuldigen, so boch als etwas Ratürliches, ans be angeborenen Schwäche bes Menschen und der Priorität der find lichen Entwickelung vor der geistigen Hervorgehendes, und in den Anfängen Verzeihliches darzustellen. Sie legt gewöhnlich ein ger Bes, selbst einseitiges, Gewicht auf die Erkenntniß, während it erstere Ansicht ben Willen, welchen sie sich als Grundvermögen: neben der Erkenntniß vorstellt, einseitig hervorhebt. Dort geht die Sunde aus Mangel an richtiger Erkenntniß, hier aus einer ver kehrten Willensrichtung hervor. Beide Ansichten setzen aber bie Seite der Intelligenz, welche sie nicht ausdrücklich hervorhebe bennoch voraus, und kommen badurch mit sich selbst in Bh bruch. Denn biejenige Meiming, welche die Sunbe für ben fall bes Willens von ber Liebe zu Gott ausgiebt, und bas Gd der Erkenntniß erst in Folge der verkehrten Willensrichtung zur Un wahrheit gelangen läßt, sett wiederum die Offenbarung und ben die subjective Erkenntniß des Gesetzes voraus, setz also die fenntnis als das Ursprüngliche, und muß daher auch zuges bas ber Abfall bes Willens schon einen Abfall ber Erkennts eine subjective Unwahrheit involvirt; daß die Sünde gar nicht i Uebertretung des Gesetes gebacht werben kann ohne bieses thes Ifche Moment. Die entgegengesette Anficht ftellt sich bie Erten nif bes Mechten und Guten als bas Spätere vor, giebt aber pedaß Sünde im Subject stattfinde, bevor es zu jener Erkenntniß pelangt; benn sie erklärt ja das Borhandensein der Sünde aus mem Mangel. Sie faßt daher die verkehrte Willensrichtung als as Frühere, hebt dabei aber einseitig den Inhalt hervor, weil die isem erft als Wiberspruch gegen ein erkanntes Geset benkbar ift. da nun aber die praktische Seite der Intelligenz immer auch die herretische umschließt, und ber Inhalt ber Willfür ohne Form unvendar ist: so muß biese Ansicht entweder die Sünde, welche vor der richtigen Erkenntniß begangen wird, überhaupt leugnen und ilog als willenlose Bewegung bes natürlichen Menschen auffassen, der, wenn sie dies nicht kann, ein Ineinandersein von Denken und Bollen und ein sich gegenseitig bedingendes Junehmen beider Seis ten bis zum Erwachen bes klaren Selbstbewußtseins und bem Einweten der wirklichen Wahlfreiheit annehmen. So löst sich denn mch dieser zweite Widerspruch, indem beide Ertreme ihr Gegenheil an sich haben und sich durch ihre eigene Dialektik einander migegenbewegen. Die vernünftige Betrachtung erkennt auch hier de Seiten als Momente eines und besselben bialektischen Processes, balt eben so wohl die Schuld und Strafbarkeit als auch die Bezeihlichkeit der Sünde und die Möglichkeit der Begnadigung Besserung des Sünders fest. Lägen beibe Seiten nicht in der eigenen Dialektik ber Sünde, so könnte Gott dieselbe eben so verig strafen als vergeben, beibe Acte waren in Gott bloße Willto ohne innere Nothwendigfeit, also im höheren Sinne unfrei. Die Bertheibiger der ersten Einseitigkeit waren und find genöthigt, Begnadigung bes Sünders als einen angeblich freien, unbesingten Rathschluß Gottes anzusehen; wird berselbe aber nach seis En Momenten analysirt, so zeigt er sich als bloße Willfür, sofern ber begnadigende Wille Gottes abstract für sich, und im Gegenine zu der Voraussetzung, welche sich derselbe in der inneren Entwidelung des endlichen Willens selbst gestellt hat, aufgefaßt wird. De Bertreter bes andern Extrems dagegen begreifen die Nothwen-Ugleit einer erlösenden und versöhnenden Gnade nicht, und fassen Bette, menfol Freiheit. 13

1

seine Realität gewußt wird, gewollt hat. In Ansehung ber an beren Voraussetzung wurde schon oben gezeigt, daß die Selbstingt im Allgemeinen, ohne den Inhalt der besonderen Triebe, lem Formbewegung und somit nur bas eine Moment ber Sunde ik Das Einseitige und die relative Unwahrheit beider Boraussehungen also ber ganzen Ansicht, liegt baher am Tage. Zugleich ergab fic uns aber aus der obigen Entwickelung der Momente der Sink, der Grund, wodurch der Verstand zu einer solchen abstracten Ist rung der Seiten verleitet wurde: die subjective Freiheit, Son Strafbarkeit sollte an der Sünde recht bestimmt hervorgehobenwa-Die entgegengesette Ansicht sucht bie Sunbe, wenn auch nicht grade zu entschuldigen, so boch als etwas Natürliches, aus de angeborenen Schwäche bes Menschen und ber Priorität ber fin lichen Entwickelung vor der geistigen Hervorgehendes, und in der Anfängen Verzeihliches darzustellen. Sie legt gewöhnlich ein ger Bes, selbst einseitiges, Gewicht auf die Erkenntniß, während be erstere Ansicht ben Willen, welchen sie sich als Grundvermögen neben der Erkenntniß vorstellt, einseitig hervorhebt. Dort geht w Sünde aus Mangel an richtiger Erkenntniß, hier aus einer von kehrten Willensrichtung hervor. Beibe Ansichten setzen aber bie Seite der Intelligenz, welche sie nicht ausdrücklich hervorheben dennoch voraus, und kommen dadurch mit sich selbst in 2886 spruch. Denn diejenige Meinung, welche die Sunde für ben fall des Willens von der Liebe zu Gott ausgiebt, und bas Gd der Erkenntniß erst in Folge der verkehrten Willensrichtung zur wahrheit gelangen läßt, sett wiederum die Offenbarung und ba die subjective Erkenntniß des Gesetzes voraus, setz also die kenntniß als das Ursprüngliche, und muß daher auch zugef daß der Abfall des Willens schon einen Abfall ber Erkennts eine subjective Unwahrheit involvirt; daß die Sünde gar nicht Uebertretung des Gesetzes gedacht werden kann ohne dieses the tische Moment. Die entgegengesetzte Ansicht stellt sich die Erken niß bes Rechten und Guten als das Spätere vor, giebt aber paif Sünde im Subject stattfinde, bevor es zu jener Erkenntniß langt; benn sie erklärt ja das Borhandensein ber Sünde aus iem Mangel. Sie faßt baher die verkehrte Willensrichtung als 8 Frühere, hebt babei aber einseitig ben Inhalt hervor, weil die em erft als Widerspruch gegen ein erkanntes Geset benkbar ift. 1 nun aber die praktische Seite der Intelligenz immer auch die wretische umschließt, und ber Inhalt ber Willfür ohne Form unmar ift: so muß diese Ansicht entweder die Sünde, welche vor r richtigen Erkenntniß begangen wird, überhaupt leugnen und of als willenlose Bewegung bes natürlichen Menschen auffaffen, er, wenn sie bies nicht kann, ein Ineinandersein von Denken und Bollen und ein sich gegenseitig bedingendes Zunehmen beider Seis n bis zum Erwachen des klaren Selbstbewußtseins und bem Eintten der wirklichen Wahlfreiheit annehmen. So löst sich denn ach dieser zweite Widerspruch, indem beide Extreme ihr Gegenell an sich haben und sich durch ihre eigene Dialektik einander igegenbewegen. Die vernünftige Betrachtung erkennt auch hier k Seiten als Momente eines und besselben bialektischen Processes, balt eben so wohl die Schuld und Strafbarkeit als auch die kmeihlichkeit der Sünde und die Möglichkeit der Begnabigung Besserung bes Sünders fest. Lägen beide Seiten nicht in k eigenen Dialeftik ber Sünde, so könnte Gott bieselbe eben so enig strafen als vergeben, beibe Acte wären in Gott bloße Willr ohne innere Nothwendigkeit, also im höheren Sinne unfrei. k Bertheidiger der ersten Einseitigkeit waren und find genothigt, e Begnadigung bes Sünders als einen angeblich freien, unbengten Rathschluß Gottes anzusehen; wird berselbe aber nach seim Momenten analysitt, so zeigt er sich als bloße Willfür, sofern k begnadigende Wille Gottes abstract für sich, und im Gegente zu der Voraussetzung, welche sich derselbe in der inneren Ents videlung des endlichen Willens selbst gestellt hat, aufgefaßt wird. Die Bertreter des andern Extrems dagegen begreifen die Rothwens dietet einer erlösenden und versöhnenden Gnade nicht, und fassen Betle, menfol Freiheit.

bie Offenbarung, wenn sie dieselbe anerkennen, von einem gen theoretischen Gesichtspunkte auf, reduciren sie überha die Form bes Gesetzes, ohne ben göttlichen Willen in ra Energie in die innere Sphäre bes subjectivemenschlichen! eintreten zu lassen. Beibe Standpunfte einseitiget Reflexi ben sich uns in einem späteren Zusammenhange bestimmter stellen und näher gewürdigt werden. — Der britte Wibi 18st sich nach bem Bisherigen von selbst. Wie bas Ge heilige Nothwendigkeit nur durch innere Erfahrung, durch Arablen des Heiligen in das subjective Dunkel, durch das C ·-- welches wesentlich Thatigkelt von Erkenning und W gleich ist - erkannt wird, sich also eben sowohl aus bei veren Energie in seine allgemeine Ibentität reflectirt als c lettere zur wirklichen Besonderung aufschließt: so ist auch kehrt die Sünde Allgemeines und Besonderes zugleich, bei ten sind nur durch ihre Beziehung auf einander und wer bas Subject gleichzeitig. Die ganze Verstandesansicht, w Seiten und Gegensche firirt, die einen ober anderen als e frliher ober später vorstellt, dieselben als Grund und Folge, und Wirkung auseinanderhalt, wird fo auf einen hohe nünftigen Standpunkt erhoben, von dem sich bann auch 1 oreteren Gestalten in einem anderen Lichte darstellen, als wöhnliche Resterion ste von zwei entgegengesetzten niederen C punkten aus zu beobachten pflegt. Rur die Indifferenz be lens, von welcher fpater gehandelt werden foll, ift als das Er Frühere zu benken und geht in jedem Subject ben erörtert menten ber Sünbe zeitlich voran.

Die wirklich gesette Einheit des göttlichen und des si menschlichen Willens, also die Idee des subjectiven Se als solche, welche wir jest Drittens betrachten, erscheint : gidsen Selbstbewußtsein unter mehreren Gestalten, welche 4 Eine Totalität nur nach verschiedenen Gesichtspunsten da nämlich als die wirkliche Heiligung, als das Gut liebe, ber Stand ber Gnade, die Frommigfeit u. f. w. Bon men oben aufgestellten einfachen Begriffe bieser Sphäre unterscheibet ich die wirkliche Idee dadurch, daß in ihr das Moment der Beonderheit, also der subjectiv-menschliche Wille, nicht bloß im Allgewinen in Einheit mit bem heiligen Willen Gottes geset ift, sonen in seiner Entfaltung zu einer Totalität des Besondern, worin ich der Begriff realisirt hat. Das göttliche Gesetz hat sich also mboppelt, es ist in der Fülle seiner besonderen Momente eben so will auf Seiten Gottes als auf Seiten der menschlichen Subjecivität vorhanden, auf der letteren als des Gesetzes Erfüllung; webe Seiten stehen aber nicht mehr in bloßer Relation wie auf ven geseplichen Standpunkte, welcher bein endlichen Willen in seiter Bewegung zur Idee des Willens oder zum wirklichen Geiste mgehört, sondern sie sind identisch gesetzt, ce hat sich für das reigioje Selbstbewußtsein selbst, nicht bloß für unsere wissenschaftliche Betrachtung, ein Drittes gebildet, worin Gefet und Gehorsam liffige Momente sind. Die Liebe ift nämlich bes Gesetzes Erillung; Gott selbst ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, er bleibt in Gott und Gott in ihm. Durch diese Liebe, als das Melnte Band der Einheit beider Seiten, und in derselben ift auch wie wahre Erkenntniß Gottes vermittelt, sofern Gott nur als Kebe wahrhaft erfannt wird, diese aber nur zum Selbstbewußtsein ment, wenn die Gegenliebe damit verbunden ist (1 Joh. 4, 7 ff.). maber von bieser Liebe erfüllt zu werden, muß ber Mensch aus dett geboren sein; denn sie ist eine heilige Liebe, erhaben über m unmittelbaren, natürlichen Geselligkeitstrieb und beffen Befrieigung, wodurch die Menschen, sofern man von der sittlichen Seite icher Bande abstrahirt, vereinigt werden, wodurch der Eine seis Befriedigung, sein irgendwie erfülltes Gelbstbewußtsein nur in er Gemeinschaft mit bem Andern hat, sei es als Liebe ber Geislechter, der Freundschaft, Genossenschaft u. f. w. Die göttliche der göttlich = menschliche Liebe, wie wir sie nennen können, weil bedbe Seiten barin immer idnetisch sind, sest die Heiligung und

Berklärung ber Triebe, ber ganzen Naturbasis bes Willens voraus; sie ist nicht eine blose Zuneigung, Erhebung, Begeisterung, beren Flamme öfter bald verlischt ober nur von Zeit zu Zeit aufflackert, sondern eine permanente, in sich concrete Richtung ber ganzen Gestinnung. Dieser concrete Charafter heiliger Liebe zeigt sich darin, daß mit der Liebe zu Gott ausdrücklich die Liebe zum Rächsten verbunden sein soll: Gott soll der Mensch über Alles, seinen Rächsten wie sich selbst lieben, und wer ben Bruber nicht liebt, den er fieht, kann den unsichtbaren Gott nicht wirklich lieben. Die Liebe zu Gott ist der ideale, absolute Einheitspunkt aller besondern Liebe, gleichwie bas Gesetz die umfassende Einheit der Go bote ift. Rur in biesem Sinne kann ja auch die Liebe bes Go setzes Erfüllung genannt werden; sie ist nicht Mittel, Motiv, bes Gesetz zu erfüllen, sondern überall, wo sie vorhanden ist, wird k und mit derselben das Gesetz erfüllt, es braucht keine weitere Be thätigung noch hinzuzukommen, weil sie selbst die höchste For derselben ist. Löst man freilich biese einfache Identität der Me mente, wie sie in der Liebe überhaupt gesetzt ist, auf, betrachtet mas die Liebe in ihrem allmäligen Werben für das Subject und in bemselben, also nach ber Seite ihrer Besonderung und Erscheinung so kann die im Subject schon vorhandene Liebe allerdings Ren Hierbei # zu ferneren Gott wohlgefälligen Handlungen werben. aber ein doppelter Gesichtspunkt zu unterscheiden: wird die Bick als des Gesetzes Erfüllung, als allgemeine Grundform der Gesetze. nung aufgestellt, so ist dieselbe in ihrer Totalität, als Idee gesetzt, und alle besondern Weisen, wie sich dieselbe bethätigt, sind we ihr selbst nicht verschieden. Die Liebe geht nicht in eine höhen, realere, 'concretere Gestalt über, sie ist vielmehr das Ewige und Unvergängliche, das da bleibt, wenn auch Glaube und Hoffung ihre Gestalt verändern (1 Cor. 13, 8—13.). In dieser absolutes Gestalt umschließt die Liebe auch bas sittliche Gebiet und ift deselbe Restexion in sich aus der wirklichen Objectivität, wie sie bes ber Frömmigkeit, der unsichtbaren Kirche überhaupt flattsindet.

sird dagegen die Liebe als einseitige subjective Erfüllung des Wil-16 gefaßt, so steht ihr die Objectivität noch als aufzuhebende dranke gegenüber; die Liebe soll sich dann wirklich bethätigen, e That der Liebe ist von dem Wollen noch getrennt, und insom bildet die Liebe als subjective Einheit der Gefinnung den Anich zur objectiven That. In Wahrheit ist aber biese objective Site von der Liebe überhaupt eben so wenig verschieden, als der sixtive Wille vom subjectiven; es sindet bloß ein Unterschied wichen den beiden Seiten der Idee des Willens Statt, und ist die ine Seite der Idee angemessen vorhanden, so auch die andere. Die wahrhafte subjective Liebe involvirt die objective so, daß sie me als unendliche Rückfehr aus der Objectivität denkbar ist. Ein Rensch, der immer seine unendliche Liebe zu allen Menschen behenerte, ohne sie im Besondern objectiv bethätigt zu haben, ware h Heuchler und Lügner (1 Joh. 4, 20.); die innere Allgemeinut der Gesinnung hat nur als Rester der wirklichen besonderen Hat Wahrheit und Energie. In Ansehung bes Zunehmens der the in den einzelnen Subjecten findet daffelbe Verhältniß Statt, iches oben bei der Form des Guten erörtert wurde: die Liebe **mtheilbare** Totalität fann sich nur entwideln, gestalten, bas alle besonderen Weisen der Wirklichkeit nur Offenbarung, Micheftimmung ihres einfachen Wesens sind; nach ber Seite ber blichen Relation bagegen findet eine Vermehrung ober Verminrung der Liebe Statt. — Dieselbe Totalität der Idee des Wilm, welche bas Selbstbewußtsein in der Gefühlsform der Liebe t, wird nach einem andern Gesichtspunkte auch als die wahre mit ben Geift Gottes vermittelte Freiheit der Kinder Gots 18 bezeichnet (Joh. 8, 31. Röm. 8, 2—17. Gal. 4, 6. 7. 5, B. ff. u. a.). Diese Freiheit ist theils ber Knechtschaft ber Sunbe, wils der des gesetzlichen Standpunkts entgegengesetzt, und bezeichnicht eine gesetzlose Willfür, sondern die Ueberwindung der Sinde und die Aufhebung, Verklärung bes Gesetzes zur freien Besinnung, also die Gestalt der Freiheit, welche wir als Idee des

Willens dargestellt haben. Der Ausbruck Geist bildet, zumal i Paulinischen Sprachgebrauch, denselben boppelten Gegensas, p Sünde, dem Fleischlichen, und zum Gesetze; bas lettere ift ch an sich geistig, und braucht bloß aus seiner einseitigen, gegensch lichen Form entwickelt, nicht wie die Sünde überwunden zu w In der wahren Freiheit der Kinder Gottes ist die Liebe Ge tes in die menschlichen Herzen ausgegoffen, der Geist giebt Zen niß unserm Geiste, daß wir Gottes Kinder find, in ihm nem wir Gott Bater, ja ber Beift Gottes ift es felbst, ber biefen R men in und ruft und die innere Fülle seines Wesens durch N Einheit mit dem menschlichen Geiste offenbart (Rom. 8, 15. K Gal. 4, 6. 1 Cor. 2, 11. 12.). Wie sich aber Liebe zu Lich so verhält sich hier Geist zu Geist: Gott selbst ift Liebe und Gd und damit das unendliche Princip beider, zur Wirklichkeit aber langen fie, werden vom Menschen gewußt, gefühlt, bethätigt, soft fie auf ber Seite bes Menschen fich selbst gegenüber haben m mit diesem Andern identisch sind, Liebe für Liebe, Geist für Ga und zugleich Liebe in Liebe, Geist in Geist. Diese im Unterschil der Seiten dennoch mit sich selbst identische Totalität, die Aus bung der Relativität zur Identität — aber nicht zu der Identill des Verstandes oder der Einerleiheit — macht eben diese Gesta ten des religiösen Selbstbewußtseins zu concreten, seelen- und ! bensvollen Darstellungen der Idee des Willens oder des wirklich Geistes. Man hat zuweilen die Liebe für einen uneigentliche bloß von der menschlichen Empfindung entlehnten Ausbruck geht ten, welcher in der strengen Wissenschaft nicht füglich gebrand werden dürfe, um das Verhältniß Gottes zum menschlichen Gd zu bezeichnen. In diesem Falle wäre es auch eine uneigentlich Redeweise, wenn man die Religion als Gefühl der absoluten # hängigkeit bezeichnete und bennoch das Dasein ber Religion w mittelbar auf Gott selbst zurückführte; wenigstens hat der Gefihl standpunkt am wenigsten ein Recht, gegen den wissenschaftliche Gebrauch jenes Ausbruckes zu kampfen, und kann bazu nur bent

eine abstracte, ideelose Auffaffung Gottes veranlaßt werben. Wenn die Wiffenschaft die Religion nicht zu schaffen, sondern nur zu ertennen hat, so versteht es sich von selbst, daß auch die Liebe in religiösem Sinne Inhalt der Wissenschaft sein muß. Und in der That ist die Liebe in der eben erörterten tiefen Bedeutung bes Bortes nicht bloß ein volksmäßiger Ausbruck für die Freiheit ober Dute, sondern die unmittelbare, mit bem Gefühl, ber einsachen injectiven Lebensgewißheit bes Selbstbewußtseins, zusammenge-Mossene Gestalt der Sache selbst. Richt umsonst wird von dem Scipe und der Liebe Gottes gesagt, daß sie in die Herzen ausgegeffen werben: sie gleichen einem Strome, der gleich bem Blute der gangen Menschen durchdringt, erwärmt, befruchtet und belebt, wieder ber Identität des Lebensgefühls in allen Gliebern bas imigfte Band zwischen ber Subjectivität und bem Göttlichen bils ML Freilich muß man es bebenklich finden, eine solche Gefühlsfirm auf Gott zu übertragen, ohne die bazu gehörigen Momente, Leiblichkeit und damit zusammenhangende individuelle Subjecbitat, Gott zugleich zuschreiben zu bürfen; und in der That haben Theoricen, welche Gott in abstracter Geschiedenheit von der Dit vorstellen, gar kein Recht, ihm wirkliche Liebe zuzuschreiben. de unserer Auffassung der göttlichen Liebe stellt sich jedoch die Sache, wie sich bald zeigen wird, anders. Wie nun die wahre freiheit dem knechtischen Gehorsam und der Anechtschaft der Sünde migegengesetzt ist, so die Liebe der Furcht und dem Hasse. ichen Seiten bildet so die wahre Selbstbestimmung des Subjectes ben Gegensatz zu einer scheinbaren, wobei das Ich in der That bichrankt ift. Furcht und Haß, zu welcher lettern Gestalt auch Red, Hochmuth und andere Formen der Selbstsucht gehören, beagen das Gemüth, schlagen daffelbe. allmälig in immer hartere **Esseln** und rauben ihm Frieden und Freude; während die freie the das Herz erweitert, jede hemmende Schranke ber Endlichkeit **Berwindet und das** Selbstbewußtsein mit reicher Lebensfülle durchs kiet. Aus ihrem göttlichen Lebensgrunde geht die Liebe hervor,

ohne ihn je zu erschöpfen, und als praktisches Verhältniß zur lichen Welt wird die Liebe durch Mittheilung ihrer Fülle reicher, ihre Bethätigung ift zugleich immanente Entfaltung selbst, geistiger Proces ber freien Ibee, welche in ber überwund und verklärten Welt sich selbst findet, und in aller Besonde und Entäußerung zugleich als unenbliche Rückfehr in ihre ein Ibentität gesetzt ist. — Das Gute ober die Gerechtigkeit ben letteren Ausbruck in ber biblischen Bedeutung gefaßt, w berselbe die ganze menschliche Gesinnungs - und Handlunge bezeichnet, sofern bieselbe bem heiligen Gesetze Gottes angem ift — heißt bieselbe Totalität der freien Liebe nach dem Geft punkte, daß die heilige Nothwendigkeit des Gesetzes darin : vernichtet sondern aufgehoben, zu freier Selbstbestimmung gewo ift. Das Gute ist die allgemeinste Bezeichnung der wirklichen des Willens und deshalb auch dem religiösen Gebiete eigen. andere Bestimmung der Gerechtigkeit hebt außer dem Begriff Rormalen, Gesetlichen, auch bie Seite ber Besonberheit ber G und Pflichten hervor. Gerecht vor Gott ist das Subject, wel alle Gebote bes Gesetzes, soweit dieselben bas besondere Su betreffen können, erfüllt. Dieses Besondere ist aber nicht ele tarisch aufgefaßt, sondern als Moment der in sich allgemeinen sinnung. Jene Auffassung giebt ben Standpunkt der Legal welche dem bloßen Recht angehört und weder moralisch noch lich ist. Die Legalität bildet eine endliche Erscheinungsform, Verfümmerung und Entstellung des gesetzlichen Standpunftes, cher lettere wesentlich auf die Gesinnung, die Heiligung des zen Menschen geht, diesen Zweck aber wegen der unvollständ Dialektik der Seiten nur beziehungsweise erreicht. Wer behan daß das Gesetz nur außere Handlungen, nicht eine heilige G nung gebiete, weil sich bie lettere nicht gebieten lasse, fast Geset vom Standpunkte ber Legalität auf. In ber Altteftan lichen Form des Gesetzes ist allerdings das rechtliche und moral stitliche Element mit einander verbunden und zum Theil vermi

aber alles Moralische muß ja, bevor es ein wahrhaft Freies wird, als höhere Rothwendigkeit, mithin als gebietender Wille, offenbar werben. Freilich kann das Gesetz als solches, in seiner starren Objectivität festgehalten, ben subjectiven Willen nicht heiligen. Den Werken des Gesetzes und der durch dieselben erlangten Gerechtigkeit stellt das Christenthum deshalb die wahrhaft guten Berte und eine anders vermittelte Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, menüber. Diese guten Werke sind Bethätigung der freien Gesinung, der Liebe, welche die Einheit des göttlichen und subjectivmenschlichen Willens bildet, des kindlichen Gehorsams, für welchen das göttliche Gesetz keine bloß gegenständliche Rorm, sondern Inhalt ber freien Reigung, ber kindlichen Hingebung an die väterliche Leitung Gottes ist. Gesetzeswerke finden da Statt, wo das Oces als solches, also in seinem Unterschiede von der subjectiven Besimming, den Willen bestimmt, wo der Wille sich nicht aus dem Scieze als seinem eigenen substantiellen Wesen bestimmt, also nicht vahrhaft frei ist. Die Alttestamentliche Dekonomie bildet vorpgsweise ben gesetlichen Standpunkt; man darf aber keine histoif gegebene feste Schranke voraussetzen, die zwischen den Gesetzes walen und den wahrhaft guten Werken stände. Die wahrhaft Frammen bes alten Bundes, welche das Gesetz mit freudiger Hinstung erfüllten, leisteten keinen außerlichen und knechtischen Geforfam, zumal in einer Zeit, wo die Erwartung von Belohnung Strafe nach bem Tobe noch kein Motiv des Gehorsams bilbete; in aller wahren Frömmigkeit, welchem historischen Stands mite sie auch immer angehöre, ist die Liebe und wahrhafte Freibit auch mitgefett, und bas Mangelhafte liegt bloß in der un-Wistandigen Dialektik der Momente, sofern die an sich seiende Bentität derselben für das Selbstbewußtsein als solche noch nicht kausgesett ift. Eben so findet umgekehrt auch in der historischen Er-Meinung des Christenthums überall der gesetliche Standpunkt Statt, in ganzen Richtungen, wie im Griechischen und Römischen Ratholicismus, over in einzelnen Subjecten die im christlichen

ĩ

7

>

7. - W- 16

1

Princip gegebene Einheit ber Seiten wieber auseinandergetrel ist; biese Trennung kann aber keine burchgängige und totale se so lange die Frömmigkeit noch den Namen einer driftlichen v bient, sondern bildet nur eine Hemmung, partielle Erstarrung u Trübung innerhalb der Bewegung der freien Idee. Roch bestim ter unterscheidet sich der gesetzliche Standpunkt von dem wahrh christlichen, wenn man die Art und Weise erwägt, wie auf beit die subjectiv=menschliche Gerechtigkeit vermittelt ift. Der gesesti Standpunkt läßt nämlich die Bewegung vorzugsweise von ! - menschlichen Seite ausgehen; er nimmt dabei zwar eine Mitt kung Gottes an, ohne jedoch eine concrete Einheit bes gottlich und menschlichen Willens, den Geift im eigentlichen und tief Sinne des Wortes, einen von Gott ausgehenden Erlösungs. Befreiungsact in Beziehung auf ben endlichen Willen in 🕨 Selbstbewußtsein zu setzen. Daß der einzelne Mensch nicht & Gebote des Gesetzes erfüllen könne und deshalb der göttlich Rachsicht und der Vergebung seiner Sünden bedürfe, ist auch be gesetlichen Standpunkte kein Geheimniß geblieben; es fehlt a noch die in sich unendliche Bewegung des Selbstbewußtseins, w durch die Mängel der endlichen Erscheinung des Willens ergis und sein Zwiespalt versöhnt wird, nämlich der Glaube an die 1 lösende und versöhnende Gnade Gottes und die in demselben 1 sette unendliche Rücksehr bes Geistes aus allen Gegensätzen w Widersprüchen seiner Erscheinung zur höheren Einheit der 3 Die Paulinische Lehre von der von Gott ausgehenden Rechtse gung des Sünders durch die Vermittelung des Glaubens an b objective durch Christum vollbrachte Erlösungswerk ist hier von ! größesten Bedeutung, und stellt auf dem religiosen Gebiete die ! manente Dialektik ber Ibee bes Willens bar. Diese Lehre # auf der einen Seite davon aus, daß der menschliche Wille f sich betrachtet nicht im Stande sei, eine bem göttlichen Gefete # gemessene Gerechtigkeit zu erringen, sofern die ganze Menschheit durch die Sünde und in derselben gesetzten Zwiespalt in sich. und

auf der andern Seite von dem Bewußtsein, daß die Menschheit ungeachtet ihrer Entfremdung von Gott an sich fortwährend Gegenstand ter gottlichen Aebe sei. Sofern diese Liebe ben Sündern entgegenkommt und sich ihrer auf unverdiente Weise annimmt — benn Badlenst und Anspruch auf Lohn hätten sie nur, wenn sie Gott gegenüber bie gefetliche Gerechtigkeit zu erreichen im Stanbe mam - heißt sie Gnabe; mithin ist alle göttliche Liebe, welche in an die Menschheit offenbart, zugleich Gnade, sie findet überall bie schon vorhandene Sünde als ihre Voraussetzung. Wie stellt ich nun aber diese Gnade zum menschlichen Willen? Vernichtet fie vielleicht die Sünde, und bewifft, daß der Mensch in der Einhat seines Willens mit dem göttlichen die vom Gesetz gebotene Garchtigkeit erlangt? Rein, sie erscheint nicht als eine bem Meniden eingeflößte Gerechtigkeit, hebt bie Sünde nicht unmittelbar Wij; vielmehr erklärt Gott, daß er den Menschen für gerecht anthen wolle unter ber Bedingung des Glaubens an Christum, also wit wegen eines, im Ganzen betrachtet, bennoch vergeblichen, Ringens nach selbsterworbener Rechtschaffenheit, sondern in Folge dur in das Selbstbewußtsein getretenen göttlichen Liebesfülle. Der Saube an das Erlösungswerf besteht nämlich in ber subjectiven andgnung beffelben; die zunächst objective göttliche That, welche ach zuerst nur für bas Bewußtsein, die Vorstellung ist, wird buch den Glauben, die theoretisch-praktische Einheit des Subjects seb seines Gegenstandes, für bas Selbstbewußtsein und in demfiben gesett. Der alte Mensch wird fraft bieses Glaubens ausber neue Mensch, eine neue Creatur angezogen, Christus selbst minnt Gestalt in jedem Gläubigen, und alle einzelnen Subjecte berden in die organische Fülle geistigen und göttlichen Lebens aufkrommen, deren ideale Einheit der erhöhte Christus ist. Als ber Kirche und umschließende Totalität ber Gläubigen, welche MUen ist und Alle in ihr, ist der verklärte Christus die wirk-16 Idee oder der allgemeine Geist der Kirche. Die einzelnen Mabigen verhalten sich zu Christo, wie die Persönlichkeit zum

F

7

Ľ

Geiste. Die Gerechtigkeit, welche vor Gott gilt, ist baher bie bm die unendliche Bewegung der Idee ober des wirklichen Geistes g sette, die Gerechtigkeit des Glaubens, worin das menschliche Su ject nicht um seiner selbst willen, sondern wegen seiner Einheit # Christo, als Glied der Kirche, dieser organischen Fülle der gött chen Wesenheit, für gerecht, bem göttlichen Willen angemeffen gt Aus dem Glauben geht dann nothwendig die Liebe hervor, 1 ber Glaube an sich schon ben Willen umschließt und ein zuglei praktisches Verhältniß ist; und die Liebe bethätigt sich dann wei in guten Werken, welche ihres concreten Hintergrundes. wegn als Offenbarung ber schon gesetzten Einheit bes göttlichen m menschlichen Willens, von den Werken des Gesetzes, welche je Einheit erst erreichen wollen, ganz verschieden sind. Die gute Werke des Gläubigen bleiben aber ungeachtet ihres höheren Prin cips immer etwas Unvollkommenes, die Sünde wird nur übs wunden ohne gänzlich ausgerottet zu werden; eigentliches Verdien kann sich baher ber Gläubige nicht noch nachträglich erwerter noch Gott ihn überhaupt in Beziehung auf diese nachfolgende Werke der Liebe für gerecht erklärt haben. Dagegen findet Loh und bamit auch Verdienst in einem relativen Sinne Statt, we sonst auch das Gegentheil, Schuld und Strafe keine Stelle habt würde. Im Zusammenhange dieser tiefsinnigen Lehre, welche vo der protestantischen Kirche mit Recht als das Kleinod des gange Christenthums wieder hervorgezogen ist und festgehalten wird, & scheint der Wille, für sich und außerhalb der Einheit mit dem Selbs bewußtsein und Geiste betrachtet, also ber Wille in seiner besonden Bethätigung, als bas Endliche, Ungenügende, und zwar nicht bis vor dem Glauben sondern auch nach demselben. Der Glaube un besonders die Liebe, die beiden höchsten, Gott absolut wohlgefällige Gestalten ber Persönlichkeit, umschließen zwar bie besonberen 28 lensacte, aber in aufgehobener, zur immanenten Einheit der In zurückgeführter Weise. Obgleich das göttliche, ebenbildliche Bis des Menschen in seiner endlichen Erscheinung, in welche es noth eingehen muß, vielfach getrübt ist, so stellt es bennoch ben jen Charafter in sich her, ist Träger des Urbildes der chkeit ober Christi, sofern es sich aus der Erscheinung in iere Unenblichkeit reflectirt, im Glauben und in der Liebe rschwengliche Weise mit Gott vereinigt ist, und sich als Blich in ber Gesammtheit bes wirklichen Geistes weiß. m zeigt die Lehre vom Glauben die Rothwendigkeit der lung der subjectiven Seite der Idee durch die objective, dieselbe früher in anderer Form bei der Betrachtung des ergab. Es ist nämlich nicht als etwas Zufälliges anzude erst der Apostel Paulus, nicht Christus selbst, jene ach ihren integrirenden Momenten entwickelt hat. 36werk mußte in sich abgeschlossene, objective That geworirdische Erscheinung des Erlösers zu göttlicher Allgemeines Geistes verklärt sein, um Inhalt eines solchen Glaubens, die Rechtfertigung bedingt, werben zu können. In Christo ber oben dargestellte Begriff biefer Sphäre Realität, in lerson war der heilige Wille Gottes mit der menschlichen ivität vereint, offenbarte sich als heilige Liebe und weltübers Aber während der irdischen Erscheinung Christi se Realität nur so weit gesetzt, wie sie in der Form indis Bersönlichkeit überhaupt möglich ist. Der Erlöser ents sich bei der Menschwerdung seiner Gottgleichheit (Phil. 2, . h. seiner an und für sich seienden Allgemeinheit ber Ibee, rbe allen andern Menschen gleich; seine bamit gesetzte gottischliche Substanz entwickelte sich allmälig zur Geistigkeit, i nahm zu an Jahren wie an Weisheit, lernte Gehorfam, bie Versuchungen des sündhaften Fleisches (Rom. 8, 3.) angte zur sittlichen Bollenbung, zur höchsten personlichen . welche sein Leben und besonders sein Leiden und seinen Tod Vermöge bieser geistigesittlichen Vollendung war Christus andern Seite wiederum Gott gleich, stellte die sichtbare ung des Vaters dar, sofern auch die einzelne Persönlichkeit als Wirklichkeit des Geistes ein Concret-Allgemeines ist. Diese Allgemeinheit aber, welche während des irdischen Lebens als ein Werbendes und mit den nothwendigen Schranken der Judividualität Behaftetes erschien, wurde mit ber Erhöhung Chrifti zu schrankenloser Allgemeinheit des Geistes, Christus wurde nunmehr jum wirklichen herrn, zum Lebensprincip ber Kirche, und vereinte jest erst die ganze Fülle der Gottheit d. h. alle besonderen, nach ber Individualität der einzelnen Organe verschiedenen Manifestetionen göttlichen Lebens, auf organische Weise in sich (Col. 2, 9.), wurde der geistig-allgemeine Mittler und der ideale Einheitspunkt der gläubigen Menschheit. In dieser verklärten Gestalt ist dahr Christus erst allumfassende concrete Allgemeinheit der Joee, Gegen-Rand bes Glaubens und ber religiofen Berehrung, was feine historische Erscheinung für sich betrachtet nicht sein könnte. Die lettere ist aber wiederum als nothwendige Vermittelung der geist gen Allgemeinheit zu denken: feine Scite ift ohne die andere, und beide zusammen stellen erft die Wirklichkeit und Wahrheit der 30ce, die Einheit der Persönlichkeit und des allgemeinen Geistes dar. Die historische Erscheinung dieser Perfonlichkeit war, wie Alles was in die geschichtliche Erscheinung fällt, durch die sittliche Gesamme entwickelung innerlich und äußerlich, positiv und negativ vermittelt. Daher ist benn bas Erlösungswerk überhaupt und im Besondens die Lehre von der Rechtsertigung und vom Glauben und das diese Lehre entsprechende innere Selbstbewußtsein wesentlich durch die ob jective Seite der Idee des Willens vermittelt.

Rachdem wir diese Hauptgestalten des frommen Selbstbewust seins im Allgemeinen als Form der Idee des Willens aufgezeigt haben, müssen wir die Dialektif ihrer Seiten noch näher betrachten. Da wir die Idec des Guten schon oben erörtert haben, so sommen hier die eigenthümlich religiösen Gestalten, näulich die Liede Gottes und die erlösende und versöhnende Gnade in ihrem Berhältniß zum menschlichen Willen und zur Sünde in Betracht. Bas zuerst die Dialektif der Liede betrifft, wodurch sich dieselbe als relis

gibse Grundform der Idee des Willens erweist, so haben wir auf die Bewegung beider Seiten, der Liebe Gottes zu den Menschen und der menschlichen Gegenliebe, zu reflectiren, um ihre höhere Einbeit baraus zu begreifen. Wir beginnen mit ber Seite bes menfchlichen Willens, weil ihre Erkenntniß näher liegt und so die schwierigere Ginsicht in die andere Seite vorbereitet und erleichtert. In mserem Ausgangspunkte wählen wir ben biblischen Sat, welchem Niemand leicht widersprechen wird, daß erst der Mensch, welcher Bott liebt, auch Gott als Liebe erkennt (1. Joh. 4, 8.). offenbart sich baher erst seinem vollen Wesen angemessen für bas auchne Subject, wenn Dieses ber götklichen Dffenbarung nicht mehr gegenübersteht, sondern dieselbe in sich aufgenommen hat, den Spiegd bilbet, aus welchem bas göttliche Element zurückgeworfen wird. Eine allgemeine Vorstellung, ein äußerlich überliefertes Wissen fann das Subject wohl von jenem Inhalt haben, aber keine wahrhafte Eifenntniß, welche innerlich und praktisch vermittelt ist und somit die allgemeine Form des Selbstbewußtseins, worin Liebe und Gegens liebe vereinigt find, bildet. Gleichwie die Sonnenstrahlen nicht abmet für sich, sondern erst in Verbindung mit der irdischen Atmos= påre und ber aus dem Innern der Erde entbundenen Wärme, itte zur Wärme werben, so muß auch der göttliche Liebesstrahl erft ie im Subject gebundene Liebe befreien und sich mit ihr, die selbst at durch diese Vereinigung wahre Liebe wird, zu höherer Einheit vabinden, um selbst als wirkliche Liebe offenbar zu sein und den Begenstand der Liebe zu umfassen. Die Gute Gottes ift wohl zu merscheiden von seiner Liebe; jene erstreckt sich auf alle Geschöpfe wo verleiht ihnen die ihrem Wesen angemessene Befriedigung, ihre Realität besteht in den Gütern der Welt und der allen organischen, Gonders aber den lebendigen Wesen immanenten Zweckmäßigkeit. Bermittelt sich dieser Zweck mit den für ihn bestimmten Elementen, areicht das lebendige Wesen in der Lebenseinheit mit denselben kin concretes Lebensgefühl, so sind dieselben eben so viele Güter in demselben, nur fehlt dabei das Fürsichsein, das Denken des Zweckes und seiner Realität. Der Mensch aber als vernünftige Wesen, mag er auch nicht aus Gott wiedergeboren sein, kann bi Güte Gottes erkennen, wenn er sonft eine Vorstellung von Go hat und die Güter der Welt von ihm ableitet. Zwar wird e jene Güter nicht in ihrer concreten Einheit mit der geistigen Fill Gottes erkennen, sondern nur so weit als sich dieselbe in der Sphar des natürlichen Lebens offenbart, das Wissen von berselben i nur für das Bewußtsein ein Allgemeines, im Selbstbewußtsein ba gegen in die Besonderheit bes sinnlichen Lebensgefühls verseut der Mensch fühlt und schmeckt nur durch die irdischen Gaben, wie freundlich der Herr ist; immer aber ist eine solche Erkenntniß wo nigstens der Anfang der Wahrheit und entspricht in ihrer For der Art und Weise, wie sich die Güte Gottes in der Natur reali sirt. Die göttliche Liebe dagegen erstreckt sich nur auf vernünftig und sittliche Wesen, welche der Gegenliebe fähig sind, sie ist wo fentlich ein Verhaltniß von Willen zu Willen, Geift zu Geift. I nun alle Erkenntniß wesentlich Identität des Subjects und be Objects, kann im Besondern der in sich concrete Wille nur a fannt werben fraft ber gesetzten Einheit beider Seiten der Intell genz: so folgt baraus auch, daß die Liebe Gottes so lange d leeres Wort, ein bloßes Object des Bewußtseins für das einzen Subject ist, bis dasselbe in das Selbstbewußtsein eingekehrt # die Liebe Gottes als eigene Lebensfülle, als wirkliche Liebeste Gottes erfahren hat, was ohne zugleich mitgesetzte Gegenliebe un möglich ist. Zwar kommt die Botschaft von dem objectiven G lösungswerke, der höchsten Offenbarung göttlicher Liebe, an 🐱 Menschen, bevor er noch Gott lieben konnte, und Gottes Liebe die frühere und das Princip der Gegenliebe: allein hierin lie bloß die Nothwendigkeit der Vermittelung der subjectiven Seite b Ibee durch die objective; aber erst durch den Glauben wird bas g schichtliche Erlösungswerk für das Subject zum wirklichen, geist gegenwärtigen, und die Aufnahme besselben in das Selbstbewuß sein involvirt schon Gegenliebe. An sich und in der objective

Sphäre ist demnach die Liebe Gottes das Frühere, für das einzelne Subject wird sie aber in bemselben Moment, wo sie die Gegend liebe entzündet. Fast man baher die objective Sphäre der Idee in ihrer Totalität als eine erst durch die subjective Seite vermits elte, und denkt die göttliche Liebe im Unterschiede von beiden Seim, so ist dieselbe nur an sich oder als Princip früher als die Begenliebe, für das subjective Selbstbewußtsein werden dagegen beide gleichzeitig und in und durch einander. — Hieraus ergiebt ich nun unmittelbar bie richtige Einsicht in das Wesen der ans den Seite, nämlich der göttlichen Liebe. Diese kann nämlich so lange keine wirkliche Liebe sein als ihr die Gegenliebe noch fehlt, se wird vielmehr erst durch die Vermittelung berselben zur Liebe, war so, daß sie an sich das Princip beider Seiten bilbet, ine Identität aber als ein schlechthin freier Act vorhanden ift, werin die Selbstbestimmung auf beide Seiten gleichmäßig fällt, die eine wahrhafte, die bloße Relation der Seiten aufhebende Einheit berselben ist. Die gewöhnliche Vorstellung wird auch hier wieder die Wahrheit der Dialektif der menschlichen Seite anerkenm, bagegen sich sträuben, die einfache Consequenz daraus für die philiche Seite zu ziehen. Es hängt dies mit der Weise der Boritting zusammen, die Idee als Resultat des geistigen Processes wieder als das Princip und das Empirisch-Frühere zu setzen, in dieser Synthese die Vermittelungsglieder gehörig mitzudenkn. Einen andern Inhalt als den, welcher in die Bermittelung ingeht, sett die Vorstellung keineswegs in Gott; sie faßt benfelben lief als fertig daseiend, unlebendig und ungeistig. Die denkende Betrachtung begreift die Ibee nur in der lebendigen Bermittelung her integrirenden Momente, die göttliche Liebe daher in der Einset mit der Gegenliebe. Schon die gewöhnliche Definition der debe kann bie Wahrheit bieser Auffassung zeigen; bie Liebe wird minlich bestimmt als die Einheit unterschiedener Perfonlichkeiten, velche zwar getrennt von einander in sich felbst sein können, abet de Schranke ausbeben und ihr Selbstbewußtsein gegenseitig wur Batte, menfchl. Freiheit. 14

Bethätigung berfelben vorhanden. Gott dagegen, im Unterfa von der sittlichen Weltordnung und allen intelligenten Subje gebacht, ist bloß als ber verschlossene Grund und bas Princip Liebe vorhanden, daher in einer viel abstracteren Form als die concreten Persönlichkeit ist. Hiermit soll aber keineswegs beha tet werben, daß Gott jemals zeitlich in solcher Weise existict je er ware baun nur als möglicher, nicht als wirklicher Gott ba wesen, ein Berhältniß, das nur auf die Relationen innerhalb Absoluten, nicht auf bieses selbst Anwendung leidet. wird von uns behauptet, daß man die Offenbarung und Bei telung ber Liebe Gottes gleich ewig mit dieser selbst bentes weil man sonst das Wesen der Liebe aufhebt. Sagt min, Kah Gott, unabhängig von der Schöpfung, auf ewige Mit Sohne felbst geliebt habe, so spielt man die Untersuchung in übel verstandene metaphysische Sphäre hinüber, und faßt bie 81 ibee, welche boch ursprünglich und wesentlich eine speculative schauung ist, ganz unspeculativ; benn man übersieht einerseits, fich ber Logos zum Bater verhält, wie die Idee, bas Swi Dbject zum Wesen und zur Substanz, baß also gar nicht einem Verhältniß zweier Willen, bes Baters und bes Logos, Rebe sein kann, da der Wille die Form des Begriffes und Ibee hat; und andrerseits, daß die Ewigkeit des Logos, was A genes wohl erfannte, auch die Ewigkeit ber Welt involvirt, bei der absoluten Formbewegung des Logos, der reinen Bernunk: Duelle alles Lichtes und Lebens, der idealen Welt, die wir Welt schon als ideelles Mondent mitgesetzt ift. Richtiger W man sagen, Gott als Urbild, ber Bater zum Logos entfaltet, sich auf ewige Weise in seinem Ebenbilde, dem ganzen Ge reiche; so hätte wenigstens die Liebe Gottes ein wirkliches und einen Inhalt. Aber auch diese Formel brückt nur be Ibentität, die einfach göttliche Bewegung der Liebe aus, 🖦 fehlt der reale Unterschied des Ebenbildes vom Urbilde und Mange Moment der Gegenliebe. Deshalb müssen als nothwendige 🎹

soulichfeit, sondern diese ist nur die allgemeine Form des Gelbst bewußtseins, und auf religidsem Gebiete erft mit und in der Liebe Man muß daher die Liebe allgemeiner bestimmen als die Sinheit zweier unterschiedenen Willen, eines subjectiven und eines objectiven, welche zwar abstract filr sich sein können, aber mit biefer Schranke behaftet ber Form der Idee, der Wahrheit, bem Guten, der Sittlichkeit, nicht entsprechen; baber fraft einer innern, munftigen Rothwendigkeit sich einander entgegenbewegen, und erft te der wirklichen Einheit die concrete Fülle des Selbstbewußtseins When, wahre Freiheit, Frieden, Seligkeit erzeugen. Die praktische Site des Willens involvirt dabei, wie immer, die theoretische der Erkuntniß. Umschließt nun ber Begriff ber Liebe wesentlich zwei Seiten, die in Einheit gesetzt find, so fällt natürlich mit ber einen Ceite auch die andere hinweg, mit der objectiven die subjective und mit dieser sene. Daher kann Gott nur unter ber Bedingung bie wige Liebe fein, daß er auf ewige Weise intelligente Wesen zum Object und Spiegel seiner eigenen Liebe, gehabt hat; in der irdiim Entwickelung des Geistes ist aber seine Offenbarung als the zugleich seine Selbstbestimmung zur wirklichen Liebe. Der Wifen Borstellung schwebt bei dieser Betrachtung die in mancher sieficht unpassende Analogie der Liebe vor, welche Menschen gegen dander fühlen. Ein Mensch kann den andern lieben, bevor dies to davon Runde und Gelegenheit zur Gegenliebe erhalten hat; befenungeachtet kann eine solche Liebe, obgleich einseitig, eine wirk-Me und wahrhafte sein. Allein eine solche liebende Bersonlichkeit Feine vielfach vermittelte concret-Atliche Gestalt; fie stellt auf bet den Seite, da man den Rächsten nur in Beziehung auf Gott, Dute, Schone, Göttliche wahrhaft lieben kann, die Einheit be göttlichen und menschlichen Willens in ber subjectiven Sphare w, auf ber anbern Seite steht sie im Zusammenhange ber sittlifen Beltordnung, verhält fich als Perfonlichkeit zum Geifte überund und burch bessen Bermittelung zu besonderen Personlichkeiten. Ne Liebe als Allgemeines ist baher immer schon vor dieser besonderen

Bethätigung berselben vorhanden. Gott bagegen, im Unterschie von der sittlichen Weltordnung und allen intelligenten Subjes gebacht, ist bloß als ber verschlossene Grund und bas Princip Liebe vorhanden, daher in einer viel abstracteren Form als die concreten Personlichkeit ift. Hiermit soll aber keineswegs beha tet werben, daß Gott jemals zeitlich in solcher Weise existirt be er ware bann nur als möglicher, nicht als wirklicher Gott be wesen, ein Berhältniß, das nur auf die Relationen innerhalb Absoluten, nicht auf dieses selbst Anwendung leidet. wird von uns behauptet, daß man die Offenbarung und Ben telung ber Liebe Gottes gleich ewig mit dieser selbst benken weil man sonst das Wesen der Liebe aufhebt. Sagt min, in Kach Gott, unabhängig von der Schöpfung, auf ewige 2016 Sohne selbst geliebt habe, so spielt man die Untersuchung in die übel verstandene metaphysische Sphäre hinüber, und faßt die log ibee, welche boch ursprünglich und wesentlich eine speculative schauung ist, ganz unspeculativ; benn man übersieht einerseits, fich ber Logos zum Bater verhält, wie die Idee, bas Swiff Object zum Wesen und zur Substanz, daß also gar nicht! einem Verhältniß zweier Willen, bes Baters und bes Logos, Rebe sein kann, da der Wille die Form des Begriffes und Ibee hat; und andrerseits, daß die Ewigkeit des Logos, was D genes wohl erfannte, auch die Ewigfeit der Welt involvirt, Mi der absoluten Formbewegung des Logos, der reinen Bernunft. Duelle alles Lichtes und Lebens, der idealen Welt, die wir Welt schon als ideelles Mondent mitgesetzt ift. Richtiger with man sagen, Gott als Urbild, der Bater zum Logos entfaltet, sich auf ewige Weise in seinem Ebenbilde, dem ganzen Go reiche; so hätte wenigstens die Liebe Gottes ein wirkliches und einen Inhalt. Aber auch diese Formel drückt nur die 🗯 Ibentität, die einfach göttliche Bewegung der Liebe ans, mis fehlt. der reale Unterschied des Ebenbildes vom Urbilde und 🕍 

schenglieder die Bestimmungen der Schöpfung und der Ratur eine treten; das Ebenbild muß als ein unmittelbares gesetzt fein, muß fich aus einer Raturbafis, einem substantiellen Grunde entwickeln, weil es nur auf biesem Wege in einen realen Unterschied zu Gott teten kann. Die wirkliche Liebe Gottes hat baher die Schöpfung der Welt zu ihrer Voraussetzung; sie wird zuweilen selbst als die afte objective Liebesthat Gottes angesehen, was insofern richtig k, als durch die Schöpfung der Geist und die wirkliche Liebe vermittelt und bedingt ist. Streng genommen ist aber die Schöpfung, im Unterschiede und Gegensate zur Wiedergeburt aus dem Geifte, war ein Act der Güte Gottes, da die Liebe nur in der Freiheit mb fitr dieselbe Statt findet. Die dichterische Phantasie und die Mystif haben häufig in den verschiedenen Formen der Identität des Unterschiedenen, wie sie die Ratur darstellt, in dem harmonischen Mehanismus der Weltförper, den sich anziehenden Polen des Magnetes, der Metamorphose der Pflanze und dem Gattungsprode der Thiere, ein Spiel der Liebe und ein Gegenbild menschlicher Wie gefunden. Mit demselben Rechte barf, ja muß man bann ber Ratur auch Vernunft, Willen, concrete Freiheit und Geift zufiniben, was eigentlich gefaßt widersinnig, uneigentlich gefaßt aber benigstens unwissenschaftlich ist, da die Wissenschaft sich eigentlicher Esbrucke bedienen soll. Die Ratur unterscheidet sich grade vom Sche baburch, daß sie alle jene Gestalten der sich selbst wissende Idee ober des Selbstbewußtseins nicht enthält, daß in ihr die Romente, welche die concrete Ibentität ber Ibee bilben, auseinwerfallen, und bloß in den lebendigen Wefen auf unmittelbare Beife, als allgemeines Lebensgefühl, Eins find. Halt man fich Hos an die Identität des Unterschiedenen, also die ganz abstracte form ber Liebe, so ift alles Dialektische, welches sich in biefer munftigen Form bewegt, sowohl im reinen Denken, als in der Retur und im Geiste, Vorbild ber Liebe, aber auch Vorbild von weren Gestalten ber Intelligenz. Wir überlaffen beshalb gern ver Mythologie und der dichterischen Anschauung jene Betrachtungs-

weise, und beschränken die Liebe auf das ihr eigenthämliche G des freien Geistes. Hier entspringt dieselbe allerdings and immanenten Dielektik ber Bernunft und bes Willens; bie I dirimirt sich in ihre unterschiedenen Seiten, um in der Liebe unendliche Weise sich zusammenzuschließen und bei sich selbt fein. - Fassen wir nun die Dialektik beider Seiten zusen daß also auf der einen Seite für den subjectiv-menschlichen W die göttliche Liebe erst wirklich ist, wenn er badurch erwäut. freit und selbst zur Liebe geworden, zur Gegenliebe bewogen ist daß auf der andern Seite die göttliche Liebe erft eine effel roale und wirklich freie Liebe ist, wenn sie den menschlichen liebend umfaßt und sich selbst darin sett: so ergiebt sich w daß die Liebe überhaupt, wie die wahrhafte göttliche menschlich heit, nur in der Form der Idee begriffen werden kann, i als Identität des Begriffes und seiner Realität ober als Sill Object. Dieser logischen Form entspricht in der Wirklichk Geift, welcher mur als Subject-Object, als Geift, welcher fit ! Beift ist, angemessen gedacht werden kann. Die Liebe bildt peaktisch-religiöse Grundform des Geistes; ohne Willen, Friff Liebe ift der Geist nicht der wirkliche und wahrhafte Geist, sont eine abstracte Seite besselben. Das Christenthum als die Reis des Geistes ist daher auch wesentlich die Religion der Liebe. I Gefühls form der Liebe, oder, um einen Kantischen Ausbend #1 hrauchen, die pathologische Liebe im Unterschiede von der prakfi fällt in den göttlichen Willen nur, sofern die Fülle göttlicher M in die menschlichen Herzen ausgegoffen ist, also beibe Seiten f identisch sind. Man darf aber die Gefühlsform von der prolifie Seite der Liebe nicht äußerlich trennen als ob die eine Seite die andere wirklich sein könnte. Pathologisch im Sinne der schlechts = und Freundesliebe ist die heilige Liebe überhaupt durch die Form des Gefühls oder des unmittelbaren Celbstband seins ift sie aber erft eine Gestalt ber inneren Religion, und Duck ader wielmehr Dasein der Seligkeit. Alle praktische, in die obsets

sittliche Welt heraustretende Liebe muß immer in jene innere Einheit reflectirt fein, um den Charafter der Liebe zu behaupten. Da um die Liebe nur als Einheit des subjectiven und objectiven Billens gebacht werben fann, diefer Einheit aber die Befühlsform vesentlich ift, so muß auch der göttlichen Liebe diese Form beigelegt werben, aber nur in ihrer Wirklichkeit, ober in ber Einheit mit der menschlichen Liebe. Wollte man dies leugnen, so würde man in der wirklichen Liebe nur die menschliche Seite sesthalten mb der göttlichen nur den unendlichen Anstoß, das: Brineip der Liebe zuschreiben, würde also bie Identität ber Idee in bas endiche Berhältniß ber Relation auflösen. Der Anthropopathismus der wligiösen Borstellung, richtig verstanden, hat einen tiesen Sim; treunt man aber Gott außerlich vom Menschen, vergißt man, das Urbild im Ebenbilde mitgefest sein muß, und fast Gott is ein von dem menschlichen ganz verschiedenes Selbstbewußtsein, sann natürlich der Anthropopathismus gar keine Bahrheit has im, Gott ift dann aber auch nur ein abstract-allgemeiner Gedenke ober die natürliche Substanz. Daß das menschliche Gefühl sis foldes nicht Gott angehöre, versteht sich von selbst; es handelt th hier gar nicht um allerlei menschliche, finuliche und geistige Supfindungen, sondern um die höchste Lebensfülle, um Liebe und Edigfeit, welche ber Mensch nur in und durch Gott in fich er-Die umschließende Einheit der Liebe kann nicht ifiner ausgebrückt sein als in dem Sage: Gott ift die Liebe, und ber in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. — Uk haben im Bisherigen auf die beiden in der wirklichen Liebe weinigten Seiten des Willens im Allgemeinen reflectirt ohne auf die Besonderung beider einzugehen; wir haben deshalb auch nur He allgemeine Form der Liebe gefunden, und es fehlt noch der belimmte Inhalt. Dieser ergiebt sich, wenn wir die Liebe als bes besetzes Erfüllung und die menschliche Liebe zu Gott in ihrer Eine # mit bei Liebe zu ben Brübern betrachten. Diese Besonberung r Liebe in sich gehört wesentlich zu ihrer innern Allgemeinheit,

und belbe Momente in ihrer Iventität bilden erst die Idee t Freiheit ober die wahrhafte, lebendige und praktische Liebe. C fällung des Gesetzes ift die Liebe, sofern nicht bloß der helli Wille Gottes überhaupt gum beselenden Lebensprincip, zur frei Reigung des Subjects geworben ift, sondern auch die besonder Gebote in den verklärten Trieben realisitet sind. Es sindet hier di seibe Identität der in sich besonderten und concreten Totalität de Sefetes und des gleichfalls besonderten Systems der menschliche Atiebe Statt, wie wir sie oben bei ber Ibee bes Guten erden ten; nur daß hier das umschließende Band, die Liebe, eine and Erscheinungsform hat. Das Werben der Liebe im Subject ! deshalb eben so dialektisch zu fassen, wie die Entwickelung be Outen; die besondere Liebe sett die allgemeine voraus und Me senie, belbe werben in und burch einander. Die Ausbehnung be Liebe über die besonderen Gebiete und Objecte ist zugleich en Bertiefung berfelben; bas Ganze in fich zurückehrenbe unenblich Bewegung. Da nun bas Geset alles Rechtliche, Moralische m Sittliche als göttlichen Willen gebietet, so ist die Liebe in thu volkfändigen Entfaltung die sittliche Welt, die wirkliche umfassent Einheit dieses Gebietes, fofern dieselbe in das Selbstbewustiff restectirt und auf Gott bezogen wirb. Allein nicht alle Momen ber sittlichen Welt können um ihrer selbst willen geliebt werber die Liebe ist wesentlich Einheit des subjectiven und objectiven 291 lens, kann baher eigentlich nur auf die Personen und den alls meinen Geift ber sittlichen Welt gerichtet sein, auf alle and Berhältniffe aber nur, sofern bieselben zu ber Personlichkeit in B ziehung stehen, ihre Erscheinungsseite und Vermittelung bilde Deshalb ift ber andere Ansspruch: Liebe Gott über Alles m beinen Rächsten wie dich selbst, in Ansehung ber Objecte ber Lie nicht verschieden von dem ersten, welcher die Liebe als die Erst lung bes ganzen Gesetzes bestimmt. Ift eine lebenbige Gotte und Rachstenliebe im Subjecte entzündet, so ift die Erfüllung b besonderen Gebote nur die freie Entfaltung einer inneren Totaliti

Gottes Gebote sind nicht mehr schwer zu erfüllen, alles Besondere ift dem Princip nach schon im Allgemeinen mitgesett. senbern ift hierbei zu beachten, daß ber Mensch Gott nicht wahrhaft lieben kann, welcher nicht zugleich seinen Bruder, das sichtbare Cbenbild Gottes, liebt. Wäre Gott, wie man ihn öfter verstellt, eine von der Welt getrennte, abstract für sich seiende Perfinichfeit, so mußte es auch eine von aller objectiven Sittlichkeit geschiedene und unabhängige Liebe zu Gott geben können, und der Sat, daß der Mensch, welcher Gott zu lieben vorgiebt während er seinen Bruder haßt, ein Lügner sei, ware unhaltbar. Ift aber bie Liebe zu Gott wesentlich vermittelt durch die Liebe zum Räche fen, so muß die Rächstenliebe ein Moment in der Gottesliebe, wid dann weiter der Rächste als Ebenbild Gottes ein Moment des Urbildes sein. Die Offenbarung Gottes in seinem Ebenbilde web die Realität des göttlichen Zweckes in den vernünftigen und frien Wesen gehört nämlich als die objective Seite eben so wesent-In jur concreten Realität Gottes, als bas Object ber Erkenntniß mb die objective Freiheit zur Intelligenz und zum Willen gehört. Dur in der Einheit der subjectiven und objectiven Seite, des Ur-Wes und Ebenbildes, des Urguten und des wirklich Guten, des Authschlusses und der realen Freiheit, ift Gott wirklicher Geist. Der eine Mensch liebt deshalb im anderen nicht bloß den Schöpfer 🖿 Geschöpf — benn nach diesem Genähtspunkte müßten auch alle mürlichen Dinge, selbst Gegenstände bes natürlichen Abscheues, vom Amschen geliebt werden — sondern zugleich das Urbild im Ebens Whe, den liebenden Bater in den geliebten Kindern, das persons libende Princip und den höheren Geist aller Perfonlichkeiten in ba einzelnen Person. Durch das Christenthum ist das Selbstbe vistsein von der an sich seienden Einheit der ebenbildlichen Menschbeit mit bem Urbilde aufgeschloffen; burch ben Glauben an Christus, ben Sohn Gottes und Gottmenschen, und durch Aufnahme Christi in das innere Leben ist jene Ginheit wirklich gesetzt. Denn alle Glänbige sind dadurch Söhne Gottes und Brüder Christi, alle

find Eins in Christo, und durch diese Ibentität in der hochs Sphäre über die natürlichen und endlichen Gegenfätze erhob (Gal. 3, 26—28.). Wie in Christo die subjectiv-menschlie Seite - bie man aber nicht menschliche Ratur ober Subfic nennen barf, da die lettere die gottliche Seite in der Unmittelba keit ober an sich mit enthält — auf bleibende Weise mit ber got lichen vereinigt ift, so umgekehrt durch das Realwerden, Geftal gewinnen Christi in den Gläubigen die göttliche Seite in concre Entfaltung mit ber subjectivemenschlichen. Christus in feiner 88 flarung ist. selbst biese in sich concrete Identität beiber Seiten, ! in allen Gläubigen dasjenige, wodurch alle Eins sind, ist als i über die einzelnen Personen übergreifende Allgemeinheit, die De der Gottmenschheit, und in der Einheit mit der Kirche und ihre einzelnen Gliedern der wirkliche Geist. Rach der Lehre des Chri stenthums, welches den Logos als wahren Gott ansieht, und dur die Bermittelung der irdischen Erscheinung Christi, der Erlösen und des Glaubens die Realität desselben in allen Gläubigen sich ift Gott keine außerweltliche abstracte Persönlichkeit, sondern t der vollen Entfaltung seines Wesens zugleich die verklärte Mensch heit. Die creatürliche Seite des Menschen ist das zwischen be einfachen Begriff Gottes und seine Realität eintretende Elemen welches zunächst einen Gegensatz zu Gott bildet, und auch wel Aushebung desseiben durch die Wiedergeburt den Unterschied zwische bem Urbilde und Ebenbilde constituirt, so daß beide ungeacht ihrer Identität bennoch nicht zusammenfließen und zur abstrach Einerleiheit werben. Sind nun alle Menschen in Christo Bride und geheiligte Organe Eines Zweckes und Eines Geistes, ift b in sich restectirte Allgemeinheit Christus selbst oder der Beist Chris ber heilige. Geist, die Fülle Gottes (1 Cor. 12, 12 ff. Col. 1, 11 2, 9. 10. Ephef. 1, 23. 3, 19. 4, 13.): so liebt der Gläubige seinen Brüdern, wenn seine Liebe auf das Höchste in ihnen g richtet ist, Gott selbst, geht sie aber, wie gewöhnlich, auf die gan Personlichkeit, so liebt er wenigstens Gott zugleich mit, und f

) die getrübte Erscheinung mit Beziehung auf den darin fla nbarenden Geist und die hohe Bestimmung auch des Kleinsten himmelreiche lieben. Alle anderen Menschen bagegen liebt ber ift, weil sie an sich-gleichfalls jur Burbe ber Kindschaft Got bestimmt sind. Rach dieser Betrachtung werben wir ben tiefen n jenes Ausspruchs, daß Gottesliebe nur mit Rächstenliebe beı könne, zu würdigen wissen. Wer Gottes Ebenbild nicht liebt gar haßt, versagt eben damit Gott selbst die Liebe, und bie zweitige Gottesliebe, deren er sich etwa rühmt, ist eine bloße skindung, eine vorübergehende Wallung der Anschauung und dung zu einem abstracten Gott, keine gediegene Gefinnung. zeigt sich auch hier, daß die subjective Seite die Idee bes lens nur Wahrheit hat als Rester ber Sittlichkeit. nun diese Seite ber Besonderheit auf die Allgemeinheit der t jurud, so ist auf der göttlichen Seite die Liebe ein Untheil-8 und zugleich in sich befondert, bas Lettere in Beziehung auf besonderen Subjecte, worin dieselbe real wird, und ihre verbenen Vermittelungsweisen, die Liebesgaben, die Beranlaffun-Gestalten, in und bei welchen ber Zug ber Liebe bas mensch-Berg Gott entgegenführt. Auf ber menschlichen Seite ift bie : gleichfalls ein Untheilbares, aber besondert durch die vertenen Personen, an welchen, und die verschiedenen Liebesthaten, ) welche der Mensch seine Liebe dem unsichtbaren Bater er-Beide Seiten zusammengefaßt bilden die volle Einheit der , die heilige und freie Liebe als Selbstbewußtsein, Gesinnung, t; der einfache innere Reflex Dieser Totalität bagegen ist die : in der subjectiven Sphare der Idee des Willens. — Dieser Lebensfülle gegenüber erscheint die Sünde als selbstische rung des Subjects, als Haß und Reid, welcher die göttlich ipften Liebesbande zernagt und zerreißt, bas Innere veröbet mit bem Gefühl ber Unseligfeit erfüllt, Die sittliche Welterbnung hrt und ihre Gestalten nur als Mittel zur Realistrung selbstiger Zwede benutt. Aber auch hier ift festzuhalten, daß die heilige Liebe als wirkliche Freiheit nur als der Sieg über die chattsche Bewegung der natürlichen Triebe wie über Selbstsucht, Reund Haß gedacht werden kann, als ordnende, gestaltende, verklärent und versöhnende Macht göttlichen Lebens; welche die Gegenschund Midersprüche zur Einheit zurücksührt, und zwar nicht als stan Rothwendigkeit, sondern als wirkliche Freiheit, Selbstdestimmun Gottes und des Menschen zugleich, daher durch die Willfür und die Gegensche der Liebe vermittelt.

Dies führt uns zur Betrachtung der Gnabe, welche M freie, durch kein Berbienst auf menschlicher Seite bedingte, erlösent und versöhnende Liebe Gottes ift. Die Gnade kann nicht begriffel werden außer ihrer Identität mit der Liebe überhaupt, die Lieb nicht abgesehen von ihrer Fortbewegung zur Gnabe und zum Gno venstande. Die Gnade hebt das negative Moment der Sünde welches an sich schon in der Liebe als wahrhafter Freiheit lag, be stimmt hervor, läßt also die Liebe sich durch die inneren Whe fprüche und Gegensätze bes Willens zur wirklichen Liebe, zur Bu sohnung der Welt mit Gott und der seligen Gemeinschaft belbe Seiten foctbewegen. Die göttliche Gnade ist eine unbedingte, sofern f wahrhafte Selbstbestimmung, Freiheit Gottes ist; denn alle wirklich Freiheit ist unbedingt, ist über die endliche Relation der Seiten zu cht facher Ibentität berselben übergegangen. Fast man aber bie Gad abgesehen von dem Moment der Besonderheit, der Subjectivitä so ist vieselbe kein wirklicher Wille Gottes, sondern Rathschin welcher noch nicht offenbar ist, weshalb es der Apostel Pauls ftark hervorhebt, daß die Universalität der Gnade — und die Um versalität, die Beziehung auf die Subjectivität überhaupt, liegt # in ihrem Begriffe — erst durch das wirkliche Erlösungswerk w seine Wirfungen in der Menschheit, durch die Kirche, offenbar g worden sei (Ephes. 3, 5-10.). Oder stellt man sich den ewige Rathschluß als einen Willensact vor, so hat derselbe die Form d Willfür, sofern bas göttliche Ich wählend über ben möglich und wirklichen menschlichen Subjecten steht, die einen erwählt, !

anderen verwirft, und zwar nach einer grundlosen Wahl, da die Menschen als das durch Gottes Willen erst Begründete nicht umzelehrt einen Bestimmungsgrund für ben göttlichen Willen bilben Diese von Calvin, den Calvinisten und Schleiermacher de richtig gezogene Consequenz der gewöhnlichen religiösen Borklung läßt sich nur durch die der Form der Idee angemessene luffassung ber göttlichen Gnabe wissenschaftlich beseitigen. hließt die wirkliche Freiheit Gottes das Moment der Subjectivität, o and die Gnade, welche nur eine besondere Form derselben ist. Indebingt bleibt dieselbe bessen ungeachtet, da sie die Bedingung Her Realität, die Subjectivität überhaupt und die bestimmte Form desiden, durch welche sie der Gnade sähig ist, sich selbst geset hat. Diese Unbedingtheit ist eine in sich vermittelte, concrete, und ext Selbständigkeit der wahren Freiheit. In der Gnadenwahl ur abstracten Vorstellung bagegen findet nur eine scheinbare Unkongtheit Gottes Statt; benn sett man einen realen Unterschied wischen Gotd und der Menschheit, so ist die Wahl ein zufälliger lat, da der vernünftige Hintergrund, die Identität des Allgemeiund Besonderen, hier der Menschheit, in Gott fehlt; setzt man begegen keinen realen Unterschied beider Seiten und betrachtet Alles Millem als einen schlechthin flussigen Proces göttlicher Causalität, biann von einer unbedingten Wahl eigentlich gar nicht die Rebe in, da Gott nicht vor und über Allem, sondern nur in, durch mit demselben ist. Sowohl der abstracte Theismus als auch bet abstracte Pantheismus haben für die göttliche Freiheit in Conteine Stelle; behaupten sie dieselbe dennoch, so bleibt es bei bet bloßen Meinung, nach ihren wirklichen Momenten können jene Weerieen die Freiheit Gottes nicht nachweisen. Die göttliche Gnabe ist aber nicht bloß die Verdienstlosigkeit auf der menschlichen Seite wans, sofern alles Gute im Menschen, auch abgesehen von der uturlichen von Gott herstammenben Anlage bazu, die wirkliche linheit des Menschen mit Gott schon vorausset, und daher nicht dott gegenüber geltenb gemacht werben kann; sondern sie sest auch

die vorhandene Sunde und Erlösungsbedürstigkeit voraus, und be Gefühl der letteren kann selbst schon als ein Werk der vorben tenden Gnade, welche sich durch die abstracteren Momente zur R alität ihres Begriffes fortbewegt, angesehen werben. Hier ift e mm von großer Bedeutung für die richtige Einsicht in das West ber Sünde und der Gnade zugleich, auf die Art und Weise achten, wie die lettere die erstere überwindet. Geschähe es bun einen unwiderstehlichen Gnabenact, so hörte damit bie Gnabe a Freiheit zu sein und Freiheit im Menschen zu erzeugen, und ein so hörte die Sünde auf, Willfür und Sünde zu sein. der wirklichen Freiheit können der göttliche und menschliche 2816 nur so vereinigt werben, daß die Selbstbestimmung in demselbe Acte auf beide Seiten zugleich fällt, und die Willkür muß als w gatives Moment baran erhalten werden. Die Betufung, Erwäh lung, Erlösung, Bersöhnung und Heiligung ber einzelnen Subjet von Seiten Gottes ist in der Wirklichkeit nur dadurch eine Be thätigung göttlicher Freiheit, daß zugleich ber Menfch, sich mich bloß passiv berufen, erlösen u. s. w. läßt, sondern mit seiner eige nen Selbstbestimmung dabei und darin ift. Diese absolute Iben tität der Freiheit beider Seiten wurde schon oben bei ber Erdet rung des Begriffes dieser Sphäre, wie uns dünkt, genügend and einandergeset, und wir brauchen hier nur noch auf die ander Momente zu reflectiren. Die Sünde wird in den Begnadigin nicht vernichtet, sondern nur überwunden; sie bleibt theils als Mis lichkeit, also als negatives, ausgeschlossenes Moment, an der Fod heit und Liebe ber Kinder Gottes zurud, theils tritt fie in eine nen Acten auch in die Existenz und bethätigt sich daburch für bal Bewußtsein als eine immer noch mögliche, als einen gebundens aber nicht getöbteten Feind ber Gläubigen. Die Frage, ob 💆 einmal Begnabigte aus dem Stande der Gnade wieder herund fallen könne ober nicht, läßt sich nur eben so relativ beantwortet wie sie gestellt ist. Ist nämlich ber Stand ber Gnade als con tinuirliche Ibentität ber Gnabe und bes Begnabigten gefaßt, f

herausfallen aus bemselben unmöglich, ba das lettere bie bene Continuität schon vorausset, also ben Stand ber als solchen negirt. Wird dagegen die Aufnahme bes Subin das Reich der Gnade bialektisch gefaßt als allmälige, untheilbare, Entfaltung ber mit ber Wiebergeburt gesetzten . Natur, so läßt sich bei keinem Individuum empirisch bes i, in welchem Zeitpunkte ber eigentliche Stand ber Gnabe , und mit dem Bertrauen auf die Unwandelbarkeit des Lebens muß zugleich Wachsamkeit und ein unablässiger t der Förderung des Heils verbunden sein. Mag aber auch nde in den Begnadigten eine in vielfacher Beziehung andere mgenommen haben, so wird bennoch so leicht Riemand bei, daß sie dis auf den letten Rest verschwunden sei; bleibt ch Sünde, so muß sich auch die Grundbestimmung derselben , der innere Widerspruch gegen bie heiligen Mächte bes Wirb nun die Sunde in Folge ber Wiebergeburt nicht h aus dem Menschen entfernt, bleibt dieselbe zuruck, damit iheit ber Begnabigten nicht zu einer ftarren Rothwendigfeit so kann sie auch vorher nicht von außen in den Willen :kommen und etwas ihm burchaus Fremdes sein; sie muß r bas negative Moment der Freiheit und Liebe überhaupt Diejenige Theorie, welche bie Sunde gern als einen Krankff vorstellt, welcher auf zufällige Weise in die ursprünglich und lautere Ratur des Menschen hereingekommen, und stedende und erbliche Epidemie hervorgerufen habe, kann bie ig des Menschen für keine wirkliche Heilung dieser Kranksehen; die erlösende Gnade bildet nur ein Balliativ, kein lmittel, da der Organismus den Krankheitsstoff oder die Affection nicht wirklich von sich ausscheibet. Der Mensch m zufälligen Thun — benn die Rothwendigkeit beffelben usdrücklich geleugnet — erscheint so mächtiger als Gott, clitat des göttlichen Zweckes ist für die ganze irdische Entig des Geistes verkümmert, und es drängt sich unmittelbar

die Frage auf, warum Gott die sittliche Welt nicht so gestent habe, daß sie durch keinen Zufall in Verwirrung kommen kommen Giebt man nun zu, daß die Möglichkeit ber Gunde von Gott ( geordnet sei, damit überhaupt die subjectivemenschliche Freiheit fatt finden könne, so ist die Sünde im Allgemeinen nichts Zufälliges in dem Sinne einer Krankheit, welche eintreten kann ober auch mich ohne die Gesundheit des Organismus zu bedingen; denn mr Ansbruch, die Entwickelung einer Krankheit, welche als Stime bes Organismus schon vorhanden ist, dient zur Gefundheit, will sich darin die Reaction der organischen Einheit gegen das truk Element ober Glied, also schon ber Proces ber Seilung in feins ersten Stadien offenbart. Bei der Sünde könnte dies um der Fall sein, wenn sie in der Substanz oder Natur des Massen läge, ein Dualismus, welcher, wie oben gezeigt, zu ihrem Buff nicht stimmt. Die dristliche Erlösungslehre ist barin, bas fe in Sünde auch in den Begnadigten noch vorkommen läßt, keinebugs dualistisch; benn die Macht ber Sunte ist durch Glauben Liebe gebrochen, die Versuchung zu berselben bleibt aber noch, mit der Gläubige ein Kampfer im Reiche Chrifti sei und bes wiederholte Siege zur geistigen und sittlichen Vollendung gelangs Mußte nach Paulinischer Lehre die Sünde recht groß werben, w mit die überschwengliche Gnade einträte, war der erfte Mensch == ein irdischer, materiell und seelisch, und sein Gegenbild Chiffe erst ein geistiger (1 Cor. 15, 45 ff.), und erschien Christus als die Zeit erfüllt war, um die Menschheit mit Gott pu we sohnen und wahrhaft zu befreien: so bildet die Sünde in biff Zusammenhange ein vermittelndes Moment, das man nicht Freilich if in auswerfen kann ohne seine Einheit zu zerstören. die Sünde als ein Element gedacht, welches die göttliche ordnung als vorhanden voraussett, nicht selbst hervorbringt; wird die Art und Weise, wie jene Voraussetzung da ist, auf im göttlichen Willen zurückgeführt, sofern bas Gesetz ben 3med die Sünde zu vermehren (Röm. 5, 20. 7, 13.), indem es bie woll

strebenben Begierben erweckte. Obgleich hiermit der sündige Act als solcher nur auf die menschliche Willfür zurückgeführt wird, so ift dieselbe auf der andern Seite im Allgemeinen, d. h. nicht in ber besonderen Sünde sondern im Sündigen überhaupt, durch ben stillichen Willen bedingt; denn Gott kann die Sünde nicht mehren wollen, wenn er sie überhaupt nicht als negatives Moment ber freiheit und als Boraussetzung der Gnade gewollt hat. Bollen kann jedoch, wie wir unten näher sehen werden, nur uneigentlich ein Wollen der Sünde genannt werden, und ist wohl m unterscheiben von der wirklichen Sünde, dem sündigen Willen, wecher nur dem Menschen in seiner Erscheinung zugeschrieben werder kann. Setzt nun die Gnade als nothwendigen Gegensatz die Sinde voraus und ist sie in ihrer wirklichen Bethätigung nur kraft der ansgeschlossenen Sünde selbständige Freiheit, kann im menschichen Willen die Form der Willfür nicht ganz in die göttlichmenschliche Freiheit aufgehen, weil damit das Selbstbewußtsein der letteren zugleich aufgehoben würde: so folgt baraus weiter, daß it Berke der Liebe, so wesentlich sie auch aus dem lebendigen Sauben hervorgehen und beffen praktische Vermittelung bilben, the Bedingung der Rechtfertigung und Befeligung bes Menschen den können; nicht etwa beshalb, weil ber menschliche Wille in der Liebe immer schon in Einheit mit dem göttlichen wirft, der Rensch also eine von Gott gestellte Bedingung nicht für sich allein afüllen würde — denn bies findet auch beim Glauben Statt, beein die gottliche Gnade schon mitgesetzt ist - sondern weil die praftische Seite des Willens für sich betrachtet unvollkommen Meibt und bis auf einen gewissen Grad bleiben muß, und nur ber Maube in Einheit mit ber Liebe als allgemeiner Gesinnung die wahrafte Unendlichkeit bes frommen Selbstbewußtseins bilbet. Rur in sich Unendliche kann die Bedingung eines Unendlichen, ier ber Rechtfertigung und Seligkeit, sein, weil babei bie Relation bas absolute Berhältniß der Identität der Seiten umschlägt. tan könnte zwar meinen, der Glaube sei in seiner Wahrheit durch Batte, menfol Freiheit. 15

die Liebe, diese in ihrer Wahrheit durch die besonderen Werke d Liebe bedingt, also zulett ber Glaube und die Rechtfertigung dun die Werke; die letteren seien durch eine Hinterthür wieder hereit gelassen, und die ganze Ansicht sei vom gesetzlichen und einseit moralischen Standpunkte nur formell verschieden. Allein die Fon der Verknüpfung der Momente ist bei allen geistigen Dingen bi Hauptsache und unterscheidet ganze Standpunkte, die der auße lichen Ansicht, welche die Momente bloß herzählt, zusammenzufalle scheinen. Allerdings muß sich der Glaube und die innere Total tät der Liebe in einer Reihe besonderer Thaten offenbaren, mi wo diese fehlen, sind auch jene nicht vorhanden; aber diese Wed bilden nur die Entwickelung und Erscheinung der in sich concrete Allgemeinheit, sie werden nicht mehr gezählt und zusammengerechm wie auf dem legalen Standpunkte, und bedingen, in ihrer Beson derheit gefaßt, Glauben und Liebe nicht, weil sie als Entfaltm der Liebe mit dieser selbst identisch, abgesehn von dieser Einheit ab keine Werke der Liebe sind. Weil aber die Liebe als praktifd Thatigkeit, also im Unterschiede von der innern Fülle des Glauben in die endliche Sphäre eingeht, und sowohl innerlich durch die i einzelnen Momenten noch eintretende Sünde, als äußerlich durch b Zufälligkeit und den Widerstand der Erscheinungswelt unvollker men bleibt: so kann biese praktische Seite als solche kein Grm der Rechtfertigung sein; der Mensch ist in dieser Sphäre nie vol fommen gerecht, nicht in allen einzelnen Willensacten und That ber absoluten Forberung angemessen. Diese Mängel ber Erscheinm werben aber ausgeglichen burch die innere Einheit des Selbst wußtseins, worin kraft des Glaubens das Urbild der sittlich Vollkommenheit als das wahrhafte Selbst lebendig ist, und b Liebe aus ber getrübten Erscheinung sich zur einfachen Allgemen beit, zu bem Gefühl, bas Gute im innersten Berzensgrunde wollt zu haben, concentrirt. In dieser unendlichen Rudfehr aus b Besonderheit und ben Gegensätzen ber sittlichen Welt zur an m für sich seienden Idee als einer den Zwiespalt versöhnenden Ma

hat das Subject die Gerechtigkeit des Glaubens, welche allein vor Bott gilt, und bas bamit verknüpfte Gefühl gottlichen Friedens, welcher traft ber concreten Einheit der Idee höher ist als die Resexion des Subjects und alle Anstrengungen, welche dasselbe in der Gesetzerfüllung zu seiner eigenen Beruhigung machen konnte. Die göttliche Gnade macht ben einzelnen Menschen als solchen wicht gerecht, macht sein ganzes moralisch-sittliches Leben nicht islechthin vollkommen, weil dies innerlich unmöglich ist. Biels nchr ift es so vorgestellt, daß das Verdienst Jesu Christi den cingeinen Subjecten angerechnet werbe, um bei ihnen die Mängel des einen Willens zu erganzen. Die Vorstellung von einer Burechnung fremben Berbienstes widerspricht freilich, wenn man dies felbe fireng buchstäblich und äußerlich auffaßt, aller Moralität und Breiheit; eine juribische, bloß ber Sphare bes Rechts angemeffene, Imechnung hebt die freie Selbstbestimmung und die Wahrheit des Capes auf, daß die sittliche Bollendung nur Resultat ber Freiheit, We fic concret gestaltende Ibee bes Willens sein kann. Der eigentice Sinn der Imputation ist jedoch keineswegs ein legaler, sonben im Gegensate zur Legalität gebilbet und beshalb nur scheinber mit ihrer Grundansicht übereinstimmend. In Wahrheit ift bie Imputation des Verdienstes Christi nicht verschieden von der Iden-Mit bes einzelnen Subjects mit seiner urbildlichen Ibee ober bem Sche Christi; weil sich aber diese Einheit nicht auf alle besonderen Icte des subjectiven Willens erstreckt, so ist die praktische Gerech-Afteit im absoluten Sinne keine wirkliche, sondern bloß ideale, von Bott angenommene, und mit Beziehung auf die Ibee angerechnete. Sirtlich kann die absolute Gerechtigkeit nur in der objectiven Welt-Admung ober im Geiste werden, fofern die Mangel ber besonderen Bersonlichkeiten durch ihr Zusammenwirken für den gemeinsamen Wfoluten 3med aufgehoben werben; aber auch bas Reich Gottes Rellt diese Gerechtigkeit nicht in seiner zeitlichen Erscheinung, sondern in seiner ewigen Harmonie, in der Anschauung der verklärten, Eriemphirenben Kirche, dar; das Absolut-Sittliche ist daher nur

ì

als absolute Rücksehr bes Geistes aus aller subjectiven und e jectiven Erscheinung zugleich benkbar. Deshalb bilbet benn m die Anschauung und Hoffnung eines verklärten Reichs Christi i nothwendigen Schlußstein in der Gesammtbewegung des from Selbstbewußtseins. — Die Paulinische Lehre von der Rechfal gung durch den Glauben ift nach dieser Erörterung der Mont ber angemessenste religiöse Ausbruck für die Rückehr der subjecten Ibee bes Willens aus ihrer endlichen Erscheinung, also bie in religiöse Wahrheit selbst, die vernünftige Einheit der Dialedik in Selbstbewußtseins. Deshalb konnte es denn auch nicht daß diese Lehre von dem einseitigen Verstande häufig misverstand und verkehrt wurde, wie es allem Concret=Vernünftigen ta standesabstraction gegenüber ergeht. Bald war es eine w tinomistische Richtung, welche darin einen Deckmantel f Sünden und ein Ruhekissen für das Gewissen fand, indem 🎏 🛰 Glauben bloß theoretisch und äußerlich auffaßte; bald war 🗱 abstracte gesetzliche Eifer, welcher bie Lehre unmännlich, and und der Moralität und Sittlichkeit verderblich fand, inden 💆 Richtung das Misverständnis der anderen antinomistischen, nicht für den ursprünglichen Sinn der Lehre, aber dennoch sir # nahe liegende Consequenz berselben ausgab, besonders für E welche sich die zusammengesetzte Vorstellung vom Glauben 州 aneignen könnten. Allerdings kommt dabei Alles an auf Begriff bes Glaubens, und bann weiter auf die Art und 284 wie man sich überhaupt das Verhältniß Gottes zum menschliff Geiste und Willen benkt. Nach dieser letteren Seite hin unsre bisherige Erörterung im britten Stadium bieses Abschie ihre nothwendige Ergänzung erhalten.

## 2. Die Entwickelungsftufen des subjectiven Willens.

Wir betrachteten bisher die Momente der subjectiven 5th der Idee des Willens in ihrem inneren dialektischen Berhältschiff

nanber, ohne babei dem empirischen Entwidelungsgange des Subcts zu folgen. Dieses Verfahren war nothwendig, um bie Mos ente selbst wissenschaftlich zu bestimmen; die Erscheinung und der Biderspruch derselben konnte nur aus der Einheit der Idee beriffen werben, und die lettere mußte deshalb in ihrer einfachen Indentität oder als Begriff dieser Sphäre vorangestellt werden. Diese Betrachtung erhält ihre nothwendige Ergänzung an der nun islgenben Erörterung der empirisch auf einander folgenden Entwiselungsstufen des subjectiven Willens, eine Erörterung, welche buch obige Dialektik der Momente vielfach vorbereitet wurde, wefentlich darauf ruht und zum Theil benselben Inhalt nur nach einem andern Gesichtspunkte barstellt. Da ber Wille ober die Freiheit wefentlich Selbstbestimmung ist, so fann es feinen angeborenen ober mmittelbar gesetzten wirklichen Willen geben; biefer ift als Selbs bestimmung innere Vermittelung, also Aufheben ber Unmittelbarkit, Entfaltung des mit der Geburt in den Menschen gelegten Rimes. Von Natur ift ber Wille nur als Anlage, Bermögen, de ein Inneres, bas in die Wirklichkeit heraustreten soll, vorhuben. Mit dem erwachenden Selbstbewußtsein erscheint auch be wirkliche Wille, zunächst als Willfür, später als wahrhafte Inheit. So ergeben sich bie Stusen ber Entwickelung: 1) ber Intand ber unmittelbaren Einheit ober Indifferenz ber Momente; h bas Auseinanderschlagen ber Seiten zur Gestalt bes moralischen Selbstbewußtseins, zum Wissen und Thun bes Guten und Bosen; bie Aufhebung bes damit gesetzten Zwiespalts zur Einheit 11 Idee.

## a Der Juftand ber Indifferens der Momente bes subjectiven Billens.

Unmittelbare Einheit oder Indisferenz der Momente des Wilses können wir von diesem Zustande nur prädiciren, sosern wir nselben theils im Unterschiede und Gegensaße zum wirklichen Wilse Subjects betrachten, worin der Unterschied des allgemeinen zu göttlichen und des subjectiv-menschlichen Willens nach Form

und Inhalt gegeben ist; theils als substantielle Grundlage biese in sich vermittelten wirklichen Willens. Da der Unterschied de Momente zum Begriffe bes subjectiven Willens selbst gehört, mich etwas ist, das zu dem Willen noch hinzukommt, so entspricht be noch indifferente Wille dem Begriffe des Willens nicht, und zwei nicht bloß in dem Sinne, in welchem auch der bose Wille jenen Begriffe unangemeffen ist, sondern in dem strengeren, daß bas un mittelbare Dasein, aus welchem sich ber Wille entwickelt, noch feine Realität besselben ist; benn Entfaltung der Momente und Realist ist basselbe. Da aber auf ber andern Seite bieses Dasein ben substantiellen Grund, die potenzielle Voraussehung des wirklichen Willens, und zwar nach allen seinen Momenten, bildet, so kann man ihm den Ramen des Willens mit bemselben Rechte zugestehen als man das eben geborne Kind ein vernünftiges Wefen neum Alle Indifferenz läßt sich nur aus der Differenz begreifen: dem das Begreifen besteht in der für das Deufen und in demselben go setten Entfaltung ber Begriffsmomente; wo biefe Entfaltung feift hört das eigentliche Begreifen auf, die Indifferenz läßt fich dass mur beziehungsweise, also vermöge ihrer Bewegung zur Differen hin begreifen. Die Erinnerung des Subjects reicht nicht bis t den Justand der Indifferenz hinein, weil sie selbst eine Thatigkt und innere Vermittelung bes Selbstbewußtseins ist, welches ef mit der Differenz beginnt. Weder bas einzelne Subject noch Menschheit überhaupt kann baher eine erfahrungsmäßige Renning von jenem Zustande haben und überliefern, sofern er sie selbst 🜬 trifft; vielmehr wird diese Kenntniß nur von denen gewound, welche darüber hinausgeschritten sind, theils durch Beobachtung von Kindern im zartesten Lebensalter und von einzelnen in ihm Entwickelung zufällig gehemmten Individuen — benn ganze Bil ker in diesem Zustande kann es nicht geben, wenn sonst eine Bolleinheit flattfindet — theils durch Schlüsse von der Geftalt be winklichen Willens auf seine Voranssezung zurück. Durch solch Reflexisven haben sich denn auch die Sagen der Bölfer von eine goldenen Zeitalter und vom Verlust der kindlichen Unschuld gebilbet; der Seist restectirt sich darin aus den Widersprüchen und Gegensähen der Wirklichkeit in sein gegensahloses substantielles Wesen, welches aber, als Substanz, wesentlich mit der Naturbekimmtheit behaftet ist.

Bestimmt man nun von ber Differenz aus die Indifferenz naher, so ift disselbe die unmittelbare Einheit des göttlichen Willens sber bes Gesetzes und bes subjectiv-menschlichen Willens, bes formellen Ich und seines natürlichen Inhalts. Diese Seiten und Momente find als solche nicht vorhanden, ihr lebendiger Proces if vielmehr zur natürlichen Rothwendigkeit zusammengefunken. De unmittelbare Einheit ber Momente der Idee ist nämlich das Eden, der animalische Proces überhaupt, und der Mensch unterscheibet sich im Zustande der Indisferenz nur durch seine Potentia-Wit und das durch dieselbe bedingte Vorspiel des Freien in der Bewegung der Rothwendigkeit vom Thiere. Da der wirkliche Bille noch fehlt, so ist der Mensch weder gut noch bose, also in Beziehung auf Gott auch weder gut noch bose erschaffen. Confalität bes Bosen von Gott auszuschließen, sagt man zwar Mer, ber Mensch sei aus ber Hand Gottes gut hervorgegangen, We sei er durch sich selbst geworden; dieser Ausdruck ist jedoch Hick mangelhaft und unpassend, zumal wenn man bei ber Schöpfung nur an das erste Menschenpaar benkt, und dasselbe ausvohmsweise gut, alle anderen Menschen dagegen mit einem unwiderstehlichen Hange zum Bosen geschaffen werden läßt. Da ber Rensch nur burch Bethätigung ber Freiheit gut werben kann, und eine unmittelbar gesetzte Heiligkeit, Weisheit und Gerechtigkeit ein sich felbst widersprechender Gebanke ist, so hat man in neueren Beiten es vorgezogen, ben Menschen, wie er aus Gottes Hand bervorgegangen, als rein, unschuldig zu bezeichnen. Damit ift jeboch wenig gewonnen, da beide Ausbrücke nicht im moralischen und fittlichen Sinne gefaßt werben bürfen, sonbern bie Abwesenheit des Bofen vom menschlichen Willen nur in dem Ginne aussagen,

ķ

ľ

S.

1

•

K.

wie man auch natürliche Dinge als unschuldig und rein bezeichnet und der menschlichen Bosheit und Verkehrtheit eine heilige Ratu überhaupt entgegenstellt. Die menschliche Ratur als Substanz ge faßt, also der Wille in der Indifferenz seiner Momente, ist weba gut noch bose, rein ober unrein; alle Prädicate, welche erst burch die Differenz bedingt sind, muffen hier noch ausgeschloffen werden. Es wird zwar gesagt, daß Gott nach vollbrachtem Schöpfungs acte Alles, was er gemacht hatte, ansah und sehr gut fand (1 Mel 1, 31.); hier bezeichnet aber das Prädicat Gut die Zweckmäßigkeit überhaupt und umfaßt deshalb die natürlichen Dinge und bie menschliche Natur zugleich. Der allein angemessene religiöse Ausdruck zur Bezeichnung der menschlichen Ratur in dem Zustande, wie sie von Gott kommt, ist der biblische, daß nämlich Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf (1 Mos. 1, 26. 27. 9, 6.): es liegt darin eben sowohl die creatürliche als ebenbildliche Seite des Menschen. Da der Mensch vermöge seiner Gottähnlichkeit über alle anderen Geschöpfe erhaben gebacht, und bie Herrschaft über bie irdischen Dinge als eine Folge berselben bezeichnet ist (1 Mos. 1, 26—28. Ps. 8, 5—9.); da ferner diese Gottähnlichkeit als we vertilgbare, substantielle Bestimmung der menschlichen Natur betrachtet ist (1 Mos. 9, 6.): so kann es nicht zweifelhaft sein, daß darm ter das intelligente Wesen des Menschen, Vernunft und Freiheit, zu verstehen ist. Nun unterscheidet aber die Schrift sehr richtig eine dreifache Stufe dieser Gottähnlichkeit. Zuerst ist dieselbe bei der Schöpfung als substantielles Wesen und Bestimmung der mensch lichen Natur gesett; der Mensch wird überhaupt nach dem Bilde Gottes geschaffen, ist Träger bieses Bilbes. Damit ist über ik Entfaltung der Substanz zur wirklichen Vernunft und Freiheit nichts Näheres ausgesagt. Daher tritt die Reslexion ein, daß ba geschaffene Mensch zunächst von der Natur kommt, die Göttähr lichkeit aber erst mit dem Erwachen des moralischen Selbstbewußt seins, mit dem Wissen bes Guten und Bösen, welches durch bi That bedingt ist, in ihm entsteht. Diesen Gesichtspunkt macht de

änzer der ursprünglichen Schöpfungssage geltend (1 Mos. 2, 17. 5. 7. 22.); wenn dabei die Bernunft scheinbar von außen, pah ben Genuß vom Baum der Erkenntniß des Guten und Bö-📭 in den Menschen kommt, so ist dies begreiflich nur mythische gorische Darstellung: zwei Hauptbestimmungen des göttlichen niens, das sittliche Bewußtsein und das ewige Leben sind als Bunderbäume vorgestellt, die Eigenschaft des einen nimmt Renfch in sich auf, weil es aber nur burch die Vermittelung Sould geschieht und geschehen kann, so wird ihm die andere michaft versagt. Als sittliches Wesen, welches das Gute und Die mx so weiß, daß es dasse!be auch thut, bleibt der Mensch = Minglich und sterblich wie er erschaffen wurde, wird Gott in fotung der Unvergänglichkeit nicht gleich. Diese zweite Stufe Sottahnlichkeit ist daher die der Differenz und des Gegensapes Momente der Idee. Die dritte und höchste Gestalt der Gott-**Michkeit wird durch die Erlösung, den Glauben und die Wiederbut** gesett, wodurch der Mensch wahrhaft gottähnlich, geistig frei (Col. 3, 10. 1 Cor. 15, 45—49. 2 Petr. 1, 4.); dies ist die Gott-Mateit der Idee, die höhere Einheit der differenten Momente subjectiven Willens. Die älteren Theologen, besonders die kestantischen, verwechselten die erste Stuse mit der dritten und lten fich gegen die ausbrückliche Erklärung des Apostels Pau-# (1 Cor. 15, 45 ff.) die ersten Menschen vor dem Falle als **Monnmen heilig, gerecht und weise vor; sie faßten außerdem bie** wite Stufe einseitig als Regation und Privation dieser Bollfomwhelt, als Sündenfall, auf, ohne eine Ahnung von der tiesen **Pichei**t der Erzählung zu haben. Wunderlich und ideenlos ng, erflärte mas die Stellen, welche von der durch den Unge-**Biam** veranlaßten Gottähnlichkeit des Menschen reden, ironisch, **unter aber im Wiberspruch bamit wieder an, daß die beiden Wuns** Diese geistlofe Christverbrehung, welche auch in der neuesten Zeit bei vielen Meologen noch an der Ordnung ist, wird nur bei tieferer Er-

kenntniß bes Wesens ber menschlichen Freiheit verschwinden. — Sie haben wir es nur mit der ersten Stufe der Gottahnlichkeit be Menschen zu thun, und es fragt sich, wie das mit der Schöpfun in allen Menschen als solchen gesetzte Ebenbild Gottes im Ber hältniß zur natürlichen Beschaffenheit und zur weiteren Entwick lung des Menschen zu denken sei. Liegen vielleicht beide Seiten das göttliche und das natürliche Element, außer und hinter einem ber? Liegt die Intelligenz im dunkeln Schacht der menschlichen Natur vergraben, bis sie durch äußerliche Einwirkung ober eine äußerlich mitgetheilte Offenbarung ans Licht bes Tages geschat wird? Eine Trennbarkeit beider Seiten ist nicht möglich, weil bu Geist auch in der Gestalt der Substanz nicht aus Theilen fonder Momenten besteht, und weil überhaupt keine Identität durch bi spätere Entwickelung möglich gemacht wird, die nicht schon in Reime ursprünglich ober potenziell liegt. Beibe Seiten bilben wa in der Substanz keine Momente, weil sie überhaupt darin med nicht auseinanbertreten; wie aber im Pflanzenkeime ober im Em bryo die ganze organische Gliederung ideell enthalten und prase mirt ist, so anch in dem noch indifferenten Willen seine spatem Unterschiebe. Der Begriff bes Willens ist allerdings nur als 300 neres vorhanden, das Ich bethätigt sich noch nicht als Denka und Bestimmen seiner selbst; was aber nur erst als Inneres 🗪 Potenz gesetzt ist, das ist eben damit auch erst als Aeußeres de Erscheinung gesetzt, und eben so umgekehrt. Erst wenn Immen und Aeußeres sich gegenseitig vermitteln, kommt es zur Wirth keit, und sofern das Innere als das allgemeine Wesen, das pere als seine Erscheinung und besondere Gestaltung aufgefast wird, zur Realität des Begriffes als der sich frei bewegenden 🌫 talität. Ift nun der Wille noch in der Substanz verschlossen, f darf man fich dies nicht so vorstellen, als ob dieser Reim hinis der Erscheinung und getrennt von ihr verstedt läge und schlieft vielmehr ist die außere Erscheinung, welche aber als solche vol nicht gewußt wird, selbst die Hülle des Innern, umschließt bassell

ell. Das seinem Begriffe und seiner Bestimmung nach in ermittelte ist nur als Unmittelbares da, das Ursprüngliche mmere ist nur erst ein Aeußeres. Häusig werden Ursprüngund Unmittelbares mit einander verwechselt, und der Specuder Vorwurf gemacht, daß sie durch ihre immanente Dia-Mes Ursprüngliche aufzuheben und zu vernichten strebe. Allein ksprüngliche ist das Substantielle, Potenzielle, das erst dem je nach ober für uns Gesetze; bas Unmittelbare bagegen ift mirisch erste noch unvermittelte ober später zur Einsachheit ehrende Erscheinungsform des Ursprünglichen. h ursprünglich ober seinem Begriffe nach sei, offenbart fich wenn die Unmittelbarkeit ober Indifferenz aufgehoben wird; geht verloren, das Ursprüngliche dagegen kommt aus ber Potentialität zur Actualität, wird so zur Realität des Beober zur Idee, Ursprünglich ift ber Mensch mit ber Mogund Bestimmung zur Vernunft, Religion, Freiheit geschafles ift seine principielle Olfferenz, sein Begriffsunterschied von hieren. Aber unmittelbar ist ber Mensch als ein natürliches geschaffen; sein Denken und Wollen ift noch nicht zur in rnunftigen Allgemeinheit ausgebildet, ift noch finnliche Borg, Trieb, Begierbe. Durch biese unmittelbare Einheit ber blichen und natürlichen Seite bes Menschen ift bas Göttibst zur Natur geworben, hat sich selbst als Unmittelbares um sich aus dieser seiner Voraussehung zur Geistigkeit zu Denn alle späteren Gestalten, Gefet, Liebe. Getft, ! Gottes, find nichts von ber Entfaltung des göttlichen Eben-Berschiedenes, und schon die tieferen Lehrer der alten Kirche, das Berständniß der speculativen Logosides noch nicht entt war, nahmen eine fortbaurenbe Berbinbung bes Logos als wildes mit dem feit der Schöpfung in der menschlichen Ras mutrklichten Cbenbilbe Gottes an. Der Logos ift Die reint ober metaphysische Form ber Intelligenz; seine Berbindung m Chenbilde ift seine Realibit als wirklicher Golft. Diese

Realität hat fich aber durch verschiebene Stufen ber Erscheinun vermittelt bis zu Christo hin, in welchem der Logos Fleisch war und so das höchste religiöse Selbstbewußtsein und die wahrhast göttlich-menschliche Freiheit erzeugte. Wie nun aber in Christo be Logos erst zur Ratur wurde in seiner Identität mit bem Fleisch da der Begriff der Ratur den Unterschied des Unmittelbaren und der darauf folgenden Entwickelung involvirt, wie deshalb in Christ auch nur Eine Natur, die sich in zwei Seiten birimirt, angenemmen werben kann, weil sonst die Einheit der Person sammt ber Wahrheit beider Seiten undenkbar ist: so ist auch bei der Menschheit überhaupt das Ebenbild Gottes oder die Realität des gitte lichen Logos mit der endlichen Seite des Menschen eng verbunden, und beibe zusammen constituiren erst den Begriff der menschlichen Ratur. Das Göttliche kommt nicht auf zufällige und äußerliche Weise erft später hinein; eine begriffslose Vorstellung, die nicht ein mal auf den lebendigen Organismus Anwendung leidet, welcher fich nur solche Elemente assimilirt, welche an sich mit ihm identisch sind; geschweige benn auf die geistige Monas; vielmehr ist der göttliche Geist ursprünglich und potenziell schon in der menschlichen Ratur mitgesetzt, und eben beshalb erreicht der Mensch nur durch God und in Gott seine Wahrheit und Freiheit. Eine Vergötterung be Menschennatur wäre biese Ansicht nur bann, wenn nach monophysitischer Weise die richtige Voraussetzung der Einen Ratur duch Bermischung und theilweise Vernichtung ihrer differenten Moment, ber Seiten der Idee, getrübt, und die Sache aus der immanente Dialektik des Geistes in die sinnliche Sphäre einer chemischen Bo mischung. Durchbringung und Verwandlung verschiedener Substan herabgezogen würde. Das Vernünftige und Freie nicht durch Kategorieen und Verhältnisse, die bloß der Ratur an gehören, begreislich gemacht werden, sondern nur durch die freie Dialektik des Begriffes und der Idee. Ist nun auf der einen Seite die göttliche — metaphysisch gedachte — Idee in der mensch lichen Natur immer real gewesen, wenngleich zuerst in bloß un

mittelbarer Weise und beshalb nicht als wirklicher Geift gesett: so ift auf ber andern Seite auch die Natur in Gott gesetzt als menschliche Natur, und Gott hat sich badurch selbst eine Naturbafis gesetzt, aus welcher er sich entwickelt. Der gewöhnlichen Borstellung des abstracten Verstandes scheint diese Ansicht ungewint, da fie Gott als Unveränderlichen, über allen zeitlichen Bechsel Echabenen auffaßt; dieser Worstellung mußte deshalb aber auch bie Person Christi ein unbegreifliches Rathsel bleiben, da Christus, obgleich ber Logos in ihm Fleisch geworben, zunahm an Weisheit wie an Jahren, Gehorsam lernte und allmälig zur sittlichen Bollcobung gelangte. Der Verstand sträubt sich dagegen, bas Göttlife als Ratur zu benken, er begreift nicht, daß Gott nur daburch Geit ift, daß er fich zugleich als Natur, Unmittelbares, Indiffemy fest; er construirt sich Gottes Selbstbewußtsein nach Analogie bes menschlichen, ohne zu bedenken, daß dann auch dieselben Vormsjezungen anzuerkennen seien. Subject » Object ist aber bas Selbstbewußtsein nur, sofern es auf einer Raturbasis ruht, wobuch ber Unterschied der Seiten zu einem realen, von dem bloß byfichen, ideellen Unterschiede verschiedenen wird; das Auseinander-Megen der Momente sett ihre an sich seiende Einheit, das forwile 3ch und die bewegliche Willfür eine substantielle Rothwens bigkeit voraus. Dhne Naturbasis schwebt die Dialektik der Freiheit gleichsam in der Luft, d. h. sie ist ein rein ideeller, bloß los gich-metaphysischer Proces. In der Wirklichkeit ist Gott Subsun, causa sui und reale Freiheit, sofern er selbst in sich unterscheidet den Grund, aus welchem, und die Freiheit, als welche er ich ewig aus seiner unerschöpflichen Fülle von Wesenheit hervorbeingt. Der Ausbruck: göttliche Natur; die biblische Formel, daß alle Dinge aus Gott (als Substanz), durch Gott (als absolute Causalität) und zu Gott (als Ibee) find (Rom. 11, 36. 1 Cor. 8, 6.); die Idee des Logos, welcher eben sowohl Abglanz des göttlichen Wesens als die absolute Vermittlung und ideale Einheit ist, traft welcher alle Dinge geworben sind und bestehen (Col. 1, 15. 16.),

2

.

=

ج

.

•

Z

=

fo wie Leben und Licht aller intelligenten Wesen (Joh. 1, 4.); bei heit Christi und der Gläubigen mit Gott innerhalb Einer Pas lichkeit: alle biese tiefen Bestimmungen sind leere Worte, all Borstellungen, wenn nicht Gott als substantieller, realer, wie biger Grund, also als Unmittelbarkeit ober Ratur, und als klärung und Befreiung bieser Substanz, als Ibee (Logos) Geist, begriffen wird. Auch in Gott ist die Freiheit nur all heit der Rothwendigkeit und der formellen Selbstbestimn benken; leugnet man bie Substanz, so fällt bamit auch bie wendigkeit. Auf ber andern Seite darf aber nie überschaf ben, daß diese Entwickelung nur in ihrer besondern Erst nicht überhaupt, zeitlich zu benken ist; es gab keine Zeit, we nur erst als Substanz existirte und sich noch nicht als Ga vorgebracht hatte; wie die Schöpfung als ewiger Act zu! ift, so auch der Unterschied und relative Gegensat in Gottel Außerdem muß dieser Proces der Befreiung der substant Rothwendigkeit zu geistiger Freiheit als ewiger Kreislauf g werben; Gott als Geist ist eben sowohl abhängig von Get Ratur, als umgekehrt die Natur in Gott vom Geifte abit ist; die Natur ist die Boraussehung, welche der Geist sich M macht, und der Geist die Verklärung, zu der die Ratur sich fon aufhebt. Das Ganze ist daher der Proces der in sich beschlossen Freiheit, und hebt die Unendlichkeit und Afeitat Gottes nicht Wie verhält sich nun aber dieses göttliche Ebenbild ober bie Ratur gesetzte Ibee Gottes zu bem unmittelbaren Dasein bet türlichen Menschen? Geht man von der späteren Differen Seiten aus, fo kann man zu ber Meinung verleitet werben, fei auch schon in der unmittelbar gesetzten Ratur des Mensches doppeltes Element oder eine doppelte Seite vorhanden; allein mit würde die Indifferenz aufgehoben, welche eben die unver telte, unterschiedslose, sich in sich selbst noch nicht birimirende heit der Seiten aussagt. Von einem göttlichen Element in menschlichen Natur kann beshalb streng genommen nicht bie 900

weil diese Formel schon den Unterschied beider Seiten enthält außerbem die menschliche Ratur als Ganzes einseitig hervordas Göttliche aber bloß als einen Funken, Reim mitgesetzt sein weshalb benn auch Diejenigen, welche biese Formel gern gehen, sich schwerlich die ergänzende Formel gefallen lassen, woein menschliches Element in ber göttlichen Ratur mitgesett In der That find beide Redeweisen gleich wahr und gleich hr, weil beibe weber zur Bestimmung der Indisferenz, noch Differenz, noch auch ber höheren Harmonie der Seiten recht Denn in den beiden letteren kann nicht bloß von Elem, b. i. einem unvermittelten Inhalt, die Rede sein, in der ferenz sind aber beide Seiten elementarisch vorhanden. baher im Wesen der Indifferenz selbst, daß keine Unterscheider göttlichen und menschlichen Seite möglich ist; deshalb ist uur Eine Natur oder Substanz anzunehmen, und der Monoismus hat in diesem Punkte Recht. In dieser Ratur, welche buich menschlich, strenger aber gottmenschlich genannt wird, de beiben Seiten der Idee nur potenziell, beibe als Inneres iten, beide erscheinen unmittelbar als außeres Dasein, als liche Vernunft und natürlicher Wille.

Man hat den Menschen in diesem natürlichen Zustande öster Thieren gleichgestellt und deshalb das Paradies einen Thiere genannt. Allerdings tritt die principielle Disserenz des chen von den Thieren erst mit der Ausbedung jener Unmitteit in die Wirklichseit, auf der andern Seite sindet sich aber so bedeutende Verschiedenheit der menschlichen Entwicklung zer thierischen, daß jene Gleichstellung als unpassend erscheint. hierische Natur entwickelt sich viel rascher und wird im Allgen dalb in sich vollendet; der Mensch wird von allen leben. Wesen in der hülflosesten Lage geboren und erreicht seine che Bollendung mit der Entwickelung der Vernunft zugleich. der Mensch an sich geistig ist, einen langen Vermittelungs-

bes Geistes, sich aus dem Widerspruche herauszuarbeiten Substantialität zum freien Begriff und zur Ibee aufzuheten bas Werben bes freien Geistes als Entfaltung bes fubli , schwellenden Reimes, als continuirliches Sichselbstherverkin fassen ist, so läßt sich kein Punkt sixiren, wo die Entwick E Substanz aus einem Zustande von Passivität in Aciville einem Gesette ober Geschaffenwerben in ein schöpseische selbstsetzen überginge; vielmehr ist es die Gine geistige & welche sich zuerst in der Form der Nothwendigkeit und # Erwachen des Selbstbewußtseins auch in der Form der Freihalt bringt. Die darin mitgesetzte Schöpfung und Erhaltung bezieht sich theils auf das Rein-Unmittelbare, die bloße A sis als solche, theils auf die Energie des göttlichen Gia welche das treibende Princip des Fortschrittes bildet. Eintreten der Differenz der Seiten läßt sich jedoch fein be Unterschied göttlicher und menschlicher Thätigkeit behaupten die Seiten selbst noch nicht geschieden sind. mütterlichen Schooße der Substantialität vor sich gehente widelung des Geistes, das findliche Spiel des Bewußtsin ber noch natürlichen Willfür, bezeichnet man mit dem Rame kindlichen Unschuld, und legt denselben der menschlichen Raus einem anderen und höheren Sinne bei als der außeren Rif welche, nicht mit sich selbst, sondern nur mit dem Geiste vergiff also uneigentlich, als eine unschuldige und heilige betrachtet wal kann. Die kindliche Unschuld, als einfaches Aufsichberuhm ! Geistes, einfache Identität der Freiheit und Nothwendigseit, ben Gegensatz zu ber mit ber Differenz kommenden Schuld dem in jedem Individuum irgendwie eintretenden Zwiespalt Innern; sie ist daher etwas Heiliges, Unverletliches, aber mi Sinne des Unmittelbaren, nichts wirklich Gutes, welches selbstbewußte Vermittelung voraussett. Die Unschuld ift nicht über die Gegenfäte bes Selbstbewußtseins übergreifende harmi sondern ihre einfache noch vor der Differenz liegende Boraussans her ist bei ben Thieren Gewohnheit, Gelehrigkeit, Treue mög-; es fehlt aber die vernünftige Augemeinheit des sich selbst nkens und ber Selbstbestimmung, und zwar nach der Seite bes halts und der Form zugleich. In der thierischen Gewohnheit zwar eine Ibentität ber sich wiederholenden besonderen Borsteligen und Thätigkeiten gesetht; bieses Allgemeine ist aber nur ein mittelbares, ist nicht Allgemeines für ein Allgemeines, kein gelges Fürsichsein. Der Instinct, als die unmittelbare, sich in sich bft nicht dirimirende Weise bes Vernünftigen ober bes Gesetzes, nicht zum Gegenstand und Inhalt, ift ein Bestimmtwerben b Sichbestimmen in unmittelbarer Einheit. Die andere Seite; ie feet gelassene Besonderheit des Instincts oder die thierische Billir, umschließt nicht, wie die wirkliche, menschliche Billr, eine formelle Allgemeinheit bes Denkens und ein Bestimmtwen durch Wahl; sie ist vielmehr ohne biesen innern Wiberma, welcher die menschliche Wahlfreiheit brückt ober vielmehr felbe zum Moment ber wahrhaften Freiheit macht. Beim Thiere len Trieb und Willfür zusammen, lettere ift bas Spiel bes iebes, und nur eine außerlich nöthigende Macht bewirkt, daß das sier bem Triebe widersteht ober gegen ihn verfährt; ein anderer tkerer Trieb erhält wohl das Uebergewicht, und die Wilkur wird so B einer Unmittelbarkeit in die andere geworfen, ohne daß ein fich Allgemeines, ein Ich, die Seiten auf concrete Beise zummenschlösse. Die thierische Entwickelung geht beshalb auch ohne eren Kampf vor sich, der unaufgelöste Widerspruch in allem utirlichen fällt in das Thier nur an sich, ist nicht für dasselbe, M er nie aufgelöst werben soll und kann. Der natürliche Geift gegen trägt einen viel härteren Widerspruch in sich, sofern in m die absolute Vermittelung als Unmittelbares, die freie Intellim als der Nothwendigkeit preisgegebene Substanz gesetzt ist. Defer Widerspruch wird zwar erst mit dem Selbstbewußtsein für ns Subject, aber an sich ist die Dialektik des Bewußtseins bis Form des Selbstbewußtseins oder Ich schon die eigene Energie Bette, menfchl. Freiheit. 16

bes Geistes, sich aus bem Wiberspruche herauszuarbeiten und Substantialität zum freien Begriff und zur Ibee aufzuheben bas Werben des freien Geistes als Entfaltung des substanti schwellenden Reimes, als continuirliches Sichselbsthervorbringer faffen ift, so läßt sich kein Bunkt fixiren, wo bie Entwidelung Substanz aus einem Zustande von Passivität in Activität, einem Gesette ober Geschaffenwerben in ein schöpferisches selbstsetzen überginge; vielmehr ist es die Eine geistige Su welche sich zuerst in der Form der Nothwendigkeit und seit Erwachen des Selbstbewußtseins auch in der Form der Freiheit bringt. Die darin mitgesetzte Schöpfung und Erhaltung bezieht sich theils auf das Rein-Unmittelbare, die bloße R sis als solche, theils auf die Energie des göttlichen @ welche das treibende Princip des Fortschrittes bildet. Eintreten der Differenz der Seiten läßt sich jedoch kein best Unterschied göttlicher und menschlicher Thätigkeit behaupten, bie Seiten felbst noch nicht geschieben sind. Die erste wie mütterlichen Schooße der Substantialität. vor sich gehende widelung des Geistes, das kindliche Spiel des Bewußtseins ber noch natürlichen Willfür, bezeichnet man mit dem Ramen kindlichen Unschuld, und legt denselben der menschlichen Rain einem anderen und höheren Sinne bei als der außeren A welche, nicht mit sich selbst, sondern nur mit dem Geiste vergit also uneigentlich, als eine unschuldige und heilige betrachtet n kann. Die kindliche Unschuld, als einfaches Aufsichberuhm Beistes, einfache Identität der Freiheit und Nothwendigkeit, ben Gegensatz zu der mit der Differenz kommenden Schub bem in jedem Individuum irgendwie eintretenden Zwiespall Innern; sie ist daher etwas Heiliges, Unverletliches, aber m Sinne des Unmittelbaren, nichts wirklich Gutes, welches selbstbewußte Bermittelung voraussest. Die Unschuld ift nie über bie Gegensätze bes Selbstbewußtseins übergreifende Sarm sondern ihre einfache noch vor der Differenz liegende Boraussett

fann beshalb nicht bleiben, wie sie zuerst erscheint, bet Geist s in sich selbst den Zwiespalt sepen, um die Unschuld als solche wissen und in der wirklichen Freiheit sie wieder zu erringen. ift eine bekannte Erfahrung, daß die Unschuld sich felbst als je nicht kennt; ihrer einfachen Sichselbstgleichheit fehlt die innere dettif des Selbstbewußtseins, sie ist beshalb ein an sich seiender verspruch, sofern ber Geist darin nicht für sich ist, sich selbst in em Product nicht weiß und wahrhaft hat. Dieser Widerspruch us solcher aber erst für ben freien Geist gesetzt, welcher von m höheren Standpunkte aus die Stadien seiner nothwendigen idtif überblickt. So gewiß nun diese Selbsterkenntniß zum piff des Geistes gehört, so nothwendig muß auch die Unschild sehoben werden. Dieselbe ist aber bessenungeachtet nicht bloß goldner Kindheitstraum bes Einzelnen und ber ganzen Menfch-, nicht bloß ein Zustand natürlicher Unfreiheit, nach welchem aurūckusehnen thöricht ware; sondern zugleich die potenzielle monie ber nachher auseinander tretenden Seiten, welche zu gen beginnt, sobald bas Bewußtsein aus ihr herausgetreten ift, in diesem Rachklange zugleich den aus dem Grunde der Gubg hervortonenden Ruf zur Rückfehr in das verlorene Barabies das in sich zertheilte Selbstbewußtsein ergehen läßt. e Rückfehr dahin ist freilich durch die einmal eingetretene Difn ber Seiten und die Schuld unmöglich gemacht, der Cherub dem Flammenschwerte tritt unerbittlich dazwischen; gleichwie : die religiöse Anschauung der späteren Zeit das Parabies von Erbe in den Himmel verset hat (Luc. 23, 43. 1 Cor. 12, 4.), zelangt auch der Geist durch Mühe und Kampf und durch ben g über die Sünde in dieses himmlische Paradies, das Urbikb er irbischen Erscheinung. — Reben und innerhalb ber Unschulb ht sich im Zustande der Indifferenz aber auch die ungebrochene bheit ber natürlichen Triebe geltenb. In einem sittlichen Geinwesen wird dieselbe von der frühesten Kindheit an vielfach gewigt; Auctorität, Gewöhnung, die ganze geistige Atmosphäre

auf der einen, und der natürliche Nachahmungstrieb und die un merklich sich entwickelnbe Bildungsfähigkeit auf der andern Sch bewirken, daß die natürlichen Begierben seltener in ihrer nachten Retürlichkeit hervorbrechen. Anders stellt sich die Sache bei solden Bölfern, welche man als Wilbe ober Halbwilbe zu bezeichen pflegt. Neuere Beobachtungen und Versuche haben Die Bilbungt fähigkeit derselben, also die allgemeine Identität der potenzielle menschlichen Ratur, hinlänglich bewiesen; ihr Zustand, weicher be civilisirten Welt gegenüber als Entartung erscheint, kann beshell nicht bloß aus einer verschieden gestalteten Raturbasis erklärt wo ben. Auf der andern Seite ist man aber auch nicht berechtig. ben Zustand ber Indisferenz zu weit auszudehnen. Begriff bes Guten und Bosen tritt freilich erst auf monotheilisen Standpunkte ein; wo aber Bolker überhaupt Gutes und Bis zu unterscheiden wissen, Religion und die Anfänge sittlicher & meinschaft ausgebildet haben, was bei ben Wilben fast ohne And nahme ber Fall ist, da ist auch die eigentliche Indifferenz als sole: aufgehoben und bafür eine besondere Gestalt ber Differen bei Selbstbewußtseins eingetreten. Wie ber Verlauf ber Sache in be. Urzeit des Menschengeschlechts gewesen sei, läßt sich weder emp risch noch rationell nachweisen. Empirisch nicht, weil bas geschich liche Bewußtsein und die dadurch bedingte Ueberlieferung erft it spät bei ben Bölkern des Alterthums eingetreten ift, und die 😂 gen über bas goldene Zeitalter erweislich Mythen sind, welche Bolfer je nach dem Maßstabe ihres entwickelten Selbstbewif feins und ihrer Selbsterkenntniß und ber barin mitgesetzten Gottele kenntniß verschieden ausgebildet haben. Rationell nicht, weil be Selbstbewußtsein nur in ber Totalität seiner Momente, als 3115 wahrhaft begriffen werden kann, die Vorgeschichte des wirklich Beiftes aber nur in ben allgemeinen Grundzügen; die Mannig tigkeit der Erscheinung dagegen läßt sich nur erfahrungsmäßig nach Analogie ber allgemein-menschlichen, stets gegenwärtigen Ent wickelung erfennen. Wir burfen beshalb im Allgemeinen

versicht behaupten, daß ber Zustand der Indisferenz bei ber mschheit überhaupt ben Ausgangspunkt aller geistigen Entwides a bildete, weil dies der Begriff des Geistes und die täglich fich bestätigende Erfahrung bei allen Individuen verlangt; bie inung von einer wunderbaren Erleuchtung und Freiheit ber Urifchen, die späterhin verloren gegangen ware, dürfen wir besb entschieden als vernunft- und erfahrungswidrig zurückweisen, eal da auch die hebraische Anschauung, obgleich sie ihren eige : Monotheismus in die Urzeit in unbestimmter Allgemeinheit Bedoerlegt, bennoch von einer Urweisheit nichts weiß. Denn fie läßt bt bloß bas Wiffen bes Guten und Bofen erst mit ber Anfimma bes Urstandes entstehen, sondern sest auch den Ursprung Religion (1 Mos. 4, 26.), des ehelichen Lebens und ber sitten Gemeinschaft, ber Handwerke und Künste als das Spätere. Arabirt man von biesen späteren Elementen, so sinkt die an-Niche Urweisheit zu bem Zustande ber Indifferenz zusammen, b man braucht nicht einmal ben mythisch dargestellten Umgang ottes mit den Menschen im Paradiese als unwillfürliche Ansamungsform des Referenten in Abzug zu bringen, da ja ohne Biffen bes Guten und Bofen feine Gotteserkenntniß möglich ift, st Gott in der Gestalt eines menschlichen Individuums gar nicht 16 Gott erkannt werben konnte. Wie lange nun aber ber Zuund der Indifferenz dauerte und durch welche Vermittelungen im Besonderen derselbe aufgehoben wurde, läßt sich nur im Allgemeis bahin bestimmen, daß man jede zu rasche und unorganische Indickelung möglichst ausschließt. Die substantielle Ratur ber ingenblichen Menschheit scheint zwar nach aller Wahrscheinbeteit in mancher Hinsicht energischer als die jest gewöhnliche, thre Entwickelung bei ben Bölkern, welche fpater als Träger Eultur auftraten, von dem Zustande der jetigen Wilden, wie k gebildete Sprache und der weitere Berlauf der geschichtlichen Bestaltung zeigt, vielfach verschleden gewesen zu sein: diese Bor-Age konnten aber die immanente Entfaltung bes Geistes mur be-

schleunigen, nicht aber in ihrem allmäligen und im Ganzen be trachtet bennoch langsamen Gange aufheben. Die biblische En lung läßt die Differenz schon bei dem ersten Menschenpaare in Folge eines scheinbar einzelnen Actes entstehen; Dieser Ginte dung liegt der Gedanke der Begriffsallgemeinheit zum Gruit, kein Individuum macht daher eine Ausnahme von ber allgemein Regel. Da aber bas Effen vom Baume ber Erkenntniß, wet man die allegorische Hülle abstreift, ein sehr vermittelter und la wieriger Act ist, so wird die vernünftige Betrachtung ber 64 nicht anstehen, in der biblischen Erzählung den zu einem einsch Acte zusammengebrängten Gehalt eines Entwickelungsprocesses, Jahrhunderte währte, anzuerkennen. Die höhere Wahrheit — 🗯 alle Wahrheit ist ein Allgemeines — der Erzählung besteht dem daß sie einen sich stets wiederholenden Vermittelungsact bes jectiven Geistes, nicht ein vereinzeltes und damit zufälliges 🗫 tum schildert.

Betrachten wir ferner die substantielle Natur ber verschiebe nen Individuen im Verhältniß zu ihrer späteren Entwickelung | ist mit dem allgemeinen sich bei Allen gleichbleibenden Grundtype zugleich eine Besonderheit und Schranke der einzelnen Gestaltm präsormirt. Die Unterschiede der Bölker, Stämme, Familien, 😼 Geschlechts, der besonderen Richtungen und Beschäftigungen 🚾 sittlichen Welt sind schon in der Substanz der Individuen ideel # sett, bethätigen sich bann als Anlagen, Triebe, Reigungen, 📫 gestalten sich in ihrer freien Ausbildung zu bestimmten Charate ren. Wie durch den Gattungsproces das im Ganzen genomms angemessene Verhältniß der Zahl von männlichen und von we lichen Individuen erzeugt wird, so wird auch schon von der Res für die Darstellung der besonderen Volksgeister und die Aus Ling der besonderen sittlichen Sphären gesorgt. Die substantie Anlage zu einer besonderen Seite der Aufgabe und Arbeit be Lebens bildet den besondern Beruf eines Jeden, und es ift wa großem Gewicht für die ganze Laufbahn, daß derselbe zu rechtt

kit richtig erkannt und ergriffen werbe. Bei hervorstechenber Anige macht fich ber Trieb selbst unter ungunftigen außeren Berhaltffen geltend und sucht instinctartig seine Befriedigung. Renschen find auf diese Weise von Ratur mehr oder weniger einwer ungleich und nur ihrem Begriffe nach, als vernünftige und eie Wesen, identisch. Durch dieses Verhältniß scheint auf ben sten Blick die menschliche Freiheit aufgehoben zu werden, zumal enn man erwägt, daß auch einseitige Begierben und heftige Leimichaften, die sich leicht verberblich gestalten und zu groben Gunca führen, mit der Raturbasis in den Einzelnen gelegt sind. Im ben Determinismus zu vermeiben und mit der menfchlichen Indeit zugleich die göttliche Gerechtigkeit in Beziehung auf die ufprüngliche Vertheilung ber Anlagen, auf Lohn und Strafe feft malten, hat man, namentlich Origenes, eine ursprüngliche Gleiche sit aller intelligenten Wesen behauptet und die natürliche Ver-Hebenheit als Resultat einer im idealen Zustande ber Präexistenz mgegangenen Bethätigung ber Freiheit angesehen; ober aber a die Präeristenz der Seelen eine unerweisliche Hypothese und lof zur Erklärung jener Erscheinung bes sittlichen Lebens erfunm ist, ohne sie doch wirklich zu erklären — man hat behanptet, of sich ber Geist und Wille auch in seiner substantiellen Beimmtheit selbst hervorbringe, daß die Schöpfung eben so wohl Act bettes als Act der Creatur sei, welche sich dem Schoofe der Ras r entwinde und damit auch von Gott frei entlaffen fet. sch diese Ansicht verkennt das immanente Verhältniß ber Submy jum Geifte, ber Nothwendigfeit jur Freiheit, bestimmt Gott m als Natur, ben Menschen nur als Geift, kann baber bie Difreng und die darauf folgende Harmonie des menschlichen Selbstwußtseins, worin Gott erst als Geift wirksam ift, nicht begreis m, und erflärt bei dem Allen das fragliche Problem dennoch tht. Denn da die Freiheit im strengen Sinne des Wortes feine Wätigkeit der Ratur ist, wie sie bei dieser Ansicht aufgefaßt wird, fann sie auch die Raturbestimmtheit als solche nicht fegen, viel

mehr ift es die der Freiheit immanente Rothwendigkeit, welche in ber Naturbasis als Zweckbegriff realisirt und die zur Encient bes allgemeinen Zweckes nothwendigen Mittelglieder, die befote ren Anlagen, Tendenzen, geistigen Gigenthümlichkeiten auf unmi bare Weise zugleich mitsett. Führt man diese schöpferischen ! in ihrer Totalität auf Gott zurück, so sind sie in dem en Rreislaufe bes göttlichen Geistes allerdings freie und nothwahl Acte zugleich; denn die Freiheit stellt sich darin ihre eigene 🐯 quesehung, und die potenzielle Differenz ist nur in Beziehung vihre mögliche ober wirfliche Entfaltung. Da nun aber in ber in lichen Freiheit die Nothwendigkeit mitgesetzt ist, und zwar in 66 als Geist auf absolut identische Weise; da diese Ibentitkt an nur lebendige Selbstbestimmung ist vermöge des inneren lie schiedes beider Seiten: so muß sich Gott als absolute Freiheit w sich selbst als absoluter Nothwendigkeit unterscheiden, und best bies wirklich, nicht bloß als ein ideelles Spiel des Gebanick geschehe, der Nothwendigkeit eine besondere Weise der Eriften in räumen. Dies geschieht in der sich stets erneuernden Schipfing der Welt und dem Dasein der Natur; der schöpferische freie 🗪 danke Gottes bestimmt sich selbst zu einem Reiche immanenter Ros mendigkeit. Man betrachtet häufig die Naturgesetze als Moman des göttlichen Willens; sie sind es auch, aber nicht nach der Sik der Freiheit sondern der Nothwendigkeit, weil sonst die Ratme. jecte selbst frei und Momente in Gott sein müßten. Denn Fri heit ist eine solche Selbstbestimmung, welche das Moment der 🗫 stimmtheit nicht außerhalb ihrer eigenen Bewegung hat; wit a Außereinandersein ber Momente ber Idee ein, wie es in alie Ratürlichen als Nicht-Ich der Fall ist, so ist eben damit die In heit in die unmittelbare Einheit ihrer Seiten oder in die Rope wendigkeit zurückgegangen. Als Geist und Freihelt ist Gott für das Geistige und Freie, wie der Begriff der Offenbarung be Seiten als an sich identisch umfaßt; für das Rothwendige gegen ist Gott auch nur als Rothwendiges ober als Gesch, M

beibe Seiten unmittelbar identisch sind, nicht die innere Ber-:lung der Freiheit enthalten, so ist Gott für das Ratürliche haupt nicht, es findet kein Fürsichsein, keine eigentliche Offenng Gottes Statt. Rur für den Geist offenbart sich Gott in der äußeren Natur; diese ist aber mit der in ihr waltengöttlichen Vernunft so Eins, daß das Allgemeine ihr nicht mübersteht, daß sie also nicht zum Geiste wird, sondern passive umft, Object und damit selbst wesentlich unvernünftig bleibt. em so die göttliche Vernunft die allgemeine Nothwendigkeit der itlichen Dinge ist, so ist sie damit keineswegs einem von ihr k verschiedenen Geschicke unterworfen und irgendwie abhängig wben; benn ste umspannt die ganze Sphäre, und die Abhanitt der einzelnen natürlichen Dinge fällt innerhalb ihrer Gemtbewegung. Kehren wir nun zur Naturbasis der menschlichen heit zurück, so ist barin die göttliche Freiheit nicht weniger als menschliche noch eine verhüllte, ist substantielle Rothwendigkeit; Raturbestimmtheit ist aber für das menschliche Individuum sängigkeit von der allgemeinen Rothwendigkeit, für Gott bagebloße Besonderung der mit sich identischen schöpferischen Roth-Für den Menschen ist nämlich die in der Substanz vrmirte Eigenthümlichkeit eine Schranke in Beziehung auf die emein-menschliche Substanz; es steht nicht in der Macht des uschen, ob er mit diesen ober jenen Anlagen und hervorstechen-Trieben, ob er mit genialer Kraft bes Geistes und Willens mit einem beschränften Maße davon geboren wird, er muß vielmehr in die Nothwendigfeit fügen und durch richtige Ermiß seines Berufs dieselbe zum freien Charafter verklaren. Erfahrung lehrt auf der einen Seite, daß Niemand sich selbst m mangelnden Talentes zu einer Sache anklagt, weil er nicht sopfer besselben ist; auf der andern Seite, daß die Menschen 4 Tabel und Verachtung der natürlichen Geistesgaben tiefer icht werben, als durch Vorwürfe, welche ihrem Willen gemacht den. Die lettere Erscheinung erklärt sich schwerlich aus bloßer

Eitelfeit und Ueberschätzung intellectueller Fähigfeiten; vielmehr a trägt der Mensch den Vorwurf sittlicher Verkehrtheit leichter, wa er ben Willen in seiner eigenen Gewalt zu haben meint und auf in bem bofen Willen eine Energie zeigt, die ins Gute umschlage kann, mahrend die natürliche Beschränktheit ein nur bis auf die gewissen Grad zu linderndes, nicht wesentlich abzuänderndes 👀 schick ist. Der Determinismus hat daher auch hier gegen eine stracte und überspannte Vorstellung von der menschlichen Fuff Recht: aller Selbstbestimmung geht ein unmittelbares Bestimming voran, und dadurch unterscheibet sich die subjectivemenschliche heit von der göttlichen, bei welcher dies Bestimmtsein im lichen Kreislaufe der Vermittlungen zugleich Resultat und nur der Nothwendigkeit einstweilen dahingegebene, Voraufff ber immanenten Selbstbestimmung ist. Der einzelne Mensch men nicht die absolute Idee der Freiheit und hat deshalb auch in solute Rothwendigkeit nicht als Grund in sich; beide Seiter, A wie Substanz, sind zwar als Allgemeines in ihm, ba keine P barkeit möglich ist, aber zugleich mit einer Schranke behaf Vermöge des relativen Verhältnisses dieser besondern Substam ! allgemeinen hat der Mensch den Grund seines Daseins nicht sich felbst geset, ist baher endlich und abhängig. Aber die all meine Substanz als umfassende Einheit aller Bestimmtheiten damit schrankenlose Allgemeinheit hat als solche kein Dasein; solche Begriffsallgemeinheit wird vielmehr erst in der Idee erst in welcher alle Anlagen, Richtungen und Charaftere sich pur monischen Einheit, zur Hervorbringung Eines Gesammigeiftes Reckfirung Eines Entzweckes zusammenschließen. Ant du religiösem Gebiete ist bicse Verklärung ber substantiellen Bes heiten zur allgemeinen Identität des Geistes in der Lehre von Charismaten ober Gnavengaben (1 Cor. 12.) dargestellt. 361 die substantielle Natur des Menschen als Absolut-Allgemeinet pirisch nicht vorhanden, sondern nur in dem Aggregate zu einer Totalität, einer an und für sich seienden Allgemid.

bringt es eben die Natur als solche nicht — aller besonderen Ras wen, so ist auch die individuelle Bestimmtheit mit dem Allgemeis nen der Ratur unmittelbar Eins, und weiß sich erst in der Ents seltung ber Ratur zur wirklichen Freiheit, zu der sich aus allen besonderen Kräften ergänzenden Idee, als innerer Unterschied beis der Seiten. Das allgemeine Ich ist nichts von seiner substantiellen Bestimmtheit Verschiebenes, sondern nur die Identität des Augemeinen und Besondern der subjectiven Natur; ohne die grade so bestimmten Triebe und Anlagen, ohne die Geburt unter diesem Bolle und unter solchen außeren Verhältnissen ware auch bieses indisduelle Ich nicht vorhanden. Wenn man baher zuweilen benet, was aus einem Menschen wohl geworden sein könnte, ven er in einer andern Zeit oder in einer andern Lage, wohl gar spur diese oder jene Leidenschaft geboren wäre, so ist dabei verseffen, daß nach Abzug aller dieser Bestimmtheiten der individuelle Rensch selbst zu einem mehr ober weniger leeren Abstractum ber menschlichen Ratur verflüchtigt ist. Die griechische und abendläns diche Scholastik stellte von einem ähnlichen abstracten Standpunkte bei der Lehre von der Person Christi die Behauptung auf, daß der Logos bei der Menschwerdung die menschliche Ratur im AUgemeinen angenommen habe, was fich nur fagen läßt, wenn man Mes Allgemeine als umfassende Einheit der Besonderheiten und die Berbindung des Urbildes mit dem Ebenbilde als eine eben so allgemeine auffaßt. Durch bie innige Verbindung bes Individuellen und Allgemeinen in der Natur des Subjectes wird nun aber die Freiheit des Willens nicht aufgehoben, sondern erst wahrhaft mögs lich gemacht. Denn nur so kann es geschehen, daß das einzelne Eubject ein freics Glied in der sittlichen Weltordnung wird, daß d eben sowohl die Allgemeinheit der Idee in sich erzeugt als seine besouderen Anlagen zu integrirenden Momenten der Gesammtthätigtit ausbildet und seinen Tricben die angemessene Befriedigung ver-Waren alle Menschen von Natur ganz gleich, so würde dunit ein lebendiges Ineinandergreifen der verschiedenartigsten Be-

İ

1

rufsarten, die freie Bewegung des Einzelnen in seiner ihm noth wendigen Sphäre unmöglich sein; Alle wollten und bezweckten auch im Besondern daffelbe, und das Auseinandergehen ber Krafte und die Theilung der Arbeit geschähe ohne innere Nothwendigkeit, als auch nicht wahrhaft frei sondern zufällig. Daß viele Individue die ihnen von Natur angewiesene Stellung verkennen, muß als zufälliger Mangel der Erscheinung ober auch als eine Folge ber Sünde betrachtet werden, und hebt die vernünftige Rothwendigiet der substantiellen Besonderung nicht auf. Macht man aber bie selbe als bestimmende Macht geltend, wodurch viele Subjecte de ihre Schuld zur Sünde hingerissen werben, und sucht von bien Seite die moralische Freiheit als bloßen Schein darzustellen, so # allerdings anzuerkennen, daß der Kampf gegen verschiedene Arta ber Sünde einigen Subjecten erschwert, anderen erleichtert A Bleibt man hier auch bloß bei ber Verschiedenheit ber Tempers mente und der vom Willen der Einzelnen unabhängigen äußer Umgebung stehen, so wird man dieselbe Erscheinung der Sinde nach ber moralischen Seite verschieden beurtheilen, Schuld und 3v rechnung modificiren. Wendet schon die menschliche Gesetzgebung und Gerechtigkeitspflege keinen abstract-allgemeinen Masstab an, so gewiß noch weniger der Herzenskündiger, welcher den Gm ber Schuld und Unseligkeit nach der Gesammtheit der Bermittlung des Selbstbewußtseins untrüglich abwägt. Auf der andern Seit würde es aber dem Begriff der Sünde widerstreiten, wenn man dieselbe unmittelbar aus der Substanz hervorbrechen ließe; die f stantielle Form der Triebe kann nur eine besondere Beise des Zwie spaltes und Kampfes zwischen Fleisch und Geist veranlassen und bezwecken, die größere Leichtigkeit aber, womit das Subject heftigen Trieben, mögen ste auf die sinnliche Lust ober auf Ehre, How schaft, Erkenntniß gerichtet sein, zu unterliegen pflegt, ist von Seites per immanenten Entfaltung dieser Triebe ein zufälliges Uebel, 🛰 sie selbst nur eine größere Energie ber sittlichen Thattraft bezweit ten. Für das freie Subject wird aber dieses Uebel zur Sünde, und

barf sich mit der Gewalt des Triebes nicht rechtsertigen, dieselbe auch eine besondere Anstrengung des Widerstandes rvorrusen und zu einer gewissenhaften Anwendung aller zum iege sührenden Mittel auffordern sollte. Der Determinismus trachtet solche Triebe als ein dem Ich und der Freiheit äußersbes Element; dies sind sie aber nur, so lange beide ihrer unmittels ven Erscheinung abstract gegenüber stehen; an sich sind beide Seiten entisch und sollen es in der wirklichen Freiheit wahrhaft werden.

Die Frage, ob die substantielle Natur des Menschen burch ie Sünde eine Veränderung erlitten habe, beantwortet sich nach em Bisherigen von selbst, da die Sünde weder in die Substanz wo in ihre nachste Erscheinungsform, ben Zustand ber Indifferenz, Die Kirchenlehre, welche ben Begriff bes göttlichen Cbenthes schriftwidrig bestimmte, mußte freilich mit dem sogenannten Sündenfalle eben so schriftwidrig den Verlust des Ebenbildes einwien lassen. Behauptete man nun auf der einen Seite, daß die itssünde als völlige Unfreiheit in allen geistlichen Dingen und 16 überwiegender Hang zum Bösen in Folge ber Sünde Abams ig über die ganze Menschheit verbreitet habe und, selbst schon Sinde, die Quelle aller wirklichen Sünden bilde, daß selbst die engeborenen und noch ungeborenen Kinder damit behaftet und a zeitlichen und ewigen Strafen berfelben unterworfen seien, bis my Taufe und Wiedergeburt Schuld und Strafe aufgehoben richen; auf ber andern Seite aber, baß die Erbsünde nichts bem Renschen Wesentliches und Substantielles, wie sie Flacius nach mes Prämissen consequent bestimmt hatte, sondern nur ein Accires sei: so bilden beide Sate einen unauflöslichen Widerspruch, u erfte, welcher die Sünde vor allem Bewußtsein beginnen läßt, 🛱 ganz dualistisch, ber zweite will ben Dualismus aueschließen, mfährt aber zu unbestimmt und unterscheidet nicht gehörig die verischenen Entwickelungsstadien der Freiheit. Die wahre Seite der mplichen Vorstellung wird von uns in einem späteren Zusammentenge ausgezeigt werden.

## b. Die Differeng ber Geiten bes subjectiven Billent.

Die unmittelbare Einheit bes natürlichen Willens m ihre potenziell gesetzten Seiten auseinanderschlagen, in die Diffe Bermittelung berselben übergehen, bamit Subject, die Nothwendigkeit Freiheit werde. Die einfachen! mente dieses Processes sind dieselben, welche wir oben id-Idee des subjectiven Willens, und zwar in der Form ihrer et Erscheinung, betrachteten. Das erfte Moment bilbet bais halb bes Gelbstbewußtseins für das Bewußtsein gesette alle ober göttliche Wille. Mit dem Erwachen bes Gottesbew tritt berselbe dem subjectiven Ich als heilige Rorm geg bilbet ben gegenständlichen an und für sich seienden Inhak, kraft des Gewiffens die heilige Nothwendigkeit für den subje Willen. Der göttliche Wille lag aber potenziell schon in ba stantiellen Natur bes Menschen; was Inhalt bes Geistes muß auch an sich ober ursprünglich in demselben enthalten Das Bewußtsein vom Urbilde des Willens ift baher ven durch bas dem Menschen anerschaffene Cbenbild Gottes, bede ten sind nur für einander kraft ihrer an sich seienden Iden Das Wissen des Urbildlichen ist zugleich ein Wissen von fich als Ebenbildlichen und von der absoluten Bestimmung, bas lie in sich zu verwirklichen und damit die Ebenbilblichkeit aus Allgemein 🖷 bloßen Potentialität zur Actualität zu erheben. brückt, ist das Anschauen des Urbildes ein sich selbst als 📟 meines Denken; Denken aber ist hier im weiteren Sinne was wirklichen Bethätigung der Vernunft gefaßt, so daß alle Giff nungsformen, Gefühl, Vorstellung, reines Denken, miteingesch sind. Es ist das göttliche Ebenbild selbst, welches im 👫 des Urbildes seine Energie offenbart und seinen wesentlichen halt auf die Seite des Urbildes übersett, so daß dem menschie Ich, so lange die Seiten sich gegenüberstehen, nur die abstell Form übrig bleibt. Im Verhältniß zu ber früheren Unmittelle

it der Intelligenz ist dieser Act Restexion in sich, Insichgehen des eistes aus der Aeuferlichkeit, womit Bewußtsein und Triebe vorr behaftet waren, nicht bloß für uns sondern an ihnen selbst, fem das Fürsichsein fehlte. Als Gottesbewußtsein kehrt der Geist sein wahrhaftes Wesen ein und stößt eben damit das Unmitbare als bloße Erscheinung von sich ab, weiß dasselbe nun als mperes, Abhängiges, Unwahres. Das vorher bloß Psychische, edifche, die Bewegung der natürlichen Unmittelbarkeit des Geiftes, in nun zum Fleischlichen, erscheint als Gegensatz und Wiberuch zum Wesen des Geistes. Daffelbe ist aber seine eigene Erheimung und bildet daher das zweite Moment der Differenz. Bustande der Indisserenz war der unmittelbare Wille dem imbjecte nicht gegenständlich gewesen, es hatte ben an sich barin memben Widerspruch nicht erkannt, hatte nicht geurtheilt. Gleichk aber beim sinnlichen Erwachen aus dem Schlafe der Geist mittelbar ein Urtheil vollzieht, wodurch die Subjectivität und t objective Seite ber Welt auseinanderschlagen, so ist auch bas machen ber substantiellen Intelligenz zur wirklichen Vernunft b Freiheit ein solches Urtheil, wodurch der Gegensatz des gotthen und natürlichen Willens offenbar wird. Das Erkennen b gottlichen Willens ift zugleich ein Erkennen bes natürlichen, d umgekehrt; die eine Seite des Urtheils ist immer nur in und t der andern. Die natürliche Seite weiß das Subject aber ht bloß als Element, welches dasselbe möglicherweise zum Inhalt nes Willens machen kann, sondern auch als bisherigen Inhalt nes Willens, als Zustand seiner ersten natürlichen Geburt, auf tiche eine Wiedergeburt aus dem Geiste erfolgen soll. Aber der ihere bloß natürliche Wille war kein wirklicher Wille, 1 Bersenktsein der Freiheit in die Naturnothwendigkeit gewesen, i sehlte der Unterschied des für sich seienden Ich und seines In-Mes, das Subject war an seinem früheren Zustande unschuldig. den auch das formelle Ich, das dritte Moment der Differenz, belches urtheilend und wählend zwischen beiden Seiten steht, tritt

als solches erst mit dem Gegensatze der Sciten ein; basselbe ift in der Substanz noch nicht wirklich gesetzt, sondern ebenfalls ein Innerliches, welches erst durch Abstraction von allem gegebenen 'Inhalt entsteht, und worin sich das Subject in seiner einfachen, abstracten Allgemeinheit selbst benkt und bamit wirklich sett. ist bekannt, daß Kinder sich selbst zuerst auf objective Weise, mit ihrem Namen, nicht mit Ich bezeichnen; sie benken sich bamit selbst noch nicht als Allgemeines. Später gewöhnen sie sich zwar bas Ich auch während des Zustandes der Indifferenz an; dasselbe ik aber kein rein-allgemeines ober formelles 3ch, sonbern mit ben sinnlichen Bewußtsein und den natürlichen Trieben noch zusammer gewachsen, es fehlt bie eigentliche Centralität bes Selbstbewußb Das Ich der Willfür, wie wir es hier aufzufaffen haben, wird nicht vor der wirklichen Willkür, und diese nicht vor den ... Urtheil und dem Auseinanderschlagen der einander entgegengesetten Seiten, zwischen deuen zu wählen ist, gesetzt. Schließt sich bas Ich mit der einen oder anderen Seite des möglichen Inhalts pe sammen, so wird es zum Willen. Der endliche Wille steht nicht bloß, wie das formelle Ich, in diesem Gegensate der Seiten, som dern er ist es selbst; seine Bewegung ist eben so wohl Entfaltung der differenten Momente aus der substantiellen Grundlage als auch bie Bethätigung berselben, und das Subject wird damit schuldig! Das Bose ist nur durch diese Restexion des Willens in den Um terschied seiner Seiten möglich; in der Substanz des Willens liegt diese Möglichkeit in noch verhüllter Weise, zur wirklichen, bewege lichen, unruhigen Möglichkeit wird sie erst burch die Abstraction bes Ich von beiben Sciten bes Inhalts. Da nun die gediegene Einheit ber Substanz bamit schon zu einem Proces ber Freiheit, zunächst der endlichen Erscheinung derfelben, aufgehoben ift, so fallt die reale Möglichkeit des Bosen nicht in die Substanz, sondern die Differenz des endlichen Willens, und zwar nicht bloß in bas reinformelle Ich, sondern in das gange Verhältniß ber Seiten, bas Auseinanderschlagen von Form und Inhalt. Träte biese bialektische

ung nicht zwischen die Substanz und die Idee des Willens, der Mensch nicht frei und es bliebe bei einem der Nothzit verfallenen Naturprocesse. Deshalb giebt man auch zu, daß der Wille, um gut sein zu können, auch mit m Möglichkeit, sich zum Bösen zu bestimmen, geschaffen nußte. Die Möglichkeit des Bösen ist daher mit der Entzer Substanz gesetzt, und sosern die substantielle Bewegung zwendige ist, so ist jene Möglichkeit eben so wohl ein Act zwendigkeit als ein Ausstehen derselben. Das Nothwenzt darin unmittelbar in sein Gegentheil, ein nur Wögliches d beide Momente werden erst in der wahrhaften Freiheit ar Identität zusammengeschlossen.

gen wir nun, durch welche innere Vermittelung bie Sub-1 Willens zur Differenz der Momente der Freiheit auschlägt, so liegt die Antwort in der früher entwickelten des Gesetze und der Sünde, des Guten und Bösen: nente treten nur mit und in dem Wissen und Wollen des mb Bosen auseinander, die abstract aufgefaßte Differenz vas Allgemeine der concreten Selbstbestimmung zu der einen ern Seite. Das Wissen bes Gegensapes ist bedingt burch len deffelben, und zwar jede Seite durch die andere, so daß beide Beziehung auf einander und burch einander für bas Sub-Diese innere Dialektik der Seiten läßt sich nun auch als die einzig richtige und vernünftige Ansicht ber Sache Die Erzählung der Schrift vom Verlust der paras . Unschuld dürfen wir zwar streng genommen nicht hierher weil derselben nicht bloß empirische Beobachtung sondern gemeine Resterion zum Grunde liegt; indes hat auch sie Bahrheit gerade barin, daß sie das Wissen des Guten jen, also des Allgemeinen, durch die bestimmte That verein läßt, wenngleich biese That nach bem Zwecke ber ganählung nur einseitig als Ungehorsam und überhaupt als dargestellt ist. Die allmälige Vermittelung des Selbstbet, menfol. Freiheit. 17

wußtseins und Willens ist zu einem einfachen Resultate zusammer gebrängt, die einzelne That hat die Bedeutung einer ganzen Bermittelungsreihe, und bie andere Seite, das Werben des Guten für das Wissen und den Willen, muß hinzugedacht werben. Begen ber mythisch-allegorischen Darstellung konnte die Entwickelung bes moralischen Selbstbewußtseins nicht in ihrem allmäligen Werben, sondern nur in klarer Vollendung aufgezeigt werben. eine robe geistlose Auffassung kann den ursprünglichen Sinn ber Etzählung in bem Grabe verkennen, daß sie unter bem Banne ber Erkenntniß einen natürlichen Baum und unter bem Effen von feiner Frucht ein sinnliches Effen versteht. Der Baum ist vielmet das objectiv und allgemein vorgestellte moralische Selbstbewußtsein, und das Essen von seiner Frucht bezeichnet die Aushebung der Iv differenz zur Differenz ber Momente, ein Proces, welcher bestimmt Willensacte involvirt. Daß der Mensch auf keinem andern Ber als durch den Genuß der verbotenen Frucht zu jenem Selbste wußtsein gelangen konnte, sagt die Erzählung ausdrücklich, theis durch die Bezeichnung des Baumes als eines Baumes der 🗗 kenntniß bes Guten und bes Bosen, theils burch bas unbebingt allgemeine Berbot des Genusses seiner Frucht, theils durch die gabe ber Folgen des Genusses. Es ift deshalb eine wunderlich Berbrehung bes einfachen Sinnes, wenn man behauptet, bas mit ber ursprünglichen göttlichen Absicht ber Baum ben Menschen te Gehorsam und durch ben Gehorsam gegen das Berbot zur 🖙 kenntniß bes Guten und Bösen führen sollte. Denn von des solchen Absicht Gottes weiß nicht bloß die Erzählung nichts, in bern sie erklärt sich ausbrücklich dagegen, indem sie das Beiset unbedingt allgemein und das Wissen des Guten und Bosen, ofer welches doch kein Gehorfam möglich war, erst als Folge bes lie gehorsams angiebt. Außerbem ist die formelle Freiheit nichts Menschen Angeborenes, wie man häufig fälschlich voranssest; ist vielmehr selbst ein Moment der Resterion des Willens in und erst mit den andern Momenten zugleich gesetzt. Gleichwie E ?!

gegenwärtigen Entwickelung bes kindlichen Bewußtseins bas issen und Wollen des Guten und Bösen nicht mit Einem Schlage ganzer Vollendung und Klarheit eintritt, so kann es auch auf iem Punkte ber Geschichte, am wenigsten im höchsten Alterthum, i eine magische, unfreie und geistlose Weise für das Subject gerven sein. Deshalb darf man sich auch nicht auf das schon handene Bose, den Satan und bessen Reich berufen, um ben zeblichen Fall und das plötliche Wissen des Bosen bei ben ten Menschen zu erklären; benn abgesehen bavon, daß ein Hinschwärzen des Satans ganz gegen den Geist der Erzählung ist, lifte ja auch jest noch der Einfluß des Satans ein früheres in fich mehr vollendetes Eintreten bes Bosen verursachen, s sich empirisch nachweisen läßt. Das Wissen bes einzelnen wiects vom Satan tann nicht verschieden sein von seinem Wiffen n die Sünde als Allgemeines, da der Satan nur als personher Einheitspunkt ber allgemeinen Macht ber Sünde vorgestellt Rann nun Gott erft als Princip des Guten gewußt wern, wenn das Subject eine fortgesette innere Erfahrung vom itlichen Guten gemacht hat, so auch ber Satan erst als Macht 8 Bosen burch wiederholte subjectiv bose Handlungen. Von ber inde und dem Satan kann vor der wirklichen Sünde um so miger eine Kunde ober auch nur Ahnung im Subjecte sein, wenn selbe, wie die Bertheidiger obiger Ansicht gewöhnlich behaupten, ı unbegreisliches Geheimniß ist, ein grundloser Act, der aus nichts m im Geiste Vorhergehendem erflärt werden fann, sondern nur , sofern er sich sein Dasein selbst giebt. Diese Borstellung vom sprunge ber Sünde ist zwar, wie wir bald sehen werden, vethrt; indeß sollten ihre Bertheibiger baraus wenigstens folgern, m die erste Sünde erst hinterher als Sünde erfannt wetden inne, also keine eigentliche Sünde sei, daß mithin das Werben a Sünde überhaupt allmälig und dialektisch aufzufassen sei. Inmhalb eines sittlichen Gemeinwesens kommt das Wissen vom Guten Bosen zunächst empirisch und von außen an ben Einzelnen, durch Lehre, Beispiel, Erfahrung. Die außere Erfahrung allein reicht zur Erwedung bes moralischen Bewußtseins nicht hin; es muß Lehre, Warnung, Rüge, Hinweisung auf das Gottesbewußtsein, das Go wissen, Vorhalten bes Guten und Bösen als allgemeiner Borftellung nebst ben entgegengesetzten Folgen beiber hinzukommen. außerlich überlieferte Lehre ist aber bloß Anregung ber inneren get stigen Vermittelung; in letter Instanz belehrt sich ber Geist selbst, ober, nach ber Differenz ber Momente aufgefaßt, Gott belehrt Jo den über die inneren Verhältnisse des Geistes. Diese göttliche Offenbarung ist aber selbst eine Seite in der Differenz bes moralischen Willens, und wir dürfen ihr Eintreten erst annehmen mit der Regung des Gewissens und der Volstellung von einer höhern Verpflichtung. Die tägliche Erfahrung lehrt, wie langsam bes kindliche Gemüth sich zum wirklichen Gottesbewußtsein erhebt; früher tritt ein Bewußtsein von Recht und Unrecht ein, zuerst ge wohnheitsmäßig und unter fremder Auctorität, aber dennoch mit Bewußtsein und Gewissensregung, aber zum Wissen bes Guin und Bosen, zum wirklichen Selbstbewußtsein steigert sich jenes Bo wußtsein und Gefühl erst im Zusammenhange mit bem Gottesbe wußtsein. Bedenkt man nun, welchen ungeheuren Vermittelung proces das kindliche Bewußtsein während der ersten Lebensjahr überhaupt burchläuft, wie bas zuerschanz sinnliche Bewußtsein ich durch wiederholte Acte zu immer höherer Allgemeinheit und Klav heit entfaltet: so wird man auch vom Selbstbewußtsein, das frei lich nicht so unmittelbar wie das Bewußtsein beobachtet, aber der noch aus seinen Aeußerungen im Allgemeinen verstanden werber kann, einen nicht minber zusammengesetzten und bialektischen Ent widelungsgang annehmen muffen. Gutes und Bofes wird so all mälig fraft der eben so allmälig eintretenden Resterion des Bilens in sich; dieses Insichgehen ist so lange oberflächlich, bis bos Gemüth wirkliche Freude an irgend einer besondern Weise de Guten, der Liebe, des freien Gehorsams, und umgekehrt innige Reue über irgend einen Fehltritt, Ungehorsam, Robbeit und Unsonnenheit fühlt. In solchen Augenblicken ber Beseligung und r Unseligkeit, wovon beibe Seiten aber vermittelt und in ihrer irklichen Energie nur in Beziehung auf einander find, fällt bie ülle von dem Auge des Geistes, der erste Frühlingshauch götther Offenbarung durchsauselt das Gemüth mit seinen heiligen ichauern, und zwei Sphären und Lebensbahnen fangen an fich i scheiden. Da diese Restexion in sich kein continuirlicher Lebenst ift, sondern sich von Zeit zu Zeit wiederholt bis ein mehr fteges inneres Leben baraus hervorgeht, so kann bas moralische Biffen sich auch nur ructweise abklären, und mag es auch in ben ineinen Acten blipartig aufleuchten, so wird bennoch nur aus ber Ementration der besonderen Geistesblige ein wirkliches Licht entichen. Die meisten, streng genommen wohl alle, Menschen haben eshalb keine Erinnerung an die frühesten Acte ihres moralischen Bewußtseins; sie erinnern sich nur an Augenblicke ber Kindheit ber Jugend, wo dasselbe besonders klar und energisch war, und iche Momente fallen bann öfter ziemlich spat. Dazu kommt, us das kindliche Selbstbewußtsein zuerst in die sittliche Substanz es Familien - und Volksgeistes versenkt ist, ein Verhältniß, das m ber einen Seite wohl zu unterscheiben ist von der Indifferenz es natürlichen Geistes, auf der andern Seite aber bamit manche kehnlichkeit hat. Die sittliche Substanz ist nämlich zwar Product es Geistes und der Freiheit, dieses Resultat wird aber wieder zu inem Unmittelbaren, zur allgemeinen Grundlage und Gewohnheit, wa welcher bas einzelne Subject getragen wird, bis sich basselbe unendlichen Selbstbewußtsein, der sich selbst wissenden und vollenden Freiheit erhebt. Familie, Staat, Kirche bilden so eine miegene Basis, welche die einzelnen Subjecte nur relativ zum wien Geiste aufheben. Im Besondern hat ber Familien = und Bolfsgeist die Naturbasis des Sittlichen noch au sich, und die Subfantialität beffelben macht sich hier stärker geltenb, als im burger-Men Leben, dem Staat, der Kirche. So wird nun auch für das indliche Selbstbewußtsein das Moralische im innigen Zusammen-

bange mit dieser substantiellen Sittlichkeit, die Reflexion bes Willens in sich ist nicht wahrhaft frei und allgemein, nicht selbständig und subjectiveunenblich. Das Gute ist noch identisch mit bem Willen ber Eltern, Erzieher, bem herkömmlichen sittlichen Geifte, bas gottliche Geset kommt durch dieselbe Bermittelung ins Bewußtsein, und ber innere, mehr abstracte Cultus, worin sich bas Subject als folches zu Gott und der ganzen sittlichen Weltordnung verhalt, sondert sich erst allmälig ab. Das kindliche Selbstbewußtsein geht in seiner Unmittelbarkeit von der Einheit der verschiedenen Momente des Willens aus, zu welcher der Geist nach einem Umwege friter zurudfehtt, nur daß sie bann eine vermittelte, freie Ginheit, bet wirkliche Geist geworben ist. Im Jünglingsalter wird ber-Einzelne aus bem Schoose bes Familiengeistes entlassen, tritt mehr selbständig in das bürgerliche Leben ein, wird als wirkliches Wir glieb ber Kirche anerkannt; hiermit tritt in der Regel eine selbstär digere Bethätigung der Freiheit ein, der Mensch tritt an den Schei beweg des Lebens und bestimmt sich selbst für die eine ober auben Richtung. Beide sind jedoch für seinen Willen kein neutrales Go biet mehr, und Wahlfreiheit in dem Sinne einer gleich leichten und willfürlichen Entscheidung des Subjects für die eine ober es bere Seite findet nicht Statt. Wenn der Determinismus dieses Berhältniß geltend macht, um die Freiheit überhaupt als bloßen Schein darzustellen, so übersieht er, daß die ganze vorangehent Dialektik der Freiheit die Entfaltung ihres eigenen Wesens bild, und daß überhaupt fein Zeitpunkt fixirt werden kann, in welchen nach Aushebung der Indisferenz des Willens die wirkliche Freiheit beginnt.

Hieraus ergiebt sich, daß jeder Mensch ohne Ausnahme, um zum Wissen des Guten und Bösen zu gelangen, also auch, um das Gute selbstbewußt zu wollen und zu vollbringen, durch den wirk lichen dialektischen Proces des Guten und Bösen in seinem eigenen Willen hindurchgehen muß. Er braucht zwar keine Reihe unstellicher und lasterhafter Thaten zu vollbringen; die meisten Sünden

bleiben als sündliche Gebanken, Gelüste und Begierben im Innern ses Menschen, haben aber nichts besto weniger ben Charafter von Sünde, da schon die bloße Reigung zum Bösen den Willen umchließt und eine Uebertretung des heiligen Gesetzes ift. Aber den meren Zwiespalt, die Versuchung und Lockung zur Sünde, welche ine alle wirkliche Sünde gar nicht denkbar sind, muß Jeder in sich xfahren haben, um vermittelft biefer besonderen Wibersprüche und n benfelben die allgemeine Erkenntniß des Guten und Bosen zu niangen. Dies führt uns zu ber vielbesprochenen Rothwendige lett des Bosen oder der Sünde, welche zunächst an und für sich bann in der Gestalt, wie sie für bas religiöse Selbstbewußtfin ist, erörtert werben muß. Bekanntlich stehen sich in diesem Prutte die Meinungen der Zeit schroff gegenüber, indem die Einen bie Rothwendigkeit des Bosen eben so unbedingt und entschieden behaupten, als die Anderen sie verneinen und die erstere Ansicht els gottlos und verberblich verwerfen.

Rothwendigkeit ist nach fast allgemein verbreiteter, richtiger Annahme die Einheit von Möglichkeit und Wirklichkeit; nothwendig 14, was nicht anders sein kann, was keine andere reale Möglichkit hat, wobei die Bedingungen, welche zusammen seine reale Mog-Uchfeit constituiren, auch unabanderlich eben diese Wirklichkeit herverbringen. Oberflächlich und abstract bagegen wird zuweilen bas Rothwendige als dasjenige bestimmt, welches einen zureichenden Grund hat; allein das logische Gesetz vom zureichenden Grunde aftreckt sich auf Alles was eristirt, auch auf das Zufällige; letteres wurde nach jener Definition ebenfalls zu einem Rothwendigen gestempelt, damit aber zugleich der Begriff der Rothwendigkeit verwichtet. Denn wenn Alles in der Welt nothwendig ift, so ift eben damit auch gar nichts nothwendig, weil der Unterschied des Rothvendigen und Zufälligen weggefallen und zugleich die fich nach hren Momenten unterscheidende und innerlich zusammenhaltende Bewegung bes Rothwendigen aufgehoben ift. Der Sas vom pewichenben Grunde ist ganz formell, ein Grund braucht nicht eine

Folge zu haben, sondern erhält sie erst, wenn er sich concrea p Ursache bestimmt; eine Ursache muß ihre Wirkung haben, mit fie nur vermöge berselben Ursache ist. In ber außeren Raim di es deshalb keine bloßen Gründe, sondern Ursachen, und alles W ftirenbe muß seine Ursache haben. Die Ursache involvit in Grund, aber nicht ber Grund die Ursache; ber zureichende Enden jedoch wird jedesmal auch zu einer Ursache und die Folge pate Wirkung, das Zureichende des Grundes wird aus der Forken gung zur Causalität erkannt. Wer baher bas Rothwendige bie Folge eines zureichenden Grundes bestimmt, kann einfachat Wirkungen in der Welt als nothwendige auffassen, und dat alle Ursachen, weil sie wirken'muffen. In diesem allgemin Sinne würden aber alle in nothwendiger Relation stehenden Att gorieen Definitionen des Nothwendigen sein: das Wesen mus scheinen, weil es badurch erst zum Wesen wird; ber Grund un in die Eristenz treten, das Innere muß zum Aeußern werden f. w. Mit solchen Abstractionen wird aber ber wirkliche Bar bes Nothwendigen nicht erschöpft. Wenn man baher, selbst bi neuester Zeit und von einem angeblich speculativen Standpunk aus, das Bose für ein Nothwendiges ausgegeben hat, weil d überhaupt existirt und bamit einen zureichenden Grund hat, fo dies ein oberflächliches, gewaltsames Verfahren, welches alle fin heit aufhebt und keine weitere Berücksichtigung verbient. man nun den richtigen Begriff des Nothwendigen fest und ich ihn als Maßstab an den fraglichen Gegenstand, so springt sogleich in die Augen, daß die Freiheit überhaupt und im Besonbern 🕊 Willfür und die Sünde nichts Nothwendiges in diesem Sinne is denn die Freiheit ist als Selbstbestimmung die aufgehobene Ro wendigkeit, die Formen des freien Begriffs und ber Idee find Sieg über die nothwendige Bewegung der Substanz, welche be ihrem Geschick so unterliegt, daß sie in verklärter Weise als selbst. wissende und bestimmende Allgemeinheit aus bem Geiste & boren wird. In der Freiheit sindet nicht mehr der nothwendig

roces des Uebergehens des Einen in das Andere, der verschiedes n Bedingungen, welche die reale Möglichkeit bilben, in die Wirkbleit Statt; vielmehr tritt hier Entwickelung ein, bas Allgemeine eibt im Besondern mit sich selbst identisch, ist darin nicht wirklich schränkt und gebunden, sondern nur bestimmt, weil es sich selbst mimmt. Die Bestimmtheit erhält bamit für bas Allgemeine bie Dantung eines nur Möglichen, welches ber Wille wechseln und vier aufgeben kann, ohne damit sich selbst zu vernichten. vendig ist nur, daß das Ich sich überhaupt bestimmt, daß also der Mie überhaupt eintritt; dies ist die ganz allgemeine Rothwendigbet der Fortbewegung bes Abstracten zum Concreten, bes Unentwitten zum Entwickelten, des Unbestimmten zum Bestimmten. Wie sich aber das Ich im Besondern bestimmt, also Form und Inhalt des Willens, geht aus keiner realen Möglichkeit hervor, die sonst etwas vom Willen Verschiedenes, ihm Vorhergehendes in mußte, sondern ist Act der bei sich seienden Freiheit selbst. me diese innere Beweglichkeit ber Selbstbestimmung, worin die Billfür als aufgehobenes Moment erhalten ist, könnte der Mensch : jedem besonderen Falle nur auf eine bestimmte, nämlich bie nothendige, Weise handeln, und die Stimme des unmittelbaren Selbstwußtseins und des Gewissens, welche für die Möglichkeit versiebener und entgegengesetzter Willensacte zeugt, ware eine Tauung. Dafür erklärt sie auch der Determinismus, macht dabei er eine unberechtigte Scheibung zwischen ben Motiven, woburch r Wille bestimmt wird, und dem Willen selbst. So viel ist allerngs richtig, daß ber Mensch in Beziehung auf das ethische Geet nie die reine Wahlfreiheit hat, kraft welcher er sich mit derselben ichtigkeit zu entgegengesetzten Handlungen entschließen und wirkbestimmen könnte. Der Sünder kann nicht leicht den ernstlichen uschluß der Sinnesänderung fassen, und thate er es auch, so jt es nicht in seiner Macht, plöglich eine continuirliche vom iligen und Guten erfüllte Gesinnung in sich zu erzeugen und selbe durch entsprechende Handlungen zu bethätigen. Eben so

ı

Folge zu haben, sondern erhält sie erst, wenn er sich concreter zur Ursache bestimmt; eine Ursache muß ihre Wirkung haben, weil sie nur vermöge berselben Ursache ist. In ber außeren Ratur giebt es beshalb keine bloßen Gründe, sondern Ursachen, und alles Eris stirende muß seine Ursache haben. Die Ursache involvirt ben Grund, aber nicht der Grund die Ursache; ber zureichen de Grund jedoch wird jedesmal auch zu einer Ursache und die Folge zu einer Wirkung, das Zureichende des Grundes wird aus der Fortbewe gung zur Causalität erkannt. Wer baher bas Rothwendige als die Folge eines zureichenden Grundes bestimmt, kann einfacher alle Wirkungen in der Welt als nothwendige auffassen, und eben fo alle Ursachen, weil sie wirken'mussen. In biesem allgemeinen Sinne würden aber alle in nothwendiger Relation stehenden Rate gorieen Definitionen bes Nothwendigen sein: das Wesen muß a scheinen, weil es daburch erft zum Wesen wird; ber Grund muß in die Existenz treten, das Innere muß zum Aeußern werben u s. w. Mit solchen Abstractionen wird aber ber wirkliche Begriff des Nothwendigen nicht erschöpft. Wenn man daher, felbst in neuester Zeit und von einem angeblich speculativen Standpunkt aus, das Bofe für ein Nothwendiges ausgegeben hat, weil es überhaupt existirt und bamit einen zureichenden Grund hat, so if dies ein oberflächliches, gewaltsames Verfahren, welches alle Fri heit aufhebt und keine weitere Berücksichtigung verbient. man nun den richtigen Begriff des Nothwendigen fest und legt ihn als Maßstab an den fraglichen Gegenstand, so springt sogleich in die Augen, daß die Freiheit überhaupt und im Besondern bie Willfür und die Sünde nichts Nothwendiges in diesem Sinne sa; denn die Freiheit ist als Selbstbestimmung die aufgehobene Roth wendigkeit, die Formen des freien Begriffs und der Idee sind der Sieg über die nothwendige Bewegung der Substanz, welche bain ihrem Geschick so unterliegt, daß sie in verklärter Weise als sie selbst. wissende und bestimmende Allgemeinheit aus dem Geiste geboren wird. In der Freiheit findet nicht mehr der nothwendige

Mellt, ber Wille sinkt zur Naturnothwendigkeit herab und alles Beistig-freie Leben ist Schein. Dieses traurige Geschick mit allen - Feinen Consequenzen haben wir bereits durch die vernünftige Be-Erschtung des Willens von Anfang an überwunden, gleichwie die missiche Religion und Sittlichkeit über eine solche Berirrung der miftracten Vorstellung, welche es nicht zum Denfen des Concret-Bernünstigen und Freien bringen kann, immer hinaus gewesen # - Ift nun aber auch das Freie als solches erhaben über die -aniegene Bewegung der Rothwendigkeit, welche sich nicht denkt wicht will und beshalb bloß das Geschick der unvernünftigen Besen ift, so ist bennoch ber Wille nur als Befreiung ber subfantiellen Raturbasis und ihrer Rothwendigkeit zu benken und mus daher auch die Nothwendigkeit an sich haben, nicht bloß als Die heilige Rothwendigkeit des Guten und die Knechtschaft der Sunde, sondern auch als innere Rothwendigkeit ober Vernunft in Der Gesammtbewegung der integrirenden Momente der Idee. Wird mämlich die natürliche Rothwendigkeit der Unmittelbarkeit oder In-Differenz des Willens aufgehoben, so fährt damit der Wille keineswegs in eine schrankenlose Willfür ber Bewegung auseinander, es tritt keine bloße Zufälligkeit im Gegensate zu ber früheren Rothwendigkeit ein; vielmehr ist es die Rothwendigkeit selbst, welche - Sich aus ihrer unmittelbaren Ibentität zur Differenz bes wirklichen Billens zerspaltet und zur vermittelten sich selbst wissenden und wollenden Einheit derfelben zusammenschließt, in dieser Bewegung wher nicht einfache Rothwendigkeit bleibt, sondern sich durch ihr Gegentheil bialeftisch hindurchbewegt. Die nothwendige Seite in - diesem Proces ist Alles, was von der subjectiven Freiheit als solder unabhängig ist, was daher nicht als ein bloß Mögliches gedacht werden kann, also das Eintreten der Differenz überhaupt, Bre wesentlichen Seiten und die an ein allgemeines Gesetz gebundene Entwickelung ber Freiheit zu concreteren Gestalten. Daß enberbem die substantielle Grundlage dieses ganzen Processes, ber dem Menschen anerschaffene und stets erhaltene Lebensgrund, in

wenig kann ber geheiligte und wahrhaft freie Mensch sich leicht zu groben Sünden, Lastern und Verbrechen entschließen; ein solcher Abfall vom Guten ist in vielen Fällen eine moralische Unmöglich-Ware ber Uebergang von ber einen Seite zur andern leicht und willfürlich, so ware die Freiheit überhaupt ein Spiel des 3w falls und keine wirkliche Selbstbestimmung, Princip und Resultat, concrete Erfüllung, zugleich. In der Fortbewegung des Willens von einfachen Anfängen bis zu intensiver Gestaltung auf beiben Seiten waltet allerdings eine höhere Rothwendigkeit, welche auf der Seite des Guten die zur Freiheit aufgehobene heilige Rochwendigkeit, auf der Seite des Bosen dagegen die Raturnothwer digkeit ist. Wie die Willfür überhaupt so ist im Besondern die Sünde der innere Widerspruch der Freiheit, das Ich ift barin in Wahrheit von Elementen seiner Erscheinung abhängig und ver fällt immer mehr in die Knechtschaft der von der Sünde inficiren -Naturbasis. Die natürlichen Triebe, welche zum Organe und Momente ber wahrhaften Freiheit erhoben Heil und Segen iber das Subject bringen, werden im Dienste der Sünde zu einem vor zehrenden Feuer, worin sich der göttliche Jorn über alle Ungerch tigkeit offenbart. Die falsche Centralität des Besondern concentiut nicht bloß die substantiellen Lebensmächte und erweckt die unerstit liche Begierbe, sondern empört dadurch zugleich die Ratur, welch ihre nothwendige Ordnung herzustellen sucht. So entsteht auf ba einen Seite die dämonische Gewalt der befonderen fündlichen Triebe, auf der andern die Störung und innere Zerriffenheit der gangen Naturbasis des Willens. Aber diese Form der Rothwendigkeit, welche erst Folge der Sünde ist, kommt hier nicht in Betrack wo es sich um die Nothwendigkeit der Sünde überhaupt handelt, und diese läßt sich beterministisch nur behaupten, wenn man auch umge kehrt eine Rothwendigkeit des Guten behauptet, weil sonst beibe Seites in demselben Subject nicht neben und durch einander sein konnten. Mit der Nothwendigkeit beider Seiten fällt dann aber auch i Begriff, welcher nur die Freiheit in einer bestimmten Weise bar

ellt, ber Wille sinkt zur Naturnothwendigkeit herab und alles riftig-freie Leben ist Schein. Dieses traurige Geschick mit allen inen Consequenzen haben wir bereits durch die vernünftige Beachtung des Willens von Anfang an überwunden, gleichwie die irfliche Religion und Sittlichkeit über eine solche Berirrung der iftracten Borstellung, welche es nicht zum Denken bes Concretlernünftigen und Freien bringen kann, immer hinaus gewesen L — If nun aber auch das Freie als solches erhaben über die diegene Bewegung der Rothwendigkeit, welche fich nicht denkt nicht will und deshalb bloß das Geschick der unvernünftigen Besen ist, so ist bennoch der Wille nur als Befreiung der subimtiellen Raturbasis und ihrer Rothwendigkeit zu benken und ms daher auch die Nothwendigkeit an sich haben, nicht bloß als ie heilige Rothwendigkeit des Guten und die Knechtschaft der Sünde, sondern auch als innere Rothwendigkeit ober Vernunft in er Gesammtbewegung der integrirenden Momente der Idee. Wird milich die natürliche Rothwendigkeit der Unmittelbarkeit oder Inifferenz des Willens aufgehoben, so fährt damit der Wille keinesvege in eine schrankenlose Willfür ber Bewegung auseinander, stritt keine bloße Zufälligkeit im Gegensatze zu der früheren Rothvendigkeit ein; vielmehr ist es die Rothwendigkeit selbst, welche ich aus ihrer unmittelbaren Identität zur Differenz des wirklichen Billens zerspaltet und zur vermittelten sich selbst wissenden und vollenden Einheit derfelben zusammenschließt, in dieser Bewegung ber nicht einfache Rothwendigkeit bleibt, sondern sich durch ihr Begentheil dialektisch hindurchbewegt. Die nothwendige Seite in niesem Proces ist Alles, was von der subjectiven Freiheit als solher unabhängig ist, was baher nicht als ein bloß Mögliches genacht werden kann, also bas Eintreten der Differenz überhaupt, hte wesentlichen Seiten und die an ein allgemeines Gesetz gebunme Entwickelung ber Freiheit zu concreteren Gestalten. Daß mberdem tie substantielle Grundlage bieses ganzen Processes, der um Menschen anerschaffene und steis erhaltene Lebensgrund, in

welchem der Organismus der Freiheit wurzelt, für das Subject die Bebeutung des Unwillfürlichen und damit auch des Rothwenbigen habe, versteht sich nach ber früheren Erörterung von selbst, diese Seite kommt aber hier, wo es sich bloß um Momente ber Differenz handelt, nicht in Betracht. Die Rothwendigkeit, welche an der dialektischen Entwickelung der Freiheit haftet, bestimmt sich im Gegensaße zur substantiellen Naturnothwendigkeit näher zur nothwendigen Relativität der sich unterscheidenden Momente, so bas das eine nur möglich ist durch das mitgesetzte andere, dieses also die nothwendige Bedingung für jenes bildet. Rein einzelnes De ment ist abgesehen von allen anderen, also an und für sich noth wendig, sondern nur in Beziehung auf die anderen und kraft der selben; die Gesammtnothwendigkeit ist so vertheilt an die für sich seienden Momente der Freiheit und eben dadurch über die willen lose Naturnothwendigkeit erhoben. Schließen sich die Seiten pu concreter Ibentität zusammen, so erzeugt sich die Rothwendigkeit in ihrer Totalität, welche aber nur mit der wahrhaften Freiheit ibentisch ist. Die gewöhnliche Vorstellung gebraucht die Kategorie ber Nothwendigkeit ebenfalls in diesem Sinne, sie hat aber keine Eine sicht in die Nothwendigkeit ihres Verfahrens und verfährt öfter inconsequent. So sagt man: es ist nothwendig, daß der göttliche Wille bem Menschen zuerst als Gesetz entgegentritt; es ist noth wendig, daß das formelle Ich von allem Inhalt des Selbstbewußtseins abstrahirt, um sich frei zu bestimmen; es ist nothwendig, daß der Mensch auch sündigen könne, damit er sich auch zum Guten frei bestimme. Also das Geset, das sormelle Ich, selbst bie Möglichkeit des Bösen wird für etwas Nothwendiges erklärt, was bei den beiden letten Momenten ein ungeheurer Widerspruch ware, wenn man sie an und sur sich, und nicht in ihrer Relation pur Totalität auffaßte. Das eine Moment ist ein Nothwendiges als die conditio sine qua non des anderen, für dieses andere giet es keine andere Möglichkeit als die im ersten liegende, diese ist als die reale Möglichkeit, welche zur Wirklichkeit werden muß, mithin

(

Diese Rothwendigkeit fällt aber immer zumbigkeit. as andere Moment, und die des andern in das erste weil kein Moment abstract für sich wirkich wird, keins in dieser Abstraction die reale Möglichkeit seiner eigenen t enthält. Es ist nicht möglich, baß bas Berhältniß nente im Allgemeinen betrachtet anders sein könnte, wenn Mensch frei sein soll; sie sind daher sämmtlich nothwenieses Prädikat, welches ihnen freng genommen nur in ihrer zu einander zukommt, wird auch auf die einzelnen über-So geschieht es, daß auch die Willfür, welche wir früher ufälligkeit des Willens, also grade als das Gegentheil renten Rothwendigkeit kennen lernten, als ein Rothwenchnet werden kann; sie ist aber keine innere, an und für e Nothwendigkeit, sondern nur ein Rothwendiges in Beuf ein Anderes, also als Moment am Andern. ) ist von großer Bedeutung. Man bezeichnet nämlich , das Vernünftige, Gute als ein Nothwendiges, das sein sein soll, dagegen das abstracte Ich, die Willfür als , die sein mussen und als Durchgangspunkte auch sein er nicht an und für sich sein sollen, nicht die nothwendige ng sondern nur den nothwendigen Durchgangspunkt der Alles was sein soll, also das in sich Concrete, ge, Freie, ist ein an und für sich Rothwendiges, weil pafte Idee der Freiheit nur Eine reale Möglichkeit, nam-Begriff des Willens ober ber Freiheit hat. Die Realität zriffs, also die Wirklichkeit der Freiheit, die Idee, ist darin t mit ihrer Möglichkeit, also ein Rothwendiges; es giebt re Möglichkeit für ben Menschen, wahrhaft frei, gut und ju sein, als die Erfüllung des göttlichen Willens, das in die Erlösung, die Aufnahme der Gnade. Indem nun liche an sich im substantiellen Wesen des Menschen liegt, sich berselbe in der Liebe und im Guten auf immanente t seiner substantiellen Rothwendigkeit, die jest zur Freiheit aufgehoben ist, zusammen; Rothwendigkeit und Freiheit, Sollen und Wollen, Bestimmung und Realität sind wahrhaft identisch. Rothwendigkeit des Guten ift daher die zur zweiten Ratur geworbene concrete Freiheit. In diesem concreten Sinne kann man von ber Willfür keine Nothwendigkeit prädiciren; sie ist vielmehr als wesentliches Vermittelungsglied bes Guten nur ein Moment am Nothwendigen und damit selbst ein Nothwendiges in abstracterer Faßt man den Gegensat bes Nothwendigen und Zufälligen ganz formell, so behauptet jedes seinen Charafter nur burch fein Gegentheil, hat baher bas Andere als negatives Moment en Das Rothwendige würde nicht ein solches sein, wenn es fic nicht vom Zufälligen unterschiebe, und eben so bas Zufällige nicht ohne das Nothwendige. Gabe es in der Welt gar nichts 3w fälliges, so fiele auch das Nothwendige hinweg, weil die Bestimmtheit, der Unterschied der Seiten vernichtet wäre. Alles ware fic in dieser Hinsicht gleich, wäre weder zufällig, noch auch nothwer Für die oberflächliche Betrachtung ift dieser logisch-metaphysische Gegensatz an verschiedene Objecte vertheilt, das Rothwer bige scheint nur nothwendig zu sein und mit dem Zufälligen nicht zu schaffen zu haben, und eben so umgekehrt das Zufällige. ber That fallen auch die Seiten in der äußern Natur und Er scheinung überhaupt zum Theil auseinander; allein an und f sich und für die denkende Betrachtung sind sie immer an einander, weil jedes Nothwendige, indem es sich gegen ein ihm außerliches Zufälliges unterscheibet, damit selbst Träger des Unterschiedes, w seine Bestimmtheit zugleich Negation bes Andern ist, dieses Ander mithin als negatives Moment an ihr felbst hat. Dieselbe Die lektik findet bei allen Kategorieen ber Relation Statt; die eine Seite ift nur benkbar vermöge ber als Moment mitgesetzten ande Bei der Freiheit bildet aber die mitgesetzte Willfur ober 30 fälligkeit des Willens erst den Unterschied zwischen der freien ber natürlichen Nothwendigkeit, macht jene zur absoluten Regativität. worin alle Bestimmtheit als eine bloß mögliche und bamit feit sett ift. Rothwendigkeit und Zufälligkeit sind baher in ber Freis it in inniger und in höherer Weise vereint als in der äußern Rar, wo sie sich nur im Untergange der Erscheinungen vermählen, d das Zufällige im beständigen Wechsel der Rothwendigkeit uns liegt. — Rachdem wir biese verschiebenen Gestalten ber Rothmigkeit innerhalb des Processes der Freiheit gehörig geschieden ben, suchen wir die Hauptfrage zu beantworten, ob das Bose einer der angegebenen Bestimmungen ein Nothwendiges genannt aben könne. Es kommt hierbei Alles auf die richtige dialektische uffaffung ber Willfür so wie bes Bewußtseins vom Guten und Hält man sich nun bei der Willfür einseitig an die umelle Bewegung des Ich, nennt dies Moment die formelle Freiit und betrachtet dieselbe als etwas bem Menschen Angeborenes, id ftellt man sich auf ber andern Seite auch das Bewußtsein. s ethischen Gegensapes als eine bloß theoretische und formelle hätigkeit vor, welche abgesehen von der praktischen Vermittelung # Willens im Subject entstehen kann: so kann man leicht zu er Behauptung getrieben werben, daß nur die Willfür und die mit gesette Möglichkeit des Bosen, so wie das sittliche Bewußtin, das sich wesentlich auch auf das Bose bezieht, nathwendige Romente der Freiheit seien, nicht aber der bestimmte Inhalt der Mustir noch die praktische Seite des sittlichen Bewußtseins. Diese lusicht hat so vielen Beifall gefunden, weil sie ein wahres Mount enthält und von der Stimme des sittlichen Selbstbewußtseins mterstützt wird. Setzt man nämlich die Momente ber Differenz 28 Willens und das damit nothwendig verbundene Wissen vom Inten und Bosen im Subject als fertig voraus, so soll es allerings bei bem bloßen Wissen bes Bösen und ber bloßen Möglicht, baffelbe zu wollen, bleiben; bas Gute hat damit einen innern uglichen Begenfat, gegen welches es seine Energie und freie ielbständigfeit bethätigen und bewähren fann. Die Sünden, welche it vollem Bewußtsein bes sittlichen Gegensapes begangen werben, ffen sich mer in sofern als nothwendige ansehen, als das Werben

ber Sünden im Subject an bas Gesetz geistiger Entwickelung überhaupt gebunden ist und die einzelnen Sünden im Causalzusammenhange stehen. Diese Nothwendigkeit ist aber keine strenge, unüberwindliche, sondern nur ein relatives Unvermögen, da die Freiheit immer die, freilich durch den objectiven Geift vermittelte, Energie behält, von ihrem bisherigen Inhalt zu abstrahiren, ihre eigene That, wenn auch nicht als ungeschehen zu setzen und rückgängig zu machen, so boch in ihrer Wirklichkeit aufzuheben und zu einem bloß Möglichen, an welches ber Geist nicht gebunden bleibt, ber Alle Bekehrung und Besserung des Sünders berik abzuseten. auf dieser geistigen Dialektik, und auch die objective Erlösung ba Welt könnte ohne diese innere Möglichkeit derselben nicht subjects verwirklicht werden. Allein jene Prämissen einer angebornen for mellen Freiheit und eines bloß theoretisch vermittelten moralischen Bewußtseins sind bei näherer Prüfung ganz unhaltbar. weber das formelle Ich ist von seiner Bestimmtheit getrennt schon Willfür, noch ist die Restexion des Selbstbewußtseins in das ein fache Centrum etwas Unmittelbares, vor ber Differenz ber verschiedenen Momente Vorhergehendes, noch kann die Willfür ihrer zufälligen. Möglichkeit nach zum Bewußtsein kommen ohne wirkliche Bethäusgung nach beiben Seiten hin. Das Bewußtsein von ber Möglichkeit der Sünde involvirt die Wirklichkeit berselben, ist der her jene Möglichkeit etwas Nothwendiges in Beziehung auf bie freie Energie des Guten, so auch die Wirklichkeit. Denn ba bie Sünde wesentlich eine Bestimmtheit bes subjectiven Willens if, so kann sie auch nur erkannt werden, wenn sie wirklich im Wille existirt, kann baher auch nur durch die Wirklichkeit als eine im nerlich mögliche gewußt werben, sofern dieses Wissen das ander von ber Actualität ber Sünde umschließt. Wenn man baber p giebt, daß das Wissen bes Bosen und die Möglichkeit, baß bas Ich baffelbe zum Inhalt seines Willens mache, die unumgängliche Bedingung der energischen Freiheit des Guten bilde; so ift es bloß Mangel an dialektischer Schärse des Denkens, wenn man sich die

venbige Consequenz jener Voraussezung, das wirkliche Ein-1 des Bosen als nothwendige Bedingung des moralischen Beheins verbirgt. Allerdings darf man nicht behaupten, daß ver Willfür das Bose nothwendig hervorgehe, was ein geenloser Widerspruch wäre; das Bose geht überhaupt nicht aus Billfür-hervor, sondern ist die Willfür selbst in einer beson-Bestimmtheit und als Wiberspruch gegen das göttliche Gesetz. Hervorgehen aus einem substantiellen Grunde kann von dem n überhaupt nicht prädicirt werben, da mit bem Eintreten Differenz die einfache Bewegung der Substanz in die innere Mische Bermittelung des Selbstbewußtseins umschlägt, und alles e ein durch wirkliche ober formelle Selbstbestimmung Gesetztes Die formelle Allgemeinheit in der Willfür ift eben so wenig schöpferische, sondern nur eine vermittelnde Macht; die Willnach Form und Inhalt gebacht, ist schon ein innerer Wiberin ber Idee bes Willens, welcher aber zur freien Bewegung iben unvermeiblich ist, und bas Bose bildet nur die reale Ermg des bloßen Formalismus in diesem Widerspruch, ohne welche lbe gar keine moralisch-sittliche Bebeutung haben würde. Das ift bas Bose bas negative Moment am Guten, welches bas in der moralischen Willfür bedingt, und nothwendig entstehen , um überwunden zu werden und dem Guten wirkliche Selbrigkeit zu verleihen. Wirft man bas Bose aus bem bialekti-. Processe der Freiheit ganz hinaus, so sinkt dieselbe unmittelzur Raturnothwendigkeit herab, es schwindet nämlich die wirk-Willfür, welche wir oben als den Hebel aller Freiheit kennen en, es schwindet damit ferner der Unterschied des göttlichen menschlichen Willens, kurz, die Differenz der Momente geht bem Lichte des Tages in die Racht der indifferenten Substanz Rach dieser Erörterung der Momente wird man keinen fleblichen Wiberspruch barin finden, wenn man auf ber einen Seite bas Bose soll nicht sein, auf ber anbern: bas Bose muß Denn der erste Satz leugnet seine an und für sich seiende batte, menfchl Freiheit. 18

Nothwendigkeit, sieht darin keine Realität des göttlichen Gefetel sonbern einen Gegensatz wiber baffelbe, ber andere Satz ertem ihm bloß die Rothwendigkeit eines negativen Momentes zu und fw bert bamit zugleich, ba ber fixirte Wiberspruch keine innere Roch wendigkeit haben kann sondern unmittelbar auf ein Anderes in weist, seine eben so nothwendige Aushebung. — Man würde ein die eben entwickelte Ansicht von der Rothwendigkeit des Bism ganglich misverstehen, wenn man barin bie Meinung ausgesproche fände, daß alles Bose in der Welt ohne Ausnahme, alle Sinden, Frevel und Berbrechen als Gegensatz zum Guten nothwendig wir ren, also der empirisch gegebene Zustand der Welt nicht auch sein könnte als er wirklich ist. In einem gewissen Sinne ist ist zwar wirklich ber Fall, sofern bie Freiheit, selbst in der Gestalt bu Sünde, in den ihr gestellten Schranken freien Spielraum haben muß, und keine höhere Macht auf außerlich nothigende und unfin Weise in die Sphare des Freien eingreifen darf. Diese Rothum digfeit der sittlichen Weltordnung überhaupt, welche selbst ben derspruch gewähren läßt weil sie sich nur in freier Weise vollbring ist jedoch wohl zu unterschelben von berjenigen Rothwendigsch welche wir dem Bosen als negativem Moment bes Suten vindid haben. Sie ist allen Menschen, guten und bosen, gemein, und M det das wahre Moment in der Borstellung von der Erbstade Es ist eine allgemein verbreitete Vorstellung, daß alle Mensch Sünder seien; diese empirische Allgemeinheit ber Sünde ware all unmöglich, wenn sie nicht ein nothwendiges Moment wäre. kennt man bies nicht an, so läßt sich auch die Allgemeinheit 🕊 Sünde gar nicht behaupten, da Riemand eine Erfahrung beest bei allen Individuen machen kann, der Schluß ber Analogie die bei einer zufälligen Sache ganz willfürlich ift. Die älteren II logen bewiesen jene Allgemeinheit aus bem Zeugniß ber Sin und aus ber Abstammung aller Menschen von dem gefallenen Me Jenes Zeugniß würde aber als bloßer Erfahrungs satz nur von bestimmten Kreisen der Menschheit und von bestimt

en Zeiten gelten können, wie benn auch ber Rationalismus unexer Zeit die biblischen Aussprüche zuweilen auf den verberbten Zuland der damaligen sittlichen Welt hat beschränken wollen. Ubstammung aller Menschen von Einem Paare ist aber in neueren Zeiten mehr als zweifelhaft geworben; giebt man aber auch bie **Miglichkeit** berfelben zu, so barf man wenigstens Abam und Eva nicht als dieses Paar betrachten, da die Sage der Genefis durch hre anderweitigen ethnographischen und chronologischen Angaben diese Annahme unmöglich macht und in ihrer ursprünglichen Geluit die Anschauung der Urzeit schwerlich als geschichtliche Wahrin gab. Wer baher die Sunde nicht in ihrer Rothwendigkeit dereifen will, hat wissenschaftlich kein Recht, von ihrer unbedingten Migemeinheit zu reben. Diese Rothwendigkeit, welche als solche micht Schuld des Subjects sein kann, beschränkt sich aber auf die Eriftenz der Sünde bis zum eigentlichen Wiffen des Guten und Bifen und auf die auch später stattfindende Möglichkeit der Sunde, velche nicht eine bloße Vorstellbarkeit und Wählbarkeit ist, sondern Mals Hang und Versuchung zur Sünde offenbart. So weit die letteren von der wirklichen Sunde unabhängig sind, gehören he pur Rothwendigkeit berfelben; es ist keine wirkliche Sunbe, daß de Mensch versucht wird, die Versuchung müßte denn in Folge Meter Sünden eingetreten sind. Die biblischen Schriftsteller Moeiben daher auch Christo Versuchung zur Sünde zu, obgleich sie ha als fündlos d. h. ohne wirkliche Sünde darstellen; Versuchung hne fubjectiv-möglichen Anknüpfungspunkt, ohne Reiz zur Gunbe, vare aber bloßer Schein, und der ihätige Gehorsam Christi, worin r die Sünde im Fleisch, also die subjective Möglichkeit derselben Beschränken wir auf eftegte (Röm. 8, 3.), ohne alle Bebeutung. lese Weise die Rothwendigkeit der Sünde, so erhalten wir nach z Seite der Existenz nur die werdende Sünde, also eben so wohl **Unde als auch** keine Sünde. Das Wissen des Guten und Bon ift nämlich eben so wohl burch die wirkliche Sünde bedingt, s umgesehrt die Sünde erft eigentliche Sünde ift, wenn jenes

Wissen babei bie Voraussetzung bilbet. Es ift schon früher gezeigt, wie diese und andere damit zusammenhangende Antinomieen ver nünftig und bialektisch aufzulösen sind. Sofern nun jeder Mensch diesen innern Proces des sittlichen Selbstbewußtseins von seinen chaotischen Anfängen bis zur lichtvollen Scheidung ber Gegenste nach ber theoretischen und praktischen Seite, welche unzertrennlich verbunden sind, in sich erleben muß, hat die Sunde in ihm neth wendige Existenz, die Sünde ist darin aber selbst noch ein Die lektisches, sie hat ihren vollen Begriff noch nicht erreicht. das Schuldbewußtsein eintritt, ist eben damit die Rothwendigkt ber Sünde aufgehoben. Da nun aber das Schuldbewußtsein feth ein Dialektisches ist, welches burch immer tiefere Reflexion bes Willens in sich seine wahre Intensität allmälig erreicht, so best man mit den frühesten Regungen des Gewissens, welche schen vor dem eigentlichen Gottesbewußtsein eintreten, die nothwendige Eristenz ber Sünde nicht abbrechen; vielmehr wird diese Rothwendigkeit stufenweise aufgehoben nach Maßgabe bes eintretenden Schuldbewußtseins, bis ber Mensch bem heiligen Gesetz Gotte gegenüber alle bemselben widerstrebenden Reigungen und Willend acte als Sünde erkennt. Zurechnung, Schuld und Strafe treten fe allmälig mit dem Gewissen ein, und jeder Fortschritt in dieser Em wickelung hebt die Nothwendigkeit der Eristenz der Sunde zur Ho-Ben Nothwendigkeit der Möglichkeit berfelben auf. Bleibt ein 300bivibuum von Jugend auf verstockt, so ist dies eine, freilich schwes. zu erkennende, Abnormität der Natur; fehlt dagegen das Schube bewußtsein in einer spätern Periode, nachdem bas bestimmte Biffe. bes Guten und Bosen schon eingetreten war, so wird baburd. Schuld und Strafe nicht aufgehoben, sondern relativ selbst 🖝 schwert. — Die andere Seite der Nothwendigkeit bes Bosen, nam lich die fortbaurende Möglichkeit desselben, der Hang zu demselben. wodurch das Gute Kampf und Sieg wird, liegt weber einseits in der Naturbasis, den Trieben, noch in dem formellen Ich, sow bern in dem gangen Verhältniß, in welchem die Seiten ber 3be

1 der Differenz zu einander stehen und nothwendig stehen muffen. das formelle 3ch, welches zwischen ben Gegensätzen steht, muß nimlich nothwendig von beiden angezogen werden, weil es sonst n keiner wirklichen Wahl und bann weiter auch zu keiner selb-Undigen Freiheit kommt. Wären die Naturtriebe in dem Sinne iei der moralischen Entscheidung neutral, daß sie sich passiv ver-Helten und ruhig bes vom Ich ausgehenden Winkes harreten, so bieten sie auf, Triebe, treibende Mächte, zu sein, und den realen Unterschied des subjectiv=menschlichen Willens vom göttlichen Gefice zu begründen. Das Ich ist nämlich dem Gesetze gegenüber war die abstracte, formelle Allgemeinheit ber Triebe, und steht ihme beshalb näher als bem Gesetze: es kommt von der Ratur, den Bethätigung die Triebe sind, her und foll erst aus dem Geiste wiedergeboren werben. Obgleich nun die Triebe für sich betrachtet nicht sündig sind, so veranlassen sie dennoch die unwahre Centralität bes Particularen und nähren hamit den Hang zur Sambe; biefer Hang besteht in der Geneigtheit des Ich, den Trieben zu gehorchen, ist baber schon eine Form ber Einheit bes Ich ber Triebe, aber selbst noch keine Sünde. Erflärt man ihn denfalls für Sünde und zugleich für Folge und Strafe der Urfiche, wie es in der Kirchenlehre geschehen ift, so macht man de Sunde zu etwas Natürlichem und damit Nothwendigem, wobei dem die Rothwendigkeit der Sünde in einem viel weiteren und fingeren Sinne gefaßt werden müßte, als wir bicfelbe verthei-Man. Die alteren Theologen hatten bei jener Bestimmung freilich den ehrenwerthen 3weck, sie wollten, bei bem engen Insammeninge ber möglichen (habituellen) und wirflichen (actuellen) Sünde, de letteren ihre Rechtfertigung aus ber erstern unmöglich machen, Marten biefe baher ebenfalls für eigentliche Günde und verlegten k in ben Zustand ber bewußtlosen Unmittelbarkeit bes Willens. danit verwickelten sie sich aber in bebenkliche Wibersprücke und witten, waren fie sonst consequent gewesen, bie Sunbe auf Gott 160 gurudführen, was sie aud nur burch unhaltbare Formeln,

wie wir später sehen werben, vermieben. Es liegt aber anch ei nicht zu übersehendes wahres Moment in der Ibentificirung be möglichen und wirklichen Sünde. So gewiß nämlich die wirklich Sünde nur bei der Voraussetzung des Hanges zu berfelben ein treten kann, so gewiß wird umgekehrt ber hang auch burch bie wirkliche Sünde wieder bedingt und modificirt, ja er gewinnt in manchen Fällen erft in Folge ber Sünde die Form des haw ges, während er vorher als bloßer Trieb, selbst in noch verhäller Weise als bloßer Keim vorhanden war. Dies läßt sich jens keineswegs vom Hange überhaupt behaupten, am wenigsten in ben Sinne, daß man von einem angeborenen felbst schon bofen Sang jum Bosen reben burfte. In der Erscheinung fallen aber beite Weisen, ber natürliche Hang ober ber nach Centralität ftrebente besondere Raturtrieb, und der durch die Sünde erzeugte Hang welcher also aus ber Vermählung ber einfachen Raturbafis wi ber ungesetlichen Willfür entstanden, so zusammen, daß eine Tow nung der Seiten in der Praxis und für das den Widerspruch sich tragende Selbstbewußtsein unmöglich oder doch willfürlich 🤼 Denn da die Sunde allmälig entsteht, so läßt sich kein bestimmt Grenzpunkt zwischen bem natürlichen und bem sündlichen Sange fixiren, und das Subject darf sich niemals als unschuldig in Bo giehung auf benfelben betrachten. In ber wiffenschaftlichen Therie muffen aber beibe Seiten eben so bestimmt geschieden werben, wie mögliche und wirkliche Sünde überhaupt. Die ältere und per Theil auch die neuere Theologie ist in vielfache Einseitigkeiten Irrthumer verfallen, weil sie Domente der Freiheit nur not Berftanbesfategorieen, nicht in bialeftischer Beise aufzufaffen und behalb auch das theoretische Interesse mit dem praktischen nicht wahrhak zu versöhnen wußte. Das erstere wurde gewöhnlich dem letteren 🖛 geopfert, was auch in der That bei religiösen Dingen, wenn einm keine vernünftige Ausgleichung möglich scheint, beffer ift, als wenn i praktische Bedeutung in eine einseitige Verstandesansicht verflüchigt wird. Der strengen Wiffenschaft sind aber beibe Seiten gleich wichts.

Wird die Nothwendigkeit des Bosen in der angegebenen Weise priffen, so erklart sich baraus nun auch zweitens bie Art und eise, wie diese Rothwendigkeit sich für das religiöse Selbstbestfein stellt; sie kann nämlich für dasselbe nur als eine verwindende und aufgehobene, d. h. gar nicht als Rothwendigkeit thanden sein. Das Schuldbewußtsein und das von bem mogben Bosen abmahnende Gewissen ist unmittelbar die Regation ur Rothwendigkeit; dieselbe liegt jenseit des erfüllten moralischen delbewußtseins und bes wirklichen Bosen, erscheint baher nur r Resterion, welche ben bialektischen Proces ber Freiheit in seine nexirenden Momente auflöst, ist daher auch nur durch die Theoe-cis folche geseht. Wegen ber gleichmäßigen Entwickelung bes wiffens und der Sünde sind alle wirklichen Sünden, welche als ihe gewußt werben ober wenigstens gewußt werben können, auch 8 Schuld zu betrachten, diese ift aber eine graduell verschiedene Makgabe der Zurechnungsfähigkeit, welche sich wiederum nach r bialektischen Entwickelung bes moralischen Selbstbewußtseins htet. Rein Mensch darf sich beshalb auf die Rothwendigkeit 8 Bosen berufen, um sich wegen bes subjectiv-wirklichen Bosen i rechtfertigen. Ein wirkliches Boses, welches zugleich ein schlechte n nothwendiges ware, ist für keinen Menschen vorhanden; benn m auf die Rothwendigkeit bes Bosen zu reflectiren anfängt, ift ngft aus dem bialektischen Proces, wodurch das Bose wird, her-Geht man aber auch so weit als möglich zu ben iheften Gegensätzen bes moralischen Selbstbewußtseins zurück, so it sich keine bestimmte Sünde aus einem nothwendigen Gesetze r Differenz einfach ableiten, weil ber allmälige Proces ber Difenzirung gar keine Fixirung eines einzelnen Moments zuläßt unb t bem Gewissen die Sünde felbst aufgehoben wird. Die nothmbige Insammengehörigkeit aller Momente, welche ben vollen Beff der Sünde constituiren, läßt immer die Rothwendigseit ber inte nur als eine aufgehobene erscheinen. Es ware aber ein berblicher Irrthum, der selbst schon ben Charafter der Günde

hätte, wenn Diejenigen, welche bie Nothwendigkeit bes Bol mittelft obiger Reflexion erkannt haben, daffelbe eben best erlaubt hielten. Man hat öfter als einfache praktische Cor dieser theoretischen Ansicht ein wildes antinomistisches und liches Treiben und Leben angesehen; Gutes und Boses se nothwendig, also aller Unterschied aufgehoben, Alles glei erlaubt und recht. Wir lassen es dahin gestellt, ob ein praktische Unfittlichkeit jemals in Folge einer theoretischen rung eingetreten, ober vielmehr eine lügenhafte Theorie bl Deckmantel ber praktischen Unsittlichkeit erfunden sei; so aber gewiß, daß aus ber richtigen Auffassung der Rothwe bes Bösen solche praktische Consequenzen gar nicht gezogen können, da diese Nothwendigkeit ein intelligibler Act der ift, welcher jenseit aller selbstbewußten Bethätigung berselbe Db Jemand zur Erkenntniß derselben gelangt ober nicht, bas praktische Leben, die Schuld und Strafe der Sünde gleichgültig, da ber moralische Standpunkt innerhalb ber fate bes entwickelten Selbstbewußtseins genommen werbe und die dialektische Bewegung zu demselben hin von R praktisch wiederholt werden kann. Dem religiösen Selbst sein kann beshalb auch die Sünde nicht als etwas Rothw erscheinen und gelten; benn Religion ist ohne ein praktische haltniß des Subjects zu Gott und ohne Gewissen undenkt sett ihrem Begriffe nach die schon eingetretene Differenz be lens voraus, und kann beshalb die Sünde nur als etwa nicht fein soll, offenbaren. Restectirt man bagegen auf t Selbstbewußtsein bedingende Dialektik ber Momente und Rothwendigfeit der fortbaurenden Möglichkeit der Sunde, man damit über die religiöse Sphäre als solche hinaus 1 ginnt zu philosophiren, benn es tritt bann bas reine Denl Theorie als solche ein, da es sich um die Erkenntniß von sachen handelt, welche zwar Jeder an sich, Riemand al Selbstbewußtsein, also wirklich, erfahren hat, von benen et

uch keine bloß empirische Erkenniniß geben kann. Auch die Erählung der Genesis vom Verluft des Paradieses wie die verpandten Mythen des heidnischen Alterthums sind deshalb als digiöse Philosopheme zu betrachten. Beruft man sich baher gegen ie Rothwendigkeit der Sünde auf Thatsachen des Selbstbewußtrins, Geset, Gewissen, Schuld, göttliches Gericht, so erledigt sich ies nach bem Bisherigen von selbst. Was man außerbem bageen vorgebracht hat, sind allerlei Abstractionen und Postulate, velche auf einer oberflächlichen Einsicht in das Wesen der Freijeit beruhen und vor bem nur einigermaßen gebildeten Denken nicht Bich halten. Go fagt man, ber specifische Gegensatz bes Guten Bösen werde aufgehoben, wenn man dem lettern Rothwenbigkeit zuschriebe, benn es musse bann auch ein Wirkliches und Bernünftiges sein, und das Höchste sei damit die unterschiedslose Einheit des Guten und Bosen, nicht das Gute allein. Das wäre freilich der Fall, wenn man das Bose als ein wesentliches Moment im Guten ober als ergänzenbes Moment in bemselben betrachtete; wir sahen aber, daß es nur das negative, ausgepossene, überwundene Moment des Guten ift. Aber damit begrügt man sich nicht; benn man sagt nun, die Selbständigkeit bes Outen werbe ausgehoben, wenn es das Bose zur Bedingung und Beraussezung habe, das Böse sei dann nur die Folie des Guten mb bamit selbst ein Gutes. Dieser Einwand geht von einer unichenbigen und geistlosen Auffassung des Guten aus; man überfeht die Willfür als das in der wahrhaften Freiheit erhaltene Moment, und faßt überhaupt die Freiheit nicht in der angemessemen Form der Idee auf. Sonst pflegte man zu sagen, das Gute de bas wahrhaft Göttliche habe auch die Macht, sich aus sich stiff ohne zwischeneintretendes Boses zu entwickeln. Dabei wurde de Substanz des Willens schon als gut vorausgeset, was gegen ben Begriff bes Guten als bes wahrhaft Freien ift. Wollte man in mun eine Entwickelung ber Substanz ohne dazwischen tretenden Segensatz benken, so kame man nur zur Vorstellung bes Ratur-

organismus, bei Pflanzen und Thieren geht die Entwickelung von Statten. Es ist eben der Vorzug des freien Geistes, daß b Substanz in die Differenz der Momente auseinanderschlägt, ba Form und Inhalt, Wesen und Erscheinung sich trennen könne um sich auf wahrhaft selbständige d. i. freie Weise zusammenz schließen. In neuerer Zeit hat man so viel begriffen, das al lebenbige Entwickelung burch Gegensätze vermittelt ift, daß also am das Gute seinen Gegensatz haben muß. Um nun aber nicht be Bose als solchen anzuerkennen, stellt man sich die Ratur und b geistige Individualität als die Gegensätze vor, durch welche M nach göttlicher Anordnung das Gute auf normale Weise entwicks sollte: ber Mensch fasse in sich die Gegensätze ber Ratur und p gleich des individuellen geistigen Lebens zu concreter Einheit # sammen, an der noch undurchdrungenen Ratürlichkeit habe ba Gute als Freiheit seinen relativen Gegensatz, und seine Vermitte lung burch benselben sei die wahrhafte, immanente; das Bis konne zwar auch zur Vermittelung bes Guten bienen, aber af in Folge der bereits eingetretenen Sünde und der darauf gericht teten Thätigkeit der göttlichen Gnade. Hier wird also eine me male Entwickelung des Guten ohne das Bose von einer abnomm Cin Entwickelung besselben vermittelst des Bosen unterschieden. folche Trennung beiber Seiten wiberspricht aber eben so fehr be Erfahrung als ber innern Dialektik ber moralischen Freiheit. so weit wir in der Geschichte der Menschheit zurückgehen komm finden wir jene angeblich abnorme Entwickelung, ja die Erzählung der Schrift läßt dieselbe mit dem ersten Menschenpaare und bes moralischen Bewußtsein beginnen. Daß Gott ursprünglich em andere Weltordnung als die wirkliche beabsichtigt und angeorde habe, ist ein Postulat anmaßender Beschränktheit, welche in Bos heit Gottes Rathschluß meistert, weil sie bessen vernünftige freie Nothwendigkeit nicht begreift. Eben so unhaltbar ist die Bo stellung einer angeblich normalen ober immanenten Entwidelm des Guten ohne das Bose nach der theoretischen Seite. Die Ro

imtriebe und die Individualität werden nämlich als Gegenfat bes Guten aufgefaßt, was beibe ohne die Möglichkeit bes Bosen gar nicht sein können. Denn das Substantielle und Indisserente bildet nur die Bafis und Voraussetzung bes Guten; der Gegensat gegen daffelbe muß aus ber substantiellen Rothwendigkeit herausgetreten sein und sich bethätigen, um überwunden zu werden. Ein gegensähliches Verhältniß ber Raturtriebe jum Guten ift baber mur denfbar, wenn dieselben in den wirflichen Gegensat übergehen, elso bose werden können. Deshalb giebt man auch zu, daß allerrings die Möglichkeit des Bösen ursprüngliche göttliche Ordnung bamit etwas Rothwenbiges sei. Damit hat man bann aber, we wir oben schon sahen, auch die nothwendige Wirklichkeit des Bisen zugegeben und bleibt bloß in der dialektischen Erkenntniß mf halbem Wege stehen. Ift bas Gute nur unter ber Bebingung wiglich, daß auch sein Gegentheil möglich ist, so hat es bamit ion die angebliche Selbständigkeit, welche man meint, verloren; ch ift aus bem absoluten in ein relatives Verhältniß gestellt, ift sibst nur durch die Möglichkeit seines Andersseins möglich, hat die das Bose als negatives Moment an sich, sofern in bem wirklichen Guten die Möglichkeit des Gegentheils negirt ift. Der Beg vom möglichen zum wirklichen Guten geht also nur über bas regirte und überwundene Böse, und grade darin besteht die wahrlaste Selbständigkeit des Guten. — Zuweilen fragt man mit der Miene eines tieffinnigen Erstaunens, wie doch aus berfelben Quelle Entgegengesetes, Bitteres und Sußes, hervorgehen könne, und veiß fich diese Erscheinung nur durch einen ursprünglichen Abfall, tine Zerrüttung ber Freiheit zu erklären. Diese rohe Ansicht betrachtet die Freiheit nur als Substanz, nothwendigen Grund, aus velchem die wirkliche Freiheit hervorgehen soll, ohne eine Ahnung bon der dialektischen Bewegung der Willfür und der freien Selbstbestimmung überhaupt zu haben. — Werben alle Reflexionen, welche an der menschlichen Freiheit herumbewegen, um die Rothwen= Weseit des Bosen auszuschließen, als ungenügend befunden, so

pflegt man in die übermenschliche Sphäre hinaufzusteigen und burc das Beispiel der göttlichen Heiligkeit und Güte den fragliche Sat zu erhärten. Es ist nun freilich für ben Standpunkt eine abstracten Theismus, welcher zwischen Gott und der Welt ein nicht auszufüllende Kluft annimmt, bedenklich, aus dem Wese Gottes, das noch dazu nur nach Analogie des menschlichen Geiste vorstellbar und nicht wirklich erkennbar sein soll, die menschlich Freiheit bestimmen zu wollen; wir können uns jedoch diese Am logie gefallen lassen, da dieselbe für die speculative Ansicht che ganz andere Bedeutung hat. Sagt man nun, daß in Gott bal Gute in selbständiger Weise ohne die Möglichkeit des Bosen von handen sei, fo hat man Recht, sofern unter Gott der reine Begrif Gottes, der sich offenbarende heilige Wille oder das Urgute ver standen wird. In diese Sphäre fällt kein Kampf und kein Sieg! sie ist die vor und über allen Kämpfen der geschaffenen Wesen stattfindende ewige, in sich selbst verschlossene Harmonie. so vorgestellt ist Gott nicht als wirkliche Idee ober Geist gesast; dazu gehört seine lebendige Bethätigung in den von ihm erschaffe nen intelligenten Wesen. Gott ist nicht bloß bas Urgute, sonden auch die erlösende und versöhnende Gnade, die heilige Liebe und Gerechtigkeit, und in dieser concreten Entfaltung seines substantie len Wesens ber Geist, welcher ewig das Bose in der Welt besitzt und die dem Guten entfremdeten Wesen in ben Stand ber Gnad erhebt ober straft. Alle nothwendigen Momente in der Entwide lung ber wirklichen Freiheit hat Gott angeordnet, also auch bat Bose, weil es die Bedingung der freien Liebe und Gnabe ift Gewinnt nun in der Weltregierung das Gute erst im Siege übe bas Bose seine concrete und wirkliche Gestalt, und kann alle wahr hafte Freiheit und Sittlichkeit nur als Ibentität der göttlichen mit subjectiv-menschlichen Selbstbestimmung begriffen werden: so folg baraus, daß auch in der concreten Idee Gottes das Gute nich ohne Beziehung auf das mögliche und wirkliche Bose zu benke ift, nur stellt sich der göttliche Wille, in welchen die Willis

8 solche nicht fällt, anders zu demselben als der subjectiv-menschbe Wille.

Bon der bisher betrachteten intelligibelen Nothwendigkeit des ifen, welche aller wirklichen Selbstbestimmung vorhergeht, untereidet sich wesentlich eine andere, gleichfalls schon erwähnte, Rothmbigkeit ber allmäligen Zu- ober Abnahme bes Bösen, welche rch mehrere auf einander solgende Acte der Willfür und in derben gesetzt und von dem allgemeinen Gesetze der Freiheit nicht tschieden ist. Manche, welche jene Form der Rothwendigkeit leugn, heben diese zu stark hervor und verfallen bamit auf inconseunte Weise und wider Wissen und Willen in den Dualismus. de Sache stellt sich nämlich hier folgenbermaßen. Jebe wirkliche unde ift ein Act der Willfür ober der Zufälligkeit des erscheis wen Willens und beshalb selbst zufällig in doppelter Hinsicht, vils der substantiellen Naturnothwendigkeit und der intelligibelen betwendigkeit des Bosen, theils der heiligen Rothwendigkeit des leses gegenüber. Wird aber die einzelne Sünde als ein Zu-Wiges, Unwirkliches bezeichnet, so wird sie damit keineswegs r etwas Gleichgültiges und Geringfügiges erflärt; denn bie erähnte Zufälligkeit ift die des Willens, und im Gegensaße zur inanenten Rothwendigkeit desselben ein innerer Widerspruch, der nicht in soll. Wie alles Zufällige, so hat auch die Sünde ihre Urhe und bamit auch ihren zureichenden Grund, ohne welchen auch z geringfügigste Existenz kein Dasein haben würde; es fehlt ihr ber die in sich concrete Begründung der vernünftigen für sich feiben Allgemeinheit ober ber Idee. Rur biejenigen Willensacte, eiche als Realität bes beiligen Gesets angesehen werben können, den den in sich concreten Begriff der subjectiven Freiheit zu ihrem kunde und damit vernünftige und freie Rothwendigkeit. Das infällige als solches fällt aus der concreten Einheit des Begriffes 1 die Erscheinung hinaus, wo die Begriffsmomente ihre wahr-Ate an und für sich, seiende Identität verloren haben. Obgleich aber die einzelnen Sünden etwas Zufälliges sind, so bleibert

ste bennoch in ihrer Aufeinanderfolge in bemselben Subject wie isolirt, nicht jede für sich und der Wille als Allgemeines ebenfalls fie Eine solche atomistische Auffassung ber Sünde faßt biede als etwas dem Willen Aeußerliches und von ihm Berschickark. Gutes und Boses bildet aber die Bestimmtheit des Willens ich wodurch derfelbe nicht bloß afficirt wird, sondern welche er seit ift, nur daß das Bose in die Erscheinung fällt, welche aber m eigentlichen Wesen nicht äußerlich trennbar ist. Der Wille in Go creto ist nur die Totalität der Momente, als welche er sich bestimmt; jeder neue Willensact wird in die innere Fülle vall und tritt aus dem Vorbergrunde der gegenwärtigen Handing ben Hintergrund ber sich sammelnben und erhaltenben Gestung und Totalrichtung. Die Erinnerung ist auf dem moralischen 🗫 biete nicht bloß Sache bes Wissens sondern auch des Willas; Gebächtniß und habituell geworbene Reigung bilden eine imm Continuität der besonderen Willensacte, welche bei jeder men Entscheidung des Willens sich irgendwie bethätigt, sei es als in fach anknüpfend ober im inneren Conflicte mit sich selbst. De Wille fängt weber im Guten noch im Bofen bei jebem einzim Willensacte von vorn an, so baß er sich als Wahlfreiheit in ion Momente zu beiden Seiten gleich verhielte, sondern er trägt in eigenes Resultat, entweder als freie Selbständigkeit ober als he mende Last, in sich und ist nur als concentrirte Einheit ber but laufenen Stadien bei sich. Erziehung, Bildung, Charafter, ficht Gemeinschaft, Geschichte ist nur durch dieses Gesetz ber Freiheit, weise von ber concreten Selbstbestimmung und ber für sich seienden meinheit bes Selbstbewußtseins und Geistes nicht verschieden # bedingt; umgekehrt schreitet aber auch die Sunde als innerer berspruch ber Freiheit nach demselben Gesetze fort, die Sünde zur Sündhaftigkeit, zum verberblichen Hange, zur Entartung Anechtschaft. Weil nun dieses Gesetz ber allmäligen Bericf des Willens in sich vom Subjecte nicht abhängt, so bildet et is willfürlichen und freien Willensacten gegenüber eine unabweiche

Rothwendigkeit für das Subject; weil aber auf der andern Seite der concrete Inhalt dieser Vertiefung in sich burch die besonderen Willensacte bedingt ist, so hängt es von der Willfür des Subjectes ab, wie fich biefe Rothwenbigkeit gestalte. In Concreto ift daher bieselbe nur das Resultat der Selbstbestimmung und daher ein Freies mit der Möglichkeit, daß es auch anders sein könnte, also nicht ein Rothwendiges im strengen Sinne des Wortes. Man hat biese Rothwendigkeit des Bosen zuweilen dahin misverstanden, das man behauptet hat, die formale Freiheit, welche im Fortschritt der Heiligung erhalten und bestätigt werde, werde im Fortschritt be Sünde von Stufe zu Stufe immer mehr aufgerleben. Wife Meinung gegründet, so höbe die Sünde, welche nur als Millur benkbar ist, allmälig sich selbst auf und sänke zu bloßer Raturnothwendigkeit herab. Diese Hypothese beruht jeboch nur einer unrichtigen Auffassung der formellen Freiheit, als ob dieide eine dem Menschen angeborene reine Formbewegung des Wil-Wird aber die formelle Seite in Einheit mit dem Injak als Willfür bestimmt, so kann bieselbe eben so wenig in der beiligung bestätigt werden, da sie vielmehr in der wahrhaften Emheit aufgehoben wird, als dieselbe überhaupt im seiner selbst bewußten Menschen zu Grunde gehen und aufgerieden werden kann. Das formelle Ich ist in allen Willensacten, selbst ben ärgsten Verbechen, sich selbst gleich, weil es nur die allgemeine Form bes Selbstbewußtseins ist. Jener Behauptung liegt nur das wahre Moment zum Grunde, daß der Wille bei fortschreitender Selbstbe-Munung im Guten ober Bosen aushört, abstracte Wahlfreiheit zu fein b. h. fich in jedem Momente nach verschiedenen Seiten hin wit gleicher Leichtigkeit entscheiben zu können. Diese Gestalt ber Sahlfreiheit ist aber empirisch gar nicht vorhanden, und wird auch ber Heiligung nicht bestätigt, sondern durch die freie Rothwenvigleit des Guten überwunden. Eben so bedenklich ist eine andere Behauptung in Ansehung der nothwendigen Zunahme bes Bosen, biche häusig aufgestellt ist zur Rechtfertigung der bekannten schwierigen Stellen ber Schrift, worin theils bem göttlichen Gesetze ber 3med, die Sünde zu vermehren, theils Gott selbst ein Berstoden bes Sünders und ein Strafen der Sünde durch fernere Sünden zugeschrieben wird (Röm. 1, 24. 5, 20. 9, 17 ff.). nämlich, Gott habe die Sünde unter ein Entwickelungsgeset gestellt, vermöge dessen die verkehrte Grundrichtung sich entfalten und die Freiheit allmälig aufzehren müsse; es sei eine göttlich geordnete Rothwendigkeit, daß die Sünde sich offenbare, weil sie nur fe gründlich geheilt werden könne. Das Anstößige dieser Vorstellung meint man durch die Behauptung zu beseitigen, daß, wenn einmel bas grundverkehrte Princip der Abwendung von Gott von den Innersten bes Menschen Besitz genommen, die extensive und quantitative Vermehrung der Sünde keine wesentliche Verschlimmerung des Subjectes sei. Allein diese Betrachtungsweise, gesetzt auch fie ware an und für sich richtig, hebt keineswegs die Schwierigkeit jener Schriftstellen; benn vom Gesetze sagt ber Apostel Paulus and brücklich, daß es erst durch seine Verbote die bose Lust wecke, und daß die Sünde vorher todt, also nicht wirklich, sondern nur der Möglichkeit nach vorhanden war (Röm. 7, 7 ff.), womit doch ein selbständig wirkendes Princip einer verkehrten Grundrichtung and brücklich ausgeschlossen ist. Die Verstockung auf ber andern Scit ist ihrem Begriffe nach gerade etwas Innerliches und Qualita tives, und die sündigen Thaten sind nur ihre Aeußerung; sie ik außerdem als ein Werdendes und Allmäliges zu benken, so bas sich im Verlaufe ber einzelnen Sünden kein einzelnes Moment fixiren läßt, mit welchem die Sünde plötlich in die Verstockung überginge. Hängt baher bie Verstockung von einem nothwendiges Entwickelungsgesete ab, so bie wirkliche Sünde überhaupt. hauptet man nun, daß mit dem Zunehmen der Sünde keine wo sentliche Verschlimmerung bes Subjects eintrete, so muß man aus umgekehrt sagen, daß bei der fortschreitenden Beiligung keine wefent liche Besserung stattsinde. Allerdings ist das Gute wie das Bik nach der Seite der Allgemeinheit ein Qualitatives, Untheilbares

d deshalb in allen besonderen Acten mit sich wesentlich indentisch; ein eben so gewiß findet auch nach der Seite der Besonderheit e Bermehrung ober Verminderung Statt, welche in sich rester-: zugleich als Vertiefung ober Verflachung ber Gesinnung zu ifen ist. Die Verstockung des Sünders ist deshalb nicht eine sache Folge der grundverkehrten Richtung, sondern der anfängs noch oberflächlich gesetzte Widerspruch hat sich in der Verstockung t zu einer burchgebildeten Verkehrtheit gesteigert, sie ist selbst erft e grundverkehrte Richtung. Behauptet man die Nothwendigkeit ur allmäligen Entfaltung bes Bosen zum Behufe einer grunds he Heilung besselben, so spricht man bamit die Rothwendigkeit s Bosen überhaupt aus. Denn ein Boses, bas als Grundstung innerlich vorhanden ist, bevor es sich in einzelnen Willensten bethätigt hat, ift ein substantielles, eine ber Botenz nach malich gegebene Masse der Sünde, welche eben deshalb nicht medich bleiben kann, weil alles Potentielle zur Actualität treibt. u Mensch wird bann mit einem finstern Grunde, einem bofen kincip geboren, hat damit Anlage zum Bösen, und das wirkliche We ist nicht bloß in dem Sinne ein nothwendiges, wie wir es na ausgeführt haben, sondern an und für sich wie das Gute. met man dagegen die Substantialität des Bosen und faßt bie nkellung von einer Erbsünde im milberen Sinne auf, behauptet m, daß jedes Subject erst mit der wirklichen Sünde ein grundkehrtes Brincip in sich hineinsetze, so ift es die größeste Inconnenz, mit dieser Vorstellung die andere von einem nothwendigen choffenbaren bes verkehrten Grundes verbinden zu wollen. Denn ch jener Ansicht kommt ja das Bose erft in allmäliger Vertieng in ben Willen, burchdringt in Folge wiederholter Acte erst s ganze Wesen bes Menschen, kann daher auch nicht aus bemben ans Licht gezogen werben, man müßte benn auf wibersinbe Beise annehmen, daß das Bose mit dem ersten verkehrten Billenbacte sogleich in solider Masse in den Willen und von da en substantiellen Grund des Menschen schlüpste und nun durch Beth, menfchl. Freiheit. 19

wirkliche Sünden aus demselben wieder herausgearbet müßte. So schwankt diese begrifflose Ansicht zwischen setzten Extremen hin und her. Hat man nun die Ein wirkliche Nothwendigkeit des Bösen in dem Sinne, 1 oben erörtert haben, so erscheint dadurch die Meinung eben so nothwendigen Entwickelung des Bosen noch ! Eine genaue Bestimmung des inneren Verhältnisses der digkeit des bloß möglichen Bösen zu ber anderen Rot oder dem Entwickelungsgesetze der Freiheit ist sehr schr man kann hier leicht, zieht man die bialektischen De Willfür nicht sorgfältig zu Rathe, zu ber Meinung geti ben, daß in letter Instanz alles wirkliche und möglic gleicher Weise nothwendig sei. Man kann nämlich da tiren, daß die verschiedenen Arten des möglichen Bofe wohl wie das Bose überhaupt erst durch Realisirung bei sein als mögliches Bose gegenübertreten; zwar braucht Einzelne das Bose in allen seinen Beziehungen zu ve was ja auch bei ber Verschiedenheit ber Menschen und! seitigen Verhältniß vieler besonderen Sünden zu einande welches sie sich gegenseitig ausschließen, unmöglich ist; der Einzelne nicht vermag, vollbringt die Menschheit i und es dürfte schwerlich viele denkbare Formen der Si die sich nicht zugleich als empirisch dagewesen nachwe Dazu kommt, daß das göttliche Gesetz nicht bloß die wit Begierde weckt und zum Bewußtsein bringt, sondern auch die Sünde zu seiner Voraussetzung hat, so bas fang ber göttlichen Gebote und Verbote bem Umfange in die Eristenz getretenen Sünden entspricht. Bebenft 1 dem, daß die subjective Empfänglichkeit für die erlöse: einen bestimmten Grad des Schuldbewußtseins, dieses Reihe wirklicher Sünden voraussett, daß Gott deshalb schen dem Ungehorsam unterworfen, um alle zu begnabi 11, 32. Gal. 3, 22.): so wird man auch die wirkli

Gangen betrachtet, für nichts Zufälliges halten können. Lehre von der Erbsünde macht in dieser Hinsicht auch nur mit um eine Ausnahme, und es läßt sich leicht begreifen, wie bie giose Vorstellung bazu getrieben wurde, indem sie so den engen ammenhang ber möglichen und wirklichen Sünde, welche fie nicht örig schied, deren Rothwendigkeit sie aber bei bem gefallenen michen erkannte, aus einem zufälligen Acte ableiten und die göttliche maktat dabei ausschließen wollte. Die früher erörterte Rothabigkeit bes Bosen als Bedingung bes Guten erlaubt freilich k, eine solche Ausnahme zu machen, welche sich auch weber phisch noch auch als ausbrückliche Schriftlehre nachweisen läßt; ber andern Seite muß aber, wenn nicht überhaupt ber Bef ber Freiheit und ber Sunde aufgehoben werden soll, eine Ausimmg der Zufälligkeit und Nothwendigkeit der wirklichen Sünde gich sein, und es kommt nur varauf an, die richtige dialektische mittelung beider Seiten zu finden. Denken wir uns das Ideal nschlicher Entwickelung, so tritt das Bose nur so weit in den Wen als es zur Vermittelung bes moralischen Gelbstbewußtseins ) jur Wedung des Gewissens nothwendig ist; dann bleibt es blos mögliches, welches nie wirklich wird, weil es burch die ugie bes Guten immer besiegt und ausgeschlossen wird. ! folche Entwickelung in einem Zeitalter, in welchem bas Gotrewußtsein nach seiner moralischen Bedeutung entfaltet, bas heilige iet herrschende Vorstellung und das allgemeine Gewissen nach iselben geregelt war, in welchem also auch eine rasche Bermitng ber Subjectivität mit bem objectiv-sittlichen Geiste Kattsinden nte, ummöglich gewesen sei, läßt fich wissenschaftlich nicht beweisen, man sonft eine das gewöhnliche Maaß übersteigende außerentliche Individualität, einen religiösen Genius, voraussett. Eben gewiß barf man aber auch behaupten — beweisen jedoch kann m es mur, wenn es als etwas Rothwendiges erkannt wird bei allen Menschen, Christus ausgenommen, die Sünde nach n Erwachen des moralischen Selbstbewußtseins keine bloß mögliche

bleibt, sondern immer auch in die wirkliche Eristenz übergeht. biesem Proces ist zunächst nur der Kampf des Geistes wider t Fleisch als die Bedingung der wahrhaften Freiheit etwas Ro wendiges. Führte nun aber bieser Kampf immer zum Siege, wäre auch ber lettere etwas Rothwendiges in dem Sinne, t es nicht anders sein könnte. Denn daß etwas anders sein kar ohne jemals wirklich anders zu sein, führt zu einer bloßen mat Vorstellbarkeit des Andersseins und hebt in der That die Win Es ist deshalb ferner nothwendig, daß jener Kampf im ! auf. fondern einen verschiedenen Ausgang habe, weil sonst mit dem lichen Selbstbewußtsein eine Stagnation ber Freiheit einträte, 1 ein Feind, welcher immer besiegt würde, nicht gefährlich, bas 😂 kein wirklicher Triumph, keine wahrhafte Energie ber Freiheit wa Damit ist über die Nothwendigkeit der einzelnen Acte der Will nicht entschieden; vielmehr ist nur die zufällige Seite der Sell bestimmung, die endliche Erscheinung des Willens überhaupt & das Nothwendige geset, und diese Nothwendigkeit ift in Beziehn auf die einzelnen Acte eben so wohl eine bloß intelligibele wie früher betrachtete. Denn jede wirkliche Sünde bleibt als sol ein willfürlicher und zufälliger Act, welcher nicht bloß nicht fi soll, sondern auch — ein Laster, besonders sinnlicher Art, müßte be ben höchsten Grab erreicht und ben Menschen zum Thiere u unter basselbe herabgewürdigt haben — unterlassen werden kan Die relative Unfähigkeit des Sünders, sich von der sündigen C wohnheit loszureißen, ist keine absolute Unmöglichkeit; die strenge Ro wendigkeit findet hier nur als das allgemeine Gesetz der Freih ihre Stelle, fraft bessen ber Sünder sich nicht plöglich in ein Heiligen verwandeln kann, sondern nur das Resultat wiederhol und concreter Acte ber Freiheit ist. Empirisch läßt sich freilich Möglichkeit, daß auch der verhärtete Sünder in sich gehe und p Guten umkehre, nicht beweisen, ba eine Reihe von Erfahrung durch eine entgegengesetzte aufgehoben wird, und dem Zweisler im der Ausweg übrig bleibt, zu behaupten, daß in den Fällen, wo eine B

eingetreten, die Verhärtung noch nicht vollendet gewesen r das Wesen der Freiheit, welches bei dem selbstbewußten nie in die bloße Naturnothwendigkeit übergehen kann, schlechterbings, daß man die Schwierigkeit und Unwahreit — welche man auch wohl moralische Unmöglichkeit · ber Sinnesanderung nie bis zu einer wirklichen Unmög-Unabhängig von der Einwirfung ber sittlichen Get wird freilich ein solcher Sünder von der Gnade nicht werben; biese Seite ber objectiven Bermittelung barf aber t mehr in Anschlag gebracht werben als bei ber moralihare überhaupt. Denn abgesehen vom objectiven Geiste Mensch überhaupt kein Selbstbewußtsein, und das Gute Bose ist daburch in jedem Subjecte bedingt. Wir mussen jaupten, daß jede einzelne Sünde als solche ein Act uner Willfür und ein Zufälliges ift, bas auch anders sein aß aber beffen ungeachtet bas Eintreten berfelben an eine tothwendigkeit, ein allgemeines Gefet bes Willens gebunn Folge bessen es ber Willfür unmöglich ist, sich in allen r wahrhaften Freiheit aufzuheben. Wirb biese Erscheinung x Erfahrungssatz ausgesprochen, so zollt man bemselben snahme Beifall, und nur in höchster Selbstverblendung n Mensch es magen, sich für sündlos auszugeben. der Ansichten dreht sich bloß um die Erklärung diefer ing; die ältere kirchliche Ansicht findet den Grund in dem 3 Menschen und ber baber sich schreibenben Concupiscenz, n ber Schwäche und Unvollkommenheit ber menschlichen berhaupt, dem Uebergewicht der Sinnlichkeit ober einem nen finstern Principe. Aber feine bieser Erklärungen beweil ste die Lösung des Problems der Freiheit außerhalb seit selbst suchen. Der Fall ber Menschheit ist, auf ben 1 zurückgeführt, die intelligibele Rothwendigkeit bes Bosen, : ift, bamit die Freiheit und das Gute tein bloßer Schein eitles Spiel sei. Es geschieht auf diese Weise allerbings

Vieles in der Welt, was nach göttlicher Bestimmung nicht gei hen soll; aber die sittliche Weltordnung konnte nicht anders ein richtet werben, wenn der absolute Zweck der freien Liebe 1 Seligkeit erzielt werben sollte. Auch hier heißt es: es ift p nothwendig, daß Aergernisse eintreten, doch wehe dem Mensch burch welchen sie eintreten (Matth. 18, 7.7. Es ist allerdings den abstracten Verstand ein Wiberspruch, daß Etwas im Einzel zufällig sei und bennoch im Allgemeinen nothwendig, daß es. schehen muß und bennoch nicht geschehen soll; dieser Wideste liegt nicht bloß in unserer Betrachtung, sondern in der Sache fil nämlich in der Dialektik der Willkur, um welche fich die ge Sache bewegt. Wenn man beshalb gemeint hat, baß die Is entwickelung der Menschheit eine ercentrische, dem göttlichen 281 entgegenstrebende Richtung genommen habe, so heißt dies nach t Maßstabe eigener Beschränktheit Gottes Weltplan meistern. I ganze Proces ist in der That nur die Bethätigung der Migl keit bes Bosen; diese Möglichkeit ist keine reale, so daß bas B immer nothwendig baraus hervorgehn müßte, auch keine bi Vorstellbarkeit und Wählbarkeit, sondern die dialektische Bewege ber Willfür. Hält man in Abstracto an der Rothwendigseit! bloß möglichen Bösen fest, ohne consequent bis zu diesem Pm fortzugehen, so erfaßt man ein Schattenbild statt ber lebenbi Wirklichkeit, und erklärt mit allen Reflerionen bas fragliche \$ blem nicht. Was man als nothwendige Offenbarung einer in t Innere getretenen verkehrten Grundrichtung bezeichnet hat, if nothwendige Dialektik ber Willkür mit dem möglichen und bem einer Reihe von Acten auch schon verwirklichten Bofen, fo t dabei die intelligibele Rothwendigkeit mit der andern Rothwend keit, dem Entwickelungsgesetz ber Freiheit, zusammenkommt. I Rampf ber Selbstverleugnung und Weltüberwindung fann # ein für allemal durchgefämpft werben, jedes Lebensalter bietet # Versuchungen dar, die Jugend vorzugsweise zu Sünden des Lei finns, ber Robbeit, bes sinnlichen Genusses, bas reifere Alter #

, jur Ehre und Herrschsucht; vermag nun auch ber Beste, unter bem Beistande ber göttlichen Gnade, bie Concupiscenz ganzlich in sich zu vertilgen und allen Anfechtungen siegreich iberstehen, tritt die Willfür mehr ober weniger von der wahrn Freiheit abgelöst als Widerspruch gegen das Gute in die lichkeit, und steigern solche Acte bei benen, welche eifrig nach jeiligung streben, die Intensität und das Selbstbewußtsein des u: so wird man nicht anstehen, diese Allgemeinheit der Erung auf ein allgemeines-Geset, also auf eine höhere Rothigfeit der geistigen Entwickelung zurückzuführen. Das tieffte Abewußtsein über ben Gegensatz ber Freiheit haben Manner, Paulus, Augustinus, Luther, burch eigene innere Erfahrung gt. Da nun aber, wie schon oben bemerkt, der von ber Willmabhängige und der durch dieselbe erst vermittelte Hang zum n in der empirisch gegebenen Sünde nicht getrennt werben m, so ist die lettere auf der einen Seite immer Schuld des jectes und verdient Strafe, auf der andern Seite aber wird i jenes Berhältniß eine an gewisse Bedingungen geknüpfte ebung ber Sünde und Begnadigung bes Sünders von Sei-Bottes nothwendig gemacht. Nach der Vorstellung von der inde büßt der Einzelne wegen seines natürlichen Zusammenes mit dem gefallenen Geschlechte, bevor er noch mit Selbststsein fündigte und obgleich er nichts anderes als sündigen ein eben geborenes und noch ungetauftes Kind fällt ber m Verdammniß anheim. Durch eine solche Rothwendigkeit Bosen wird in der That das sittliche Gefühl emport, und es dagegen das Princip der Moralität überhaupt und das alte ichwort: die Bater haben Herlinge gegessen und ben Söhnen die Zähne stumpf geworden (Jer. 31, 29.). Die neuere Anvon ber abnormen Entwickelung der ganzen Menschheit läßt igentliche Sünde zwar erst durch die Bermittelung der Willentstehen, aber auf bem Grunde eines angebornen Hanges zum m; indem sie aber die Willfür nicht dialektisch auffaßt, und mit ben ersten Acten ber Sunde ein verkehrtes Princip, eine me Centrum ausgehende Zerrüttung der ganzen menschlichen Rich eintreten läßt, welche sich nothwendig weiter entwickeln und baren muß, um geheilt zu werden: so kehrt sie damit auf en Umwege zu der Meinung von der Erbsünde zurück, und statt bem angeblich zufälligen Act ber ersten Sünde eine gan m hältnismäßige Wirkung zu. Dieser extremen Ansicht von eine pie cipiellen und damit nothwendigen Entwickelung des einmal in tretenen Bosen, und ber entgegengesetzten Pelagianischen mich mistischen Auffassung der Sünden in ihrer zufälligen Einst! gegenüber, muß eine in dem Zufälligen waltende Rothwent die Abnormität des Besondern innerhalb der normalen Geseich. bewegung begriffen werden. Hierbei ist zunächst der Inches beseitigen, welcher die Gesammtentwickelung ber Menschheit mi einzelnen Subjects, als Aggregat aller besonderen Acte ber für vorgestellt, für etwas Nothwendiges, die besonderen Ack in gegen für das Zufällige erklärt. Denn wäre jenes Allgemeine solches, welches nicht anders sein könnte, so müßte auch die 30%: fälligkeit des Besondern bloßer Schein sein. Betrachtet man Erscheinungen nach dem Causalnerus und der Wechselwirkung. konnte das Allgemeine der besonderen Erscheinungen nicht and kommen als es wirklich gekommen ist, das eine Glied der It bedingt das andere, nichts tritt in abgerissener und zufälliger Bo ein. Bei dieser Betrachtungsweise ist aber die menschliche Wills als solche nicht in Anschlag gebracht; es ist nur auf ben Gran und die Ursache der wirklich eingetretenen Willensbestimmungs reflectirt, und ba auch bie Sünde ihre Gründe und Ursachen wie alles Eristirende, so tritt sie gleich allen andern Eristenzen den Causalnerus ein, ist in ihrer Erscheinung der bloßen Zust keit, welche man sich als ein Zusammenhangloses vorzustellen ich Aber die im Causalnexus sich offenbarende Ro wendigkeit ist bloß bas Gesetz ber Erscheinung, nicht die inne Rothwendigkeit der Dialektik der Willkur, und noch weniger die @ und für sich seiende Rothwendigkeit der Vernunft und wahrhaften Freiheit. Was in letterm Sinne in der Geschichte überhaupt wie im Leben des Einzelnen nothwendig ist, läßt sich nicht durch die bloß empirische Betrachtung, sondern aus der Idee der Freiheit er-Der substantielle Kern aller geschichtlichen Entwickelung tritt nach der höheren Nothwendigkeit der Idee ins Leben, die besoudere Vermittelungsform bagegen bloß nach dem Gesetze ber Er-Faßt man die Geschichte bloß nach dem lettern auf, jo muß es als ein müßiges Spiel der Reslexion erscheinen, allerlei mögliche Fälle zu setzen, wie diese ober jene Begebenheit sich bitte anders gestalten können, wenn biese ober jene Bedingung, weh welche das Ganze in den wirklich eingetretenen Gang gelettet wurde, gefehlt hatte; die Geschichtsbetrachtung barf überhaupt die Idee der Freiheit nicht getrennt von der empirischen Erscheis ung auffassen, barf baher auch nie bas Geset ber Erscheinung außer Acht lassen. Der philosophischen und religiösen Betrachtung Agegen, welche die Erscheinung nach ihrer inneren Restexion in die menschliche Willfür begreift, entsteht die Gewißheit, daß Vieles n ber Geschichte hätte anders kommen können und sollen. gends erscheint der Strom göttlich nothwendiger Freiheit in ungetibter Weise, allenthalben mischt sich Willfür und Sünde ein, md es ist ein eben so verkehrter Pantheismus, wenn man alle einzelnen Erscheinungen der sittlichen Welt als göttliche Veranfaltung und Schidung, als wenn man alle Naturobjecte als Erscheinungen und Modificationen des göttlichen Wesens ansieht. Aber die höhere Einheit der sittlichen Welt würde ganzlich zerfallen, wenn nicht beide Seiten, die freie Nothwendigkeit der Idee und das Geset ber Erscheinung, in vermittelter Beziehung zu einander ständen, und zwar in einer folden, die nicht erst nachtraglich, etwa nach dem Sündenfalle, in die Weltordnung eingeführt, sondern ursprünglich damit gegeben ist. Denn ohne Willfür ist ja ble wahrhafte Freiheit, ohne die Erscheinung die Idee des Willens unmöglich. Die normale Entwickelung muß baher von vorn herein

**-**;

>

-

\_

Ξ.

--

. .

: --

•

auf die abnorme, die concentrische Bewegung auf die excentrische be rechnet sein; beide Seiten sind nur als negative Momente an ein ander, und zwar so, daß das Normale als die Macht über da Abnorme als seinen Widerspruch erscheint, beide Seiten aber in be äußern Wirklichkeit bem Gesetz ber Erscheinung gleichmäßig unter worfen find. Die Sünde erhält baburch auf der einen Seite freie Spielraum ohne beshalb bas Gute überhaupt vernichten zu könner auf der andern Seite ist ihr dadurch aber auch eine Schranke ge sett; sie ist kein bloß excentrischer Taumel der Willfür, deffen Aus behnung und Folgen sich gar nicht berechnen ließen, sondern be aller Willfür im Einzelnen bennoch an dies Gesetz ber Belten nung überhaupt gebunden und damit an und für sich dem gitt lichen Willen unterworfen, wenngleich berselbe, ba er selbst Freihei ist, nicht unmittelbar in bas Treiben ber Willfür eingreifen kann Der absolute Zweck kann immer nur in seiner besondern, durch In bivibualität, zufällige Umstände, Sünde, bedingten Erscheinung ge trübt werben, seine Realität gewinnt berselbe aber trop aller Hemmun gen und Verzögerungen zulett bennoch, es stehen ihm unendick viele Vermittelungen zu Gebote, und auf eine Spanne Zeit komm es ihm in seinem Entwickelungsgange nicht an. Ift nun die erb Uche Erscheinung der Freiheit überhaupt ein Vermittelungsproces nothwendiger und zufälliger Acte, welche das Gesetz der Ersche nung zu einem äußerlichen Zusammenhange verknüpft, die sich aus ihren Gegensätzen wiederherstellende Idee aber zur höheren Einsch des siegreichen und wirklichen Guten aushebt: so mussen auch 🕊 vereinzelten Acte bes in bie Eriftenz getretenen Bofen, zu einer @ gemeinen Borstellung vereinigt, eine nothwendige und zufällige Seite zugleich haben; eine zufällige als Bethätigung ber Wille, eine nothwendige als Bedingung der wirklichen Willfür. man sich aus der menschlichen Entwickelung alles Bose hinnes so erhält man ein unlebendiges Gemälbe ohne Schatten und ent gische Farbentone, ber Vorstellung ähnlich, welche Manche von dem seligen Leben in der unmittelbaren Anschauung Gottes haben.

Geht man von der Hypothese aus, daß die menschliche Gesammtentwidelung seit dem Sündenfalle ercentrisch geworden, also nie eigentlich normal gewesen sei, so sucht man die Eintönigkeit und Unbeweglichkeit jenes Bildes daraus zu erklären, daß der Mensch= beit mit ber Sache selbst auch die Anschauung der normalen Entwidelung verloren gegangen sei, daß sie deshalb nicht im Stande sei, die leeren Stellen, welche durch Abstraction von allem Bosen entstehen, durch anderweitige Elemente auszufüllen. Allein dieses Unvermögen legt bei näherer Erwägung vielmehr Zeugniß ab für Die Unmöglichkeit der Sache selbst. Ist nämlich die Intelligenz, welche ich doch zur lebendigen Anschaufung eines in sich concreten Gottes merheben vermag, nicht im Stande, ein concretes Gelbstbewußtsin thres eigenen Processes zu gewinnen, sobald sie den Widerfruch aus bemfelben ganz hinausweist: so muß dieser Widerspruch felbft die Bedingung und ein Reizmittel jenes Processes fein, und Die energische Wirflichkeit des Guten ist so nur vermöge der Existenz bes Bosen. Die Analogie der außern Ratur, in welcher alle lebeidige Bewegung aus einem Seten und Aufheben von Gegenfien erwächst, darf freilich nur mit Vorsicht und bedeutender Mobication auf die Entwickelung der Freiheit angewendet werden; dam, streng genommen, wurde bieselbe zu viel, nämlich bie Rothvendigkeit alles Bosen, beweisen. Die Freiheit unterliegt nur nach ihrer ganz abstracten Seite, nach welcher sie mit der Bewegung ber Ratur überhaupt identisch ift, bemselben Gesetze ber dialektischen Bermittelung; ihre eigenthümliche Dialektik muß bagegen aus ihr kibst begriffen werden. "Deshalb sind denn auch die unbestimmt allgemeinen Behauptungen von ber Rothwendigkeit bes Bosen, zumal wenn dieselben vom naturphilosophischen Standpunkte aus ansgestellt werden, unwissenschaftlich und anstößig. Die Rothwenbigkett bes Bosen, wenn man nicht etwa bas Gesetz ber Erscheinung meint, barf nur auf die Dialektik ber Wilkur bezogen werben, das Rothwendige besteht nur in dem Umschlagen dieser Dialektik in ihre extremen Seiten, wobei diese selbst aber ein Zufälliges sind.

Ę

2

r

ب

5

Weil das Nothwendige sich auf beibe Seiten des Gegensates gleichmäßig bezieht, so ist ein solches Zerfallen in das Zufällige möglich. Welches Bose nun aber im Besondern nothwendig und welches dagegen zufällig sei, läßt sich weder wissenschaftig noch praktisch bestimmen, weil burch jebe nahere Bestimmbarkeit bas Wesen der Willfür aufgehoben würde. Man kann deshalb sie nur an dem innern Widerspruche, welchen die Willfür bildet, har umbewegen, muß sich im Allgemeinen halten und nur barauf be bacht sein, unrichtige Ansichten, welche die Natur der Willfür w kennen, auszuschließen. In der That erkennen alle Theorieen, wie die Sündlosigkeit des Menschen leugnen, diese dialektische Rock wendigkeit des Bösen, welche Schuld und Strafe nicht aufhet, an, und man weicht nur in ber Gebankenverknüpfung ber babei in Betracht kommenden Momente und in der Art und Weise, wie man jene Rothwendigkeit mit der ursprünglichen Ratur des Mer schen in Einheit sett, von einander ab. Jene Differenz ist mehr formell, diese dagegen wesentlich. Rehren wir nun noch einmal p ber Paulinischen Lehre zurück, nach welcher bie Vermehrung ber Sünde eine göttliche Veranstaltung ist, so vereinigen sich darin mehrere ber bisher erörterten Beziehungen. Das Gefet fann nam lich an und für sich nur den Zweck haben, das Bewußtsein der Sünde und ben Kampf bes Geistes wider bas Fleisch zu weden; bamit veranlaßt es zugleich eine Reihe besonderer Sünden, ohn ste aber eigentlich zu bewirken. Das Lettere würde nur bann ba Fall sein, wenn auf bem gesetzlichen Standpunkte gar keine Freis heit und kein Beistand ber göttlichen Gnabe stattfände, was man aus ber Paulinischen Schilberung bes menschlichen Unvermögens, ben Forberungen bes Gesetzes zu genügen (Röm. 7, 7-25), welche bloß wegen des Gegensates zur Erlösung so schroff auf gefallen, nach ber übrigen Lehre bes Apostels aber relativ zu faffa ift, nicht folgern darf. Außerdem liegt in jener Vorstellung ba Gebanke von dem nothwendigen Entwickelungsgesche der Freiheit überhaupt. Nicht bloß das Individuum, sondern auch die Mensch

heit überhaupt trägt das Resultat der vorangehenden Acte der Freiheit in sich; Gutes und Boses gestalten sich in ihrer besondern Erscheinung in den verschiedenen Lebensperioden und Zeitaltern verschieden, und das Geset in seinen besonderen Geboten ermachst felbst aus der dialektischen Bewegung der Gegensätze des Selbstbewußtseins. Da nun die normale Seite ber Entwickelung auf die abnorme berechnet ist, so kann eine Wechselbeziehung ba sein, ohne bag beshalb das an und für sich Nothwendige von dem Zufälligen als solchem abhängig wurde. Indem sich nun beide Seiten in ihrer Beziehung auf einander fortbewegen, so muß die Differenz ber Momente des Willens immer mehr zu einem innern Zwiespalt bes Selbstbewußtseins werben; das göttliche Geset wird immer genauer bestimmt und auf alle besonderen Acte des Willens bezogen, und der natürliche Wille, durch die traditionelle Masse des Unsittlichen angesteckt und innerlich verkehrt, fühlt sich immer mehr Dem göttlichen Gesetze entfrembet. Kommt eine Zerrüttung und relative Auflösung ber objectiven Sittlichkeit, ber substantiellen Bafis aller fubjectiven Freiheit, hinzu, und gewinnt das einzelne Subject badurch eine mehr isolirte Stellung zum sittlichen Zwecke: muß sich auch das Bewußtsein von dem Unvermögen der subictiven Freiheit, den heiligen Willen Gottes zu erfüllen, immer Tebendiger ausbilden. Denn wie das Gesetz durch die sittliche Gemeinschaft vermittelt ist, so auch die Einheit des göttlichen und subjectiv-menschlichen Willens in der Liebe und Gnade. Zwiespalt des Innern und diese Auflösung der objectiven Sittlichtet, wie sie zur Zeit der Stiftung des Christenthums mehr ober weuiger verbreitet war, schlug in die Erlösung und Bersöhnung ber Welt mit Gott, das Selbstbewußtsein der Liebe und Gnade un, womit unmittelbar bie Stiftung einer höheren geiftigen Gemeinschaft verbunden war, welche die Regation ber bestehenden objectiven Welt als einer vom heiligen Geiste entblößten Sphäre zu ihrer Voraussehung hatte. Die Entwickelung der bereits vorhanbenen Sunde jum Bewußtsein des inneren Zwiespalts, der Schuld und der Erlösungsbedürstigkeit war göttliche Beranstaltung, abo nur als Durchgangspunkt und als Mittel zum Zweck, der th fung und Stiftung der Kirche; das Gesetz in seinem diale tijd Berhältniß zur Günde bildete den unendlichen Anstoß zu Ä bildung der Gegenfäße, und insofern bewirfte Gott selbst nur nach dem Gesetze der Entwickelung der Freiheit, eine En rung der Sünde. Als Mittel zum höheren Zweck konnt-Proces aber erst gewußt werben, als der Zweck bereits Œ war, gleichwie ber gesetzliche Standpunkt erst vermöge bem haften Freiheit innerlich begriffen werben konnte; beshalts in zuerst ber Apostel Paulus, bem man mit Recht die Anfan 🗫 🖮 chriftlichen Philosophie der Weltgeschichte zuschreibt, jene Geles Hätte aber der Apostel die Sunde als ein blof 3 fälliges angesehen, so würde er auch ihre historische Gestuling nicht auf den göttlichen Willen oder ein Entwickelungsgeset hate zurückführen können; denn unter jener Boraussetzung könnte bet Sünde nur eine Schranke gestellt und die Weltordnung dages gesichert, dieselbe aber nicht als dialektisches und negatives 🗯 ment der Gesammtentwickelung angesehen werden. Die anderen in erwähnten Aussprüche ber Schrift, nach benen Gott die Sünde but Sünde straft, find bloß volksmäßige Borstellung des von Gott com ordneten Entwickelungsgesetzes der Freiheit und haben nur insien Schwierigkeit, als Verstockung und Begnadigung zuweilen als ich reiner Willfür Gottes bezeichnet werben. Diese Seite ber 🗫 trachtung wird von und in einem späteren Zusammenhange F berücksichtigen sein. — Es begegneten uns im Berlauf ber tie berigen Erörterung ber Nothwendigkeit bes Bosen fünf beseicher Beisen, wie der Begriff der Nothwendigkeit von dem Freien pi bicirt werben kann, nämlich als an und für sich seiende Rothus bigfeit bes Guten, als Entwickelungsgesetz ber Freiheit überhant. als intelligibele Rothwendigkeit bes Bösen, als Rothwendigkeit a Dialektif ber Willfür und endlich als Gesetz ber außeren Ersche nung der Freiheit. Eine Berwechselung und Bermischung diese mberen Formen muß zu Misverständnissen und Irrthümern, zu chen Consequenzen oder bedenklichen und alle Moralität untersbenden Behauptungen führen; auf wissenschaftlichem Gebiete nen dergleichen oberstächliche Ansichten aber immer nur aus ungel an gehöriger Sonderung der verschiedenen Formen des thwendigen und an Einsicht in die dialektische Natur der Freist hervorgehen. Werden alle Seiten gehörig erwogen und des inzt, so kann die Behauptung der Nothwendigkeit des Bösen hab Anstösiges haben. Wie aber schon früher bemerkt wurde, si dieselbe nur in der strengen Wissenschaft ausgestellt werden; si dem praktisch-religiösen Gebiete dagegen hat man sich bloß die Nothwendigkeit des Kampses zwischen Geist und Fleisch ihaiten, und das relative Unvermögen des subjectivs menschlichen bilens in Beziehung auf diesen Kamps und den verheißenen Beisend der göttlichen Gnade zu betrachten.

Durch die bisherige Untersuchung haben wir uns in den sied gesett, nun auch die Frage zu beantworten, ob bas Bose dinem Ursprunge und Wesen nach erklärt und begriffen erben fonne, ober ein unbegreifliches Geheimnis ber Belt sei. Bejaht man die Frage, so bieten sich vier mögliche kifen ber Ableitung bes Bösen bar, welche man entweber in ver Besonderheit oder verschiedentlich mit einander verknüpft zu sonderen Theorieen ausgebildet hat. Entweder liegt das Bofe i der Substanz des Willens, jeder Mensch wird mit zwei von nander — wenigstens relativ — unabhängigen Principen, einem ten und einem bosen, geboren, und der wirkliche Wille ist nur e Bethätigung bieses ursprünglich gesetzten Zwiespaltes. Diese mlistische Ableitung des Bösen ist im Besondern wiederum verpiebener Modificationen fähig. Leugnet man die Substantialität 18 Bösen und hält sich an den Standpunkt der Differenz der Milensmomente, so kann man entweder einseitig auf die unmitbare Raturbasis, ober eben so einseitig auf das formelle Ich 2 Willfar reflectiren. Auf jener Seite bildet fich die Meinung,

daß das Bose aus einem Uebergewicht der sinnlichen Rati über die Vernunft abzuleiten sei, auf dieser Seite, daß es sein Ursprung in dem Mißbrauch der Freiheit habe, oder, da bi ein tautologischer Sat ist, sofern doch nur die Freiheit sich sell mißbrauchen könnte, daß es aus einer Selbstverkehrung, eine Abfall der Willfür von Gott und der wahren Freiheit zu e klären sei. Da biese beiben extremen Ansichten Inhalt und For der Willfür auseinander reißen und damit diese selbst, also t nothwendige Voraussehung bes Bösen, verlieren, da sie beide fem bas Böse nur als ein Zufälliges betrachten können und baher sch empirische Augemeinheit nicht erklären, so treiben sie zu der vien Ansicht fort, welche bas Bose aus bem Verhältniß bes en lichen Willens zur Idee der Freiheit erklärt, was im B sonderen auf sehr verschiedene Weise geschehen kann; nur sind b bei immer die Substantialität des Bösen ausgeschlossen und d Abstractionen der zweiten und britten Ansicht vermieden. man dagegen obige Frage und betrachtet das Bose als eine grundlosen und unerklärlichen Act ber menschlichen Willfür, so gie man, genauer angesehen, ebenfalls eine Erklärung bes Bofen, m eine ungenügende, und wird eben badurch zu der Meinung geführ daß es überhaupt unbegreislich sei. Diese Ansicht ist nämlich t Wesentlichen die dritte der vorher aufgeführten möglichen Ettl rungsweisen; sie hält sich an die abstracte Form der Willfür, ba formelle Ich, welches sie fälschlich Willen und Willfür nennt, m läßt bas andere Moment des endlichen Willens bei Seite liega Wir wollen biese Meinung zuerst etwas näher würdigen und ba nach die übrigen Erklärungsversuche in der Kürze beleuchten.

Die Meinung von der Unbegreiflichkeit des Bösen tri in zwei besonderen Gestalten auf; man geht entweder von einer vollkommenen Urstande der Menschheit aus, oder von einem a erschassenen sormellen Willen. Nach jenem Gesichtspunkte behan tet man, Gott habe den Menschen vollkommen und rein, also an ohne Selbstsucht erschassen, die letztere könne sich auch nicht natürli

allmälig gebildet haben, weil fie in diesem Falle schon in der schlichen Ratur gelegen hätte, sondern sie musse durch eine itsache, einen unerklärlichen Act der Willfür, einen Abfall bes Iens von der Liebe eingetreten sein. Das Bose habe deshalb einen Anfang, keinen Ursprung; benn ber lettere fete eine iche und einen zureichenden Grund voraus, nähme man biese : bei dem Bösen an, so würde dasselbe schon vor dem in die stenz getretenen bosen Willensacte in der menschlichen Ratur vorben gewesen sein, da ja die Folge an sich im Grunde, die Wirg in der Ursache enthalten sei. Diese Betrachtungsweise konnte besonders als vernünftig empfehlen, wenn man von der Ant ausging, daß das Bose und der Sündenfall Negation und vation sei; da das Regative nichts wirkt, so scheint es auch Ursach zu ermangeln, und Augustinus konnte es für eben so erfinnig erklären, danach zu fragen, als wenn Jemand die fterniß sehen oder das Stillschweigen hören wollte. Was nun r weber Grund noch Ursache hat, ist unerklärlich und kann, m es sich erfahrungsmäßig bennoch findet, nur als grauenvolles jeimniß angestaunt werben. Einen ähnlichen Gang nimmt bie lexion, wenn sie von einer allen Menschen angeborenen forma-Freiheit ausgeht. Man giebt bann zu, daß bieser Wille uringlich die Möglichkeit, sich auf entgegengesetzte Weise zu bemen, an sich hatte, behauptet aber, daß die Sünde sich zu bem len nicht wie die Folge zu ihrem Grunde verhalte, weil sonst Sunde schon an sich in der Freiheit enthalten ware, wie etwa Pflanze im Saamenkorne, und auf biese Weise Gott selbst als eber bes Bosen angesehen werben müßte. Die Freiheit, sagt t, kann nicht positiver Grund bes Guten und zugleich seines netralen Widerstreites, bes Bosen, sein; sie ist nicht ein Berjen des Guten und zugleich des Bosen, weil dadurch ihre Einzerriffen wurde. Als bloß formale Freiheit enthält sie für e Richtung den zureichenden Grund, und das Bose als Willgeht auch aus keinem zureichenben Grunde hervor, sondern ift Batte, menfol. Freiheit. **20** 

feinem Wesen nach bas Grunblose, ein Heraustreten aus allen vernünftigen Zusammenhange, daher unbegreiflich, das absolute Geheimniß ber Welt, welches in ber Ratur des Bosen selbst begrünbet ist und beshalb nie aufgeklärt werben kann. Wenn man bas ber ben Uebergang von einem reinen Urftande ber Menschheit um Bosen für unerflärlich halt, so ist damit nichts gesagt, als was eben schon im Begriffe des Bosen liegt. Da nun aber ber Wilk es ist, welcher das Bose auf grundlose Weise verwirklicht, so läst sich dies nur benken, sofern der formale Wille die Macht des Berdens, die sich selbst erfüllende Form ist, und als solche im Unterschiebe von allen Naturfräften etwas verursachen kann, was boch nicht aus ihm folgt. Diese Freiheit ist nicht ber Grund, sondern nur die Voraussetzung für das Dasein des Bosen, alle nur der Möglichkeitsgrund, seine Wirklichkeit nimmt das Bose sie Das Gute hat zwar in der formalen Freiheit ebenfall felbst. keinen zureichenden Grund, ist aber bessemmgeachtet nicht grundlet, wie das Bose, sondern durch eine göttliche Ordnung, einen heilige Zusammenhang der sittlichen Welt begründet und getragen und de halb auch begreiflich und burchsichtig. Geht diese Anficht com quent zu Werke, so spricht sie bem Bosen nicht bloß ben zureiche ben Grund, sondern auch die Ursache ab; die einzelnen bofen Sond lungen haben dann zwar in dem zerrütteten Zustande des Wilcon ihren Grund, die Urfünde aber, aus welcher diese Zerrüttung A hervorgegangen, ist keine Wirkung aus einer vorangegangenen lb - fache, sondern selbst nur eine Ursache in Beziehung auf die bewick Zerrüttung. — Die erste Gestalt bieser Ansicht fällt in ben wif fentlichen Punkten mit der zweiten zusammen. Dort wird zwa die reale, hier bloß die formale Freiheit als das Unmittelbare 🚥 Empirisch-Erste vorausgesetzt, der Uebergang des ursprünglich wie nen Willens zur Günde erscheint aber auf beiben Seiten als de Abfall, ein Abbrechen des immanenten Zusammenhanges der ich entwickelnden realen Freiheit, nur daß biefer Zusammenhang tell fi ein wirklicher, hier ein an sich zum Grunde liegender ift. Des fr Expenselle Ich abstrahirt von allem vernünftigen Inhalt, concentrirt als abstractes Fürsichsein, und setzt nun auf unbegreisliche 3 Beife einen unvernünftigen Inhalt in sich, bestimmt sich zur Sünde. Diesem Acte ist zwar ein Unterschied der reinen Form und des Schlimmenten Inhalts gegeben, aber bieser Inhalt geht nicht als i. Folge aus der inhaltsleeren Form hervor, auch nicht aus der neu-Raturbasis der Freiheit, vielmehr ist das formelle Ich eine Macht, welche etwas verursachen kann, was eine neue Schöpfung und in nichts schon Vorhandenem Bet ift. Zu einer solchen Construction der formalen Freiheit man burch Thatsachen des Bewußtseins und der Erfahrung x sendehigt zu sein. Wir haben aber burch genauere Analyse ber 3 Willens gesehen, daß Formelle Ich weder ein angeborenes und unmittelbar gegebes == 1000, noch ein unabhängig von den übrigen Momenten der Diffemet für sich bestehendes Moment des Willens ist. Das Ich, . = deliges sich selbst bestimmt, hat immer schon einen irgendwie er-Miten Hintergrund seines Wesens, die abstracte Allgemeinheit ist the schöpferische, sondern nur eine vermittelnde Macht, und die besonderen Willensack begleitende Resterion sett schon den Undeschieb, die Endlichkeit und Abhängigkeit in jenes angeblich selb-\* Mindige Abstractum. Es ist die einseitige Reslexion, welche die I. . somelle Freiheit erst zu einem Wunder zurechtmacht, und dann nicht begreifen kann, wie sie eines entgegengesetzten Inhaltes fähig fei. Außerdem findet bei obiger Reflexion ein Mißverständniß und Mißbunch des logischen Gesetzes vom zureichenden Grunde (ratio maciens) Statt. Dieses Gesetz hat nämlich ursprünglich bloß legische, keine metaphysische Bedeutung: Grund und Folge sind Bestimmungen des formellen Denkens im Unterschiede vom Sein, daher wohl zu unterscheiden von Ursach und Wirkung, Substanz - und Accidenz, Begriff und Object, worin die Seite des Seins mitgeset, welches daher logisch-metaphysische Rategorieen sind. Sagt man baber: Alles hat seinen zureichenden Grund, so heißt bies:

jebe Existenz muß als etwas in sich Unterschiebenes, muß als Folge eines vorangehenden Grundes gedacht werben, und dieser Grund muß ein zureichender sein, muß alle Momente der Folge enthalten, muß diese also becken, weil sonst diese bestimmte Existenz aus dem selben nicht hätte hervorgehen können. Da Grund und Folge bloß formelle Bestimmungen sind, und baher keinen an und für sich bestimmten, realen Inhalt haben, so ist der Grund als solcher nicht wirksam noch hervorbringend oder schöpferisch; jenes wird er erft als Ursache, welche eine Wirkung haben muß, dieses als 3wed ober Begriff, welcher immanente Bewegung von Form und Inhalt ober Selbstbestimmung, diesen Ausbruck im allgemeinen Sinne gefaßt, ist. Daher sagt man im gewöhnlichen Sprachge brauche: eine Eristenz geht aus bem Grunde hervor ober ba Grund hat seine Folge, wobei möglich ist, daß die Folge auch nicht eintritt. Im Naturgebiete hat die Kategorie des Grundes um bet Folge in dieser formellen Gestalt keine Realität, weil die Retur nicht für sich seiendes Denken ift, sie muß sich vielmehr ju concreten Gestalt von Urfach und Wirkung verdichten. der Causalnerus rein formell aufgefaßt, so wird aus demselben wiederum die bloß ideale Bewegung von Grund und Folge. Icht Wirkung läßt sich daher auch als Folge, jede Ursache als Grund betrachten; ber Causalnerus umschließt jene rein-logischen Bestim mungen, während das Umgekehrte nicht der Fall ist. aber im Naturgebiete formelle Gründe als solche gar nicht existion, sondern nur Ursachen, so mussen alle Gründe, welche bas Denku aus den Urfachen analytisch entwickelt, zureichende Gründe fein. Denn eine Ursache muß immer wirksam sein, weil sie erft burch die Wirkung zur Ursache wird; bestimmt man baher die Wirkung formell als Folge, so muß dieselbe, eben weil sie eingetreten ik auch ihren zureichenden Grund gehabt haben. Db der Grund überhaupt zureichend war, erkennt man nur an ber eingetretenen Folge. In der Sphäre des geistigen Lebens giebt es viele Gründe welche keine Folgen haben; sie gehören dem formellen Denken, ba

flexion an, und werben erst zu Ursachen, die etwas wirken, wenn : formelle Gedanke jum Willen wird und damit den Grund n Beweggrunde macht. Hier zeigt baher die wirkliche Willens-Himmung, ob bie Gründe zureichend, also auch im Stande waı zu Motiven zu werben; die Ursachen setzen zugleich Grunde rans, und der Uebergang der letteren zu den ersteren ist inner-'s und bialektisch zu fassen, weil hier nicht das Denken einer beren Existenz gegenübertritt, sonbern bas formelle Denken sich an n felbst zum concreteren Willensacte fortbestimmt. Deshalb läßt **) kein** bestimmter Punkt sixiren, wo der Grund zum Motiv wird, t Resterion zur Neigung und zum Entschlusse fortgeht; bie abmeden Bestimmungen von Grund und Ursache sind hier in der ncreteren Gestalt von Denken und Wollen zu betrachten, und ihr neres Verhältniß zu einander ist nach der im ersten Abschnitte beterten Dialektik beider Momente zu beurtheilen. Ift nun der sille, mag man ihn noch so formell bestimmen, Ursach, die etwas telt, so ist berselbe auch, fraft bes im Willen mitgesetzten Denkens, kund, der eine Folge hat; das Lettere ist nur die Auflösung n wirksamen Ursächlichkeit in die abstractere Bewegung des Denms. Deshalb ist es widerfinnig, dem Willen die Macht zuzufreiben, etwas zu verursachen, was doch nicht aus ihm folge. km bie Macht, etwas zu verursachen, ist die Selbstbestimmung ne Ursache und damit auch zur Wirkung; die Selbstbestimmung t aber nicht ohne Denken möglich, dieses Denken wiederum, welies in der Selbstbestimmung, also der Besonderheit des Allgemeis en, mitgesett ift, kann nicht bloß bas reine Denken ober bas Sehen des formellen Ich sein, weil es badurch zu keiner Besonwheit kame, vielmehr muß im Denken selbst bas Moment bet Besonderheit schon mitgesett sein, es muß zur Reflexion, zum Bewußtdn, zu einer irgendwie erfüllten Bewegung des Gedankens ge-Ist nun diese Bewegung der Art, daß sie einen Billensact zur Folge hat, so bildet sie für denselben den zureichenben Grund. Da nun aber das Denken nicht äußerlich neben dem

Willen und der Gesinnung herläuft, sondern die bestimmte Dat weise in ethischen Dingen durch die Willensrichtung bedingt so hat auch ein bestimmter Denfact, welcher einen Billenbact anlaßt ober begleitet, seinen Grund in den vorhergehenden 28th acten, und so läßt sich nach dem Gesetze ber Erscheinung bei fin heit das Verhältniß von Grund und Folge, Ursach und Bich im Einzelnen zurückverfolgen, so daß beibe Seiten, Denka Mit Wollen, bald das Eine bald das Andere find. Aber me der Seite der endlichen Erscheimung des Willens leiden die standeskategorieen auf denselben Anwendung; in der diales Fortbewegung der Freiheit sind beide Seiten in einander, in seiner an und für sich seienden Totalität oder als In ! Freiheit hat ber Wille alle Bedingungen und Bermittelunga # concreten Ibentität aufgehoben. Wenn man bem Bosen in reichenden Grund abspricht, so versteht man unter dem letten wöhnlich den vernünftigen Zusammenhang und die höhere Ind mäßigkeit, also den vor dem gebildeten und sittlichen Urthelle 🌬 tigen Grund; das Bose ist ein Grundloses, sofern es ber absolute Berechtigung des Guten gegenüber seine Eristenz nur duch maßung hat. Dies ist aber gar nicht der Sinn, in welchen just logische Gesetz die Kategorie nimmt; nach ihm hat vielmehr Mich auch die zufällige und verfümmerte Eristenz der äußern Natu 🗯 ber größeste Frevel seinen zureichenden Grund, sofern Alles M Deuken als ein in sich Unterschiedenes und Vermitteltes erschie Zureichend und Sittlich=gut muß hier wohl unterschieden woch das Zureichende bedeutet nur die affirmative Seite der Sacto durch die Eristenz überhaupt bedingt ist, und nur die reine tion, das Richts ift so das Grundlose. Deshalb ging aus gange verkehrte Betrachtungsweise des Bosen von der Anfia welche dasselbe in abstracter Oberflächlichkeit als bloße Reober Privation bestimmte. Da wir das Bose aber als werch der Momente der Idee gefunden haben, so sind alle a ten Rategorieen: Unendlichkeit, Endlichkeit, Position, Realität, Grund, Substanz gar nicht geeignet, den viel tieferen ) concreteren Gegensatz bes Guten und Bosen auszubrücken. hiebt man nun, um sich über diesen abstracten Formalismus zu eben, ber Kategorie bes Grundes die Bebeutung ber Ibee un-, als ob der Grund der vernünftige Jusammenhang und die jere Zwedmäßigkeit der sittlichen Welt wäre, so stimmt dazu it die entsprechende Kategorie der Folge, da ja das subjective de keinesweges aus jenem Zusammenhange einfach hervorgeht, bern burch die Freiheit vermittelt ift. Giebt man das Letztere web bewegt sich bennoch in senen Kategorieen, so muß baraus spendig Unklarheit und Begriffsverwirrung hervorgehen. Auf randeren Seite verwechselt man die Bestimmung bes Grundes, r fle in jenem logischen Gesetze gemeint ift, mit bem Raturs mbe ober ber Substanz; man spricht beshalb ber Ursünde ben und die Urfache zugleich ab, weil fonst das Böse schon in menschlichen Ratur gelegen hätte. Stellt man sich freilich ein istiges Umschlagen der vollkommenen Heiligkeit und Weisheit bie Sünde vor, so hat die lettere im wirklichen Selbstbewusts gar keinen Anknüpfungspunkt, hat in der Weisheit keinen und und in der Heiligkeit keine Ursache, sondern ist ein unde-Miches Abbrechen der concreten Identität. Wollte man thr moch Grund und Ursache zuschreiben, so müßten diese in dem strum der Ratur, welches in die zum Selbstbewußtsein und Men entwickelte Vollkommenheit nicht aufgegangen wäre, gefucht wen; bies wäre aber gegen bie Boraussehung einer ursprünglich non und gegensatiosen Ratur. Aber bei bieser Betrachtungs-We ift bas allmälige und bialektische Werben bes Guten und Hen ganzlich verkannt; träte bas Bose ohne alle Bermittelung 8 Selbstbewußtseins innerhalb der Differenz der Momente mit inem Schlage in die Eristenz, so müßte es freilich entweber aus t Substanz kommen, ober ohne Grund und Urfache sein. Diese ternative wird aber vermieden, sobald man die Dialektik bes mo-Michen Gegensages begriffen hat und die Ursprünglichkeit und

Unmittelbarkeit der menschlichen Natur zu unterscheiden welf. 2 Substanz als solche ist weder Denken noch Wollen; um diest p werben, muß sie sich zum Subject aufschließen, was duch ich faches Hervorgehen des substantiellen Inhalts, sondern duch de Auseinanderschlagen in die Seiten der Differenz und duch ide dige Vermittelung dieser Seiten geschieht. Die Substanz ift in nur der Möglichkeitsgrund für das Gute und Bose, Bittig gewinnt beides erft in der aufgehobenen Substanz ober in 📂 jecte, das Gute durch immanente Entwickelung der subfatte Grundlage, durch Verklärung der Substanz zur Idee, balt als negatives, aber nothwendiges, Moment dieses freien Ruff Das Bose ist deshalb nichts Substantielles, weber im Sim natürlichen Unmittelbarkeit noch der immanenten Selbstbestimm der Idee, aber seinen Grund und seine Ursache, also die formelt reale Bedingung der Existenz, hat das Bose in der Diakit K Willfür, und zwar in dem Totalverhältniß ihrer Momente, dasselbe oben erörtert ist, nicht in dem bloß formellen 34. 🗬 aufgefaßt tritt das Böse nicht wie durch einen magischen M eine Selbstbezauberung ber Vernunft zu Wahnstinn und Beich heit unvermittelt und zusammenhangslos in den Willen hineu, 🗯 kann baher auch nicht ein undurchbringliches, absolutes Geham ber Welt sein. Was sich erklären und begreifen läßt, ift best keineswegs ein an und für sich Vernünftiges und Rothwendigk muß aber mit diesem in einem innern Zusammenhange fteben. & klären und Begreifen sind Bestimmungen, welche nicht mit einand verwechselt werden dürfen; jenes leitet die besonderen Acte bet D sen aus den ihnen vorhergehenden Bedingungen ab, betrachtet i Bose als Folge und Wirfung eines zureichenden Grundes einer Ursache, und gelangt in dieser rückgangigen Bewegung in bem Individuum und der ganzen Menschheit bis zu der Rejs bes dämmernden Selbstbewußtseins, wo sich die Indifferenz ju M fittlichen Gegensätzen vermittelt, die besonderen Gestalten ohn k stimmte Umrisse erscheinen und beshalb auch ber Causalnerus 1114

weiter verfolgt werden kann. An diese bloß empirische Betrache tungsweise schließt sich dann die Ableitung des Bosen im Augemeinen aus einer vereinzelten Seite bes endlichen Willens, bem Uebergewicht ber Sinnlichkeit, ber Schwäche bes Gottesbewußtseins, oder der unvollkommenen Natur des Menschen überhaupt; aber diese Restexionen halten sich selbst auf empirischem Boden, sepen das Bose als in seinen Bedingungen daseiend voraus, erklären daher dasselbe nur aus sich selbst, und lassen noch Raum für die Frage, weshalb boch bas Böse sammt allen jenen Bedingungen feiner Existenz der sittlichen Weltordnung gegenüber vorhanden sei. Begriffen dagegen wird das Bose, wenn dasselbe als nothwendiges megatives Moment des Guten erfannt, und der innere Widerspruch, den es für sich betrachtet bildet, in Beziehung zu der freien Harmonie der Idee gesetzt wird. Leugnet man die Begreiflichkeit des Bosen, so halt man an dem Widerspruche, durch welchen der verminftige und immanente Zusammenhang der Freiheit unterbrochen und aufgehoben wird, einseitig fest, ohne darauf zu reflectiren, baß jeber Widerspruch und Gegensatz sein Gegentheil als negatives Moment an sich hat und damit auf einen allgemeineren Insammenhang hinweist. Die concret-vernünftige Form des Begriffes und der Idee hat allerdings das Böse nicht; aber es sind die Momente des Begriffes und der Idee des Willens, welche als innerer Widerspruch mit einander verknüpft sind. Das Bose in reiner Abstraction, das Bose im Bosen ober die Seite, wodurch seber bose Willensact bose ist, kann nie für sich zur Eristenz kommen, weil damit der innere Widerspruch, der Begriff des Bösen selbst, vernichtet wurde. Bersteht man nun unter Begreifen im strengeren Sinne des Wortes das Denken der zur Totalität zusammengeschlossenen Momente bes freien Begriffes und der Idee, so ift bas Begreifen des Bösen bedingt durch den Begriff der Freiheit und die Idee des Guten, wie das Verständniß des Widerspruchs durch die Erkenntniß ber concreten Einheit, innerhalb welcher ber Wiberfpruch sich bewegt, bedingt ift. An und für sich kann man daher

das Bose eben so wenig begreifen als die Willfür überhaupt, weil diese Formen des Willens nichts an und für sich Seiendes Umgekehrt kann aber auch bas Gute in seiner freien Selbständigkeit nicht begriffen werden, wenn man von dem Bosen als ausgeschlossenem und überwundenem Momente ganz abstrahirt. Ber baher das Gute für höchst begreiflich, das Bose dagegen für absolut unbegreislich erklärt, der hat in der That beide Seiten des Gegensates gleich wenig begriffen. Die durch den Gegensat be dingte Begreiflichkeit des Bosen erstreckt sich aber nur so weit als wir oben seine Rothwendigkeit ausdehnen mußten; nach seiner pe fälligen Seite entzieht sich das Bose gleich allen zufälligen Erb stenzen ber begreifenden Erkenntniß, und es tritt hier die empirische und psychologische Erklärung, welche für sich allein nicht genügt, als wesentliche Ergänzung ein. Manche besonderen Gestalten bes Bösen bleiben freilich unerklärlich, weil sich die dämonische Tiefe des Frevels der regelmäßigen psychologischen Berechnung und Combination entzieht; lägen alle vermittelnden Acte des Bösen, welche zulett zu solcher entsetzlichen Bosheit führten, offen vor dem Blick des Beobachters, so würde sich nach dem Entwickelungsgesetze der Freiheit auch die außerste Entartung erklären lassen, sie ist nicht an und für sich, sondern, nur im Verhältniß zur Möglichkeit ba Beobachtung, also relativ, unerklärlich. Aber unbegreiflich, den Ausbruck im oben angegebenen Sinne gefaßt, ist bas Bosc nie, sofen sich bas Begreifen nur auf bas Allgemeine und seinen nothwer bigen Berlauf bezieht; kraft ber Boraussetzung einer solchen Be greiflichkeit postuliri man selbst in außerordentlichen Fällen eine Er Karung, und nur die Mangelhaftigkeit aller Erfahrungserkenntnis, zumal in Ansehung ber moralischen Sphäre Anderer, macht die genügende Analyse der verschiedenen Bedingungen unmöglich. Meinung von der absoluten Unbegreiflichkeit des Bosen gehört hier nach der bloßen Borftellung an, welche das abstracte Fürsichsein des Ich und die negative Seite des Widerspruchs fürirt, auf da andern Seite auch das Gute ohne seine wesentliche dialektische BerBeg zur wirklichen Erkenntniß versperrt. Nachdem wir diese Meisung beseitigt haben, wersen wir einen Blick auf die oben angesebenen Erklärungsversuche des Bösen, ohne jedoch eine ausführsiche und vollständige Kritik derselben zu bezwecken.

Den verschiedenen Versuchen, das Bose zu erklären ober aus egebenen Bedingungen abzuleiten, liegt ein wahres Moment zum Brunde, welches aber so lange in einem unrichtigen Zusammenange erscheint, als es beim blogen Erflären und Ableiten bleibt, bie Betrachtung nicht zum Begreifen ber Nothwendigkeit bes Bifen, wie dieselbe oben entwickelt ift, fortschreitet. Die dualikische Erflärung des Bösen geht von der empirischen Allgemeinjeit und Rothwendigkeit desselben in allen Individuen aus, findet rieselbe aber nicht in ber eigentlich moralischen Sphäre, ber Dias etil der Willfür, begründet, sondern nimmt einen ursprünglichen mb jebem Menschen angeborenen Gegensatzweier Principien an, weiche aus ber Naturbafis im Willen zur Wirflichkeit gelangen. De auf diese Weise ber ethische Gegensatz aus der Sphäre der Differenz und des Selbstbewußtseins in die natürliche Unmittelbartit zurückverlegt wird, so kann nur die Naturreligion und eine inseitige Naturphilosophie ober phantastische Theosophie consequent buliftisch im eigentlichen Sinne des Wortes sein; denn nur auf solchen Standpunkten findet sich eine solche trübe Gährung und Vermisomg der Bestimmungen des geistigen und des natürlichen Lebens. Imer angeborene Zwiespalt, bei welchem das Rachbenken nicht schn bleiben kann, muß weiter abgeleitet werben, entweder aus diem Zwiespalt ber göttlichen Substanz, welcher sich in das ganze wirliche und geistige Dasein in verschiedener Modification verbettet, ober aus einem solchen Processe ber absoluten Einheit, weis hat relativ selbständige Gegensätze, die als Principien gegen einander hätig fein können, in sich zuläßt. Jene Boraussehung führt zum Passigen Dualismus und dem damit zusammenhangenden Mani-Mismus, diese zu ben Formen des Gnofticismus und der Theosophie, welche von dem abstract gefaßten höchsten Gott einen untergeordneten Weltschöpfer oder eine selbständig agirende Materie unterscheiben, ober aber ben Proces bes Absoluten als Segen und Ueberwinden eines finstern Naturgrundes durch den Geist der Freiheit und Liebe auffassen, und zwar so, daß der Raturgrund mit seinem selbstsüchtigen Princip mehr ober weniger selbständig wirkt. Alle dualistischen Vorstellungen erkennen zwar auch eine höhen Einheit des gegebenen Zwiespalts an, diese ist aber an und fik sich ober vor dem Zwiespalt eine ganz abstracte, pradicatlose 300 differenz — baher wohl zu unterscheiden von der Indifferenz des Billens, wie wir dieselbe oben bestimmten-, in ber Bethätigung des Gegensates ein relatives Uebergewicht des guten Princips, und nur für die Zukunft als an und für sich seiender Sieg des felben, als Bandigung, Ausscheibung ober Verklärung bes finftern Princips postulirt. Ursprünglich im strengen Sinne des Wortes und gleich selbständig nach beiden Seiten hin faßt auch der Dualismus den Gegensatz der Principien nicht auf; das finstere Princip wirkt nur in Opposition zu dem lichten und guten und würde ohne das lettere nicht bestehen, oder der Zwiespalt entsteht duch allmälige Entfaltung ber höchsten Einheit zu endlichen Gestalten, wobei die Peripherie in keinem lebendigen Zusammenhange w keiner concreten und wirklichen Einheit mit dem Centrum bleit. Ueberall liegt der Auffassung ber Besonderung und des Gegen sapes die Vorstellung von einem Abfall von der Ureinheit, bem Heraustreten eines für sich wirksamen allgemeinen Princips zum Grunde, und der Mensch findet den Zwiespalt der Principien ich vor und hat die Bestimmung, denselben durch den Kampf ber Freis Wie in der außern Ratur das chas heit in sich zu versöhnen. tische Toben der unorganischen Mächte durch die Energie des gött lichen Gebankens gestaltet und gebunden, ber Alles zerstörenbe om zur Harmonie ber Liebe, welche das Entgegensette zur Identität verknüpft, aufgehoben wird: so soll auch im Menschen die finster, selbstsüchtige Begierde, in welcher sich der Raturgrund bethätigt,

erch ben Willen ber Liebe, welcher aus ber Gubftang bes Dienben allmalig entbunden wird, besiegt und verflart werben. Daß Menfchen zuerft bas felbstfüchtige Princip waltet, ift ein Geschick, eldes aller freien Gelbstbestimmung vorangeht; es steht aber in Macht bes Menschen, burch seine Freiheit, welche in biesem Bummenbange wesentlich als Wahlfreiheit gebacht wird, bas ents gengesette Brincip jur Berrichaft ju bringen. Ginen Sauptfichtspunkt bildet bekanntlich bei allen bualiftischen Theoricen bas Gireben, bie Caufalitat bes guten Gottes in Begiehung auf bas wie auszuschließen; biefer Zwed läßt fich auch nur erreichen burch manere Bestimmung bes Berhaltniffes, worin Gott gur Ratur nt bamit zugleich zur endlichen Erschemung bes menfchlichen Wilnd fteht. Der Dualismus hat in tiefer Begiehung in mancher mficht weiter gesehen als ber gewöhnliche abstracte Theismus; ie wir aber fpater feben werben, tann jener 3wed auch ohne palifusche Boraussehungen erreicht werben, fobald man nur im fottlichen Wefen die Seiten ber Nothwendigkeit und Freiheit ge= leng unterscheidet und richtig auf einander bezieht. Hier haben wir ur zu untersuchen, ob und wie weit ber Dualismus bas Bofe als iches zu erflaren vermag. Geht man nun vom richtigen Begriff Bojen aus, fo zeigt fich fogleich bie unstatthafte Ausbehnung ind Berflachung, welche berfelbe burch bas Sinuberfpielen bes Bofen n bie Natur erfahren hat; baffelbe ift nicht mehr ber Wiberfpruch Billen und Beifte, fonbern im Dafein überhaupt, jete Schrante, de Centralität bes Endlichen, alle Mangel und Abnormitäten ber indeuming werben zu Momenten bes Bofen gemacht, alles über e Edrante übergreifende Allgemeine bagegen, von ben abstracten ermen bes & bies und ber barmoniden Bewegung ber Simmeles treet bis jumi Pereife bed ? nutfdu- in ber 3bee bes Lebens, 2 ald Eun 210 10" Die Mannfage ber bnung Freis Dajein fophie, welche von bem abstract gefaßten bochften Gott einen unter geordneten Weltschöpfer ober eine felbftandig agirenbe Matak unterscheiben, ober aber ben Broces bes Absoluten als Segen und Ueberwinden eines finstern Naturgrundes burch ben Geift ber Freiheit und Liebe auffaffen, und gwar fo, daß ber Raturgrund mit feinem felbstfüchtigen Princip mehr ober weniger felbständig wirt. Alle bualiftischen Vorftellungen erkennen gwar auch eine hoben Einheit bes gegebenen 3wiespalts an, blefe ift aber an und ft fich ober vor bem Zwiefpalt eine gang abstracte, prabicatlofe 3 biffereng - baber wohl zu unterscheiben von ber Indiffereng bes Billens, wie wir biefelbe oben bestimmten-, in ber Bethatigung bes Gegenfages ein relatives Uebergewicht bes guten Brindpe, und nur fur die Butunft ale an und fur fich feienber Gleg besfelben, ale Bandigung, Ausscheibung ober Berfiarung bes finften Brincips poftulirt. Ursprunglich im ftrengen Sinne bes Bortes und gleich felbständig nach beiben Seiten bin faßt auch ber Duclismus ben Gegenfat ber Principien nicht auf; bas finftere Princh wirft nur in Opposition zu bem lichten und guten und wurde ohne bas lettere nicht bestehen, ober ber Bwiespalt entsteht burd allmalige Entfaltung ber hochften Ginheit zu endlichen Geftalten, wobel die Beripherie in feinem lebenbigen Busammenhange wie feiner concreten und wirklichen Ginheit mit bem Centrum bielt. Ueberall liegt ber Auffaffung ber Besonberung und bes Begen fapes bie Borftellung von einem Abfall von ber Ureinheit, ben Beraustreten eines für fich wirffamen allgemeinen Brincips jum Grunde, und ber Menfch findet ben 3wiefpalt ber Principien fcen por und hat bie Bestimmung, benselben burch beit Rampf bet fich heit in fich zu verfohnen. Wie in ber außern Matur bas dor tifche Toben ber unorganischen Machie burch bie Energie bes gottlichen Gebankens geftaltet und gebunben, bi jur Sarmonie ber Liebe, welche bas G verfnüpft, aufgehoben wirb: fo foll auf felbstfuchtige Begierbe, in welcher !

lichfeit gebacht werben könnte, sonbern einen ber materiellen Schopfung vorhergehenden idealen Zustand voraus, zu welchem denn auch alle Dinge, wenn Sünde, Satan und Tod völlig überwunben find, jurudgeführt werden sollen. Deshalb haben diejenigen Theorieen, welche die äußere Schöpfung als Abfall und vorübergehende Erscheinungsform einer ursprünglichen ibealen Welt angesehen haben, mehr Recht, sich auf die Paulinische Lehre zu berufen, als die anderen, welche die irdische Schöpfung für ursprünglich gut und erft seit dem Sündenfall in sich zerfallen halten. Die Bilder vom golbenen Zeitalter, welche man öfter mit ber neutestamentlichen Bieberbringung aller Dinge zusammenstellt, stimmen übel zu berselben, da wenigstens für die Thiere, mag man sich dieselben auch soch so zahm vorstellen, keine Stelle übrig bleibt. Fände ein solder dynamischer Zusammenhang ber elementarischen, organischen und animalischen Ratur mit der menschlichen Sünde Statt, wie er bei dieser Hypothese vorausgesetzt aber nicht nachgewiesen ist, so mußte umgekehrt auch die Erlösung der Menschheit auf die äußere Ratur Einfluß gewonnen haben; wie die Geschichte der Menschheit in zwei große Hälften zerfällt, so auch die angebliche Geschichte der Ratur, eine Meinung, welche eben so sehr der Erfahrung als dem Begriffe der Ratur widerspricht. — Lassen wir die äußere Ratur bei Seite liegen und halten uns an die natürliche Beschaffenheit bes menschlichen Willens, so kann ber Dualismus entweber beibe Principien sogleich mit ber Geburt barin wirken lassen, sber aber zuerst das Princip der Selbstsucht und des Bosen, gegen welches erst späterhin der zuerst noch gebundene Wille der Liebe anfämpft. Beide Annahmen widerstreiten der Idee der Freiheit und bem Begriffe bes Guten und Bofen. Die erfte trägt nämlich bie Gegensage ber Differenz in die Unmittelbarkeit hinein, ohne ben bialektischen Proces, durch welchen sie erft gesetzt werden, in Anfolag zu bringen; die zweite faßt die eine Seite bes Gegensapes etwas Unmittelbares, ohne zu erwägen, daß die eine nur als regatives Moment der andern benkbar ist. Beide betrachten die

Freiheit als bloße Formbewegung, welche ben schon sertigen Inhalt in sich zuläßt und nur in der Wahl des einen oder andem Princips als formelle Selbstbestimmung erscheint. Aber selbst bie Wahlfreiheit muß sich der genaueren Betrachtung auf diesem Stand punkte als etwas Unbegreifliches und Unmögliches erweisen. Dem wird der natürliche Wille von dem finstern Princip der Selbs sucht ergriffen, fällt die kindliche Unschuld und die spätere allmälige und dialektische Ausbildung des ethischen Gegensates weg, so if das formelle Ich von Natur und unmittelbar mit dem Bösen der tisch, und man begreift nicht, wie es jenen Inhalt von sich absepen, sich zwischen beide Seiten stellen und das Princip des Guten in sich aufnehmen kann. Was zuerst ausschließlich wirkt," muß nach bem Gesetze ber Freiheit und ber Erscheinung auch imme wirken, und die Wiedergeburt, welche nur aus dem bialektischen Proces der Freiheit begriffen werden kann, ist ein unerflärliches Wunder, eine neue Schöpfung, welche der Naturbafis entbehrt und bamit ber realen Möglichkeit nach sich selbst aufhebt. Wirfen be gegen beide Principien unmittelbar, so muß man, um dies möglich zu benken, dem Menschen einen doppelten Willen beilegen, was aber eben so viel ist als ihm den Willen überhaupt abzusprechen; denn jener doppelte Wille könnte nur die formelle Bewegung bei ber Principien sein, weil beibe Seiten unmittelbar ba sein sollen, es fehlte die Selbstbestimmung als das wesentliche Einheitsband, ober diese Einheit könnte doch nur so abstract gefaßt werden, wie die über den Gegensätzen liegende prädicatlose Indifferenz. das Gute sich vermittelst der Willfür zur concreten Allgemeinheit der wahrhaften Freiheit fortbewegen könnte, bliebe ein unbegrüß liches Räthsel. Von diesen Schwierigkeiten wird auch die Bo stellung von der Erbsünde ihres dualistischen Anstriches wegen go Wird nämlich die Sünde als ein allgemeines Princip vor gestellt, durch welches eine Corruption der menschlichen Ratur be wirkt sei, ist die natürliche Vernunft verfinstert und kann ber no türliche Wille nur fündigen, bis beibe burch die hinzutretende Gnade

mgeschaffen werben: so findet hier berselbe Gang Statt, welchen rie erste Weise des Dualismus befolgte. Man unterschied zwar Substanz und Natur des Menschen, das Ansich und die unnittelbare Erscheinung, und meinte den Manichäismus ausgehlossen zu haben, wenn man die Corruption bloß in die Ratur exlegte. Aber eine solche abstracte und schrosse Trennung beiber Bestimmungen ist ungehörig. Die Substanz ist zwar bas inneriche, mit sich absolut identische und nothwendige Wesen, welches ven bem Accidentellen, der unmittelbaren Wirklichkeit, welche aus ex Substanz hervorgeht, zu unterscheiden ist. Aber der Inhalt ver Substanz ist von der Totalität der Accidenzen nicht verschieden, mb näher bestimmt wird die Substanz zur Ursache, welche die Keeldenzen als ihre Wirfung hervorbringt (Hegel's Logif II, 219. f. Encyklopädie § 150. ff.). Das Substantialitätsverhältniß wie mes Cansalitätsverhältniß gehören als solche ber Ratur an, im Beiste werben beibe zu ber Form bes Begriffes und ber Ibee, ber The fich seienden und sich selbst wissenden und wollenden Allgemeinheit, aufgehoben. Daher fällt die Substanz als solche in ihrer warreten Bestimmtheit mit der menschlichen Ratur vor der Diffe ber Momente des Selbstbewußtseins zusammen; zur Form des Begriffes und der Idee aufgehoben entspricht aber die Macht der Eubstanz der wirklichen Bernunft und Freiheit. Deshalb ift es par eine richtige Behauptung, daß das Bose in die Substanz nicht ielle; eben so wenig barf man es aber bann in die Ratur ober den Zustand der Indisferenz des Willens verlegen; denn ist es in liefer enthalten, so genügt die Behauptung seiner Accidentialität ucht, um es von der Substanz abzuhalten, da der Inhalt der-Wen nur aus den Accidenzen erkannt wird. In der That ist er Gegensat von Substanz und Accidenz viel zu abstract, um en ethischen Gegensaß, welcher sich innerhalb ber viel concreteren mb reicheren Momente ber Ibee bewegt, angemessen auszubrücken. Intes und Boses sind nicht Gegensätze der Substanz, sondern s Subjectes; bezeichnet man bagegen bas Gute als ein Sub-Batte, menfol Freiheit. 21

Aunifelles, wahrend dem Bosen nur die Bestimmung einer zusätis gen und vorübergehenden Erscheinungsform zukommt, so ift bie potenzielle Macht ber Substanz in ihrer immanenten Bermittelung zur Gestalt der sveien Idee aufgefaßt. Die substantielle Raimbesis des Willens hat zwar die Möglichkeit, in die Differenz über zugehen, und der damit gesetzte Wille kann und muß sich zum Bifen bestimmen; das lettere liegt aber nicht als Aulage in ber Substanz, sofern man unter Anlage ben potenziellen Zustand bes Zweckbegriffs versteht und ihren zuerst noch verhällten Inhalt, des Aufich bes Willens, aus der Idee der Freiheit bestimmt. Da Ansbruck: menschliche Natur wird in verschiebenem Sinne gebrancht; entweber von der Unmittelbarkeit des Geistes, dem Zustande de Indifferenz, ober dem Begriffe, dem Ansich des Geistes und Willens, ober von allen Erscheinungsformen überhaupt, ober von der Ide der wirklichen Vernunft und Freiheit. Deshalb sind die Aussagn Aber Form und Inhalt ber menschlichen Ratur so verschieben, w fonders in Ausehung einer unverlierbaren ursprünglichen Bolliow menheit, ober einer mit der Sünde und durch dieselbe eingetreienen Corruption der menschlichen Ratur. Behauptet man die ersten, so halt man an dem Begriff und der Idee der menschlichen Raim, der Vernunft und Freiheit fest; benn diese können nicht zerrätte werben ohne bamit gänzlich zu verschwinden, weil sie eben me als concrete Ibentität wirklich sein können. Wäre die Bernunk im gegenwärtigen Zustande ber Menschheit nur als eine verfinsteit, ver Wille nur als ein unfreier vorhanden, so fehlten beibe gamlich, du die Prävicate die Begriffe aufheben. Der vialektische 🗫 gensatz der Erscheinungsform könnte nur dann als Corruption gesehen werden, wenn die Wirklichkeit von Vernunft und Freiheit ohne Irrthum und Sünde möglich wäre, also die Integrität bu menschlichen Ratur in einer angeblich normalen Entwidelung offet die Gegensätze des Geistes bestände. Ist das Lettere nach den innern dialektischen Verhältniß von Gutem und Bosen, Wahchell und Irrthum unmöglich, so fällt damit auch der Gegensat von

Integrität und Corruption, wie beibe gewöhnlich vorgestellt wer-Behamptet man auf der anbern Seite eine folche Cow uption, so geht man von bem ethischen Gegensate, beffen Rothvendigkeit man verkennt, aus, und führt benfelben auf eine bem Renschen angeborene Zerrüttung ber Triebe zurück; da die letteren ine leibliche und geistige Seite enthalten, behnt man consequent ie Zerrüttung der Ratur auf beide aus. Den Dualismus verselbet diese Ansicht scheinbar baburch, daß sie den Zustand der Socraption auf eine ursprüngliche Integrität erst folgen läßt unb er ben natürlichen Menschen umwandelnden Gnade einen möge ihen Anknüpfungspunkt in der nur zerrütteten, nicht gänzlich verven gegangenen, ursprünglichen Ratur vorbehält; allein auf bew Ben Boraussehmgen ruht auch ber Dualismus, nur bag ber mitand der Integrität von ihm gewöhnlich in eine überfinnliche Sphäre ber Präeristenz hineingespielt wird; wodurch nur die Bow leitung vom Uffrande, nicht von der späteren Entwicklung ber Renfcheit eine Beränderung erleidet. Der Daalismus ift hierbei egar im Rechte, da eine anerschaffene actuelle Bollkommenheit bes Renschen undenkbar ist, der an sich seiende Begriff aber als etwas käexistirendes vorgestellt werden kann. Der bualistische Charafter w Borstellung von einer Corruption der menschlichen Radur liegt uher barin, daß auf ber einen Seite fcon- die Bethätigung bes 16th ummittelbaren, indifferenten Willens als lauter Sande, auf er andern Seite die umbildende Gnade-als ein zweites äußerlich n dem Willen hinzukommendes --- denn das göttliche Ebenbild k ja nach dieser Ansicht aus der menschlichen Ratur entweder ung ober bis auf einen geringen Rest verloren gegangen --- Prinp angesehn ist. Am schrofften trat biefer Dualismus in ber Nelnung hervor, daß jeder Mensch bei seiner Geburt vom Satan ssessen sei und durch einen feierlichen Exorcismus von demselben efreit werben muffe. Durch einen solchen Gegensatz von zwei demcipien wird in der That die Einheit der menschlichen Ratur ufgehoben. Sält man die nothwendige Bethätigung der Raturtriebe für Selbstfucht, so hebt man den Begriff der Sande auf und verwechselt das Richtgute mit dem Bösen. Da es kein augeborenes actuelles Ich ober Selbst giebt, so kann es auch keine angeborne Selbstfucht geben; in bem Zustande, worin bas Gut unmöglich ift, muß eben damit auch das Bose unmöglich sein. Man beruft sich zwar auf die Erfahrung, nach welcher gewisse Bolfs - und Familiencharaftere, und im Besondern auch gewisse fehlerhafte Dispositionen der Triebe erblich sind; allein, giebt man auch eine Erblichkeit ber Naturbestimmtheit in Völkern, Geschlechten und Familien zu, so ist doch in ethischer Hinsicht die natürliche Disposition der Triebe wohl zu unterscheiden von der spätet him zukommenden geistigen Ansteckung. Es läßt sich nicht leugnen, daß gewisse Sünden an der besondern Naturbasis der verschiebe nen Individuen ihren Anknüpfungspunkt finden, dessenungeachte schlägt aber bieser natürliche Hang in der wirklichen Freiheit p ganz verschiedenen Resultaten aus, so daß man fit der Raturbasis immer nur die Möglichkeit, nicht die Wirklichkeit gewisser Sunden annehmen darf. Außerdem muß consequent bei der Erblichkeit des Bosen auch das Gute in gleichem Verhältniß aufgefaßt werben, ba ja auch dieses ohne darauf gerichtete Naturtriebe unmöglich ik. Hauptsächlich findet man aber im Zustande der Differenz ber 286 lensmomente in der Schwäche des Fleisches, den Forderungen bes Geistes zu gehorchen, und der nicht gänzlich auszurottenden Cocupiscenz die deutlichen Spuren einer Zerrüttung der menschliche Natur. Man postulirt eine beständige und leichte Ueberwindung des dem göttlichen Willen widerstrebenden Hanges, und da dick unmöglich ist und nach der oben erörterten Rothwenbigseit bes Bosen unmöglich sein muß, so weiß man diesen Hang nicht av bers zu erklären, als daß man in ihm das Resultat und die Fort wirkung einer allgemeinen Depravation erblickt. Die Sünde ik so eine erbliche Krankheit, ein trauriges Geschick, bem ber Einzelne ohne Wissen und Willen unterliegt und von dem er sich durch bie Energie seiner eigenen Ratur, nicht befreien kann. Da mit ber

Sande auch die Schuld forterbt, so wird die subjective Freiheit söllig aufgehoben, die ganze Menschheit bildet eine solide Masse son Sunde und Schuld, und nach einem grausamen Geschick, weibes man göttlichen Rathschlußigenannt hat, kommt auch die ewige Berdammnis als Strafe hinzu. In dieser threr Consequenz bräng! viese Meinung nothwendig zu einer richtigern Erkenntniß des fraglichen Problems hin: die Einficht in das innere dialektische Verhaltniß des Guten und Bosen und in die Rothwendigkeit des Bosen in der früher entwickelten Form ist die vollstäudige Widerlegung und Aufhebung aller bualistischen Meinungen. Sind die lepteren zu der Erklärung des subjectiven Gegensapes im Willen mureichend, so mussen sie auch als allgemeine Vorstellung von ber objectiven Weltordnung überhaupt, also von dem Gegensage mb Kampfe bes Reiches Gottes mit einem Reiche bes Satans, unhaltbar sein. Die Vorstellung vom Satan ist in bet ausgebilbeten Geftalt, wie sie im späteren Jubenthume und im R. Testament vorkommt, wesentiich bualistisch; durch die Annahme, daß der Satun ursprünglich gut gewesen und erst später gefallen sei (Joh. 8, 44. vergl. 1 Joh. 3, 8.) und einst mit ber Verklärung ber Belt völlig vernichtet werben solle, wird der Dualismus nur einer Wheren, aber abstracten, Einheit untergeordnet, ahnlich ber persischen und manichäischen Anschauung von der Ureinheit, welche ein Abstractum ber concreten Wirklichkeit nach ber Seite ber Pras eristenz ober ber Rückschr aller Dinge zur ursprünglichen Integrität 4. Der Satan ist nur in der Form der Borstellung als ein invioloweller Geist, bem zum Grunde liegenden Gebanken nach aber als eine allgemeine Macht gefaßt, als der allgemeine Iwiespalt in der physischen und besonders in der sittlichen Welt. Damonen ober Engel bes Satans bewirfen mancherlei Krankheitent, welche nicht immer auf eine Berrüttung bes Willens zurückgeführt werben können (2 Cor. 12; 7.); ber Satan selbst hat die Macht über ben physischen Tob, ja er ist die personisicirte Bernichtung selbst (Hebr. 2, 14. 1 Cor. 15, 26.); er ist als allgemeines Princip des Bosen der Gott oder Färst dieser Welt (2 Cor. 4, 4, Ephes. 2, 2, 6, 12, 30h. 12, 31, 14, 30.), welcher seine Energie in aller Sünde, Ungerechtigkeit, Unglanden offenbart, so daß jeder Sünder aus dem Satan ist (1 Joh. 3, 8. 2 Thest. 2, 9. Que. 22, 4.). Christus hat objectiv seine Macht gebrochen, seine er seinen Bersuchungen stegreich widerftand, durch die Auferstehung die Gewalt des Todes brach und den Gläubigen geistige Wassen gegen die Angriffe des Satans verlieh (Ephes. 6, 11. ff.); war wirklich aufgehoben wird die Macht des Satans erft dei der Me berkunft Christi und zugleich mit der Aushebung der Bergänzlich feit und des Todes (Apof. 20, 10. Matth. 25, 41. 1 Cor. 15, 28). Der Lampf beiber Principien ist. daher mit den Gegensähen der gegenwärtigen Welt gegeben und währt so lange als biefe felbst mit dem Satan als der Macht des Todes wird auch die game Gestalt der bestehenden Welt aufgehoben. Führt man den gamm Arcis dieser Vorstellungen auf einen Grundgebanten wordt, fo ftellt bas Satanbreich den für sich gesetzten Widerspruch der pipe sischen und stillichen Weltordnung dar, die einzelnen Widersprücke sind als continuirliche Allgemeinheit, als allgemeines Princip gefast und auf einen Gesammtwillen, einen ibealen personba ver gestellten Einheitspunkt zurückgeführt. Gine solche dualistische Fit rung des Widerspruchs verkennt aber ganz die dialektische Beder tung besselben; das Böse ist nichts in sich Allgemeines und Con cretes wie das Gute, sondern tritt nur der Borstellung: als foliges gegenüber, ein für sich bestehendes Reich bes Bösen Jaun es der Wirklichkeit nicht geben, weil das Bose nicht bioß mit den Guten sondern auch mit sich selbst im Zwiespalt ist. Macht ma ben Berfuch, die Existenz des Satans, etwa nach. Analogie du Beweise für bas Dasein Gottes, wiffenschaftlich zu beweisen, so wird man zu der Annahme getrieben, daß ber Mensch nicht bief nach dem Ebenbilde Gottes sondern auch nach dem des Saians geschaffen sei, also zu der schroffsten Form des Dualismus. Dem sonst läßt sich nicht erklären, wie eine sinstere Macht thre Energie n der verkehrten Willensrichtung offenbaren kann; ein wirksamed Brinch muß an sich in der menschlichen Ratur liegen und kanne veder von außen hineinschlüpfen noch auch mit Einem Schlage sinansgetrieben werben. Die speculative Construction jeuter Bordellung hat beshalb gewöhnlich zu der Annahme eines dem Menihen angeborenen sinstern Princips geführt, weiches aus bem von rem göttlichen Willen nicht überwältigten Raturgrunde fammen oll. Daneit kehrt die Borstellung aus der jüdische driftlichen Form m bem älteren Standpunkte ber Raturreligion und Raturphilosoiste zurück, hebt bamit aber auch sich selbst auf. Da wur bie Naturreligiou und Naturphilosophie burchgängig und consequent bus Misch fein toumen, so müssen die einzelnen duaustischen Elemente, velche fich an das Christenthum als die Religion des Geiftes and midloffen haben, als Inconfequengene bes chriftlichen Peinches am jesehen werben, von welchen sich baher auch ber in ber Getosteriemstriß fortschreitende christische Geist theoretisch bereits befreit hat und immer allgemeiner befreien wird. - Den bualistischen Thesriem geht die Erkenninis des Begriffes und der Idee der Freiheit eb, sie können beshalb den Widerspruch nicht als negatives Moment einer höheren Einheit begreifen, sondern milffen beibe Seiten des Gegensages in die Unmittelbarfeit zurückschieben und damit als seiche voraussehen. Diese Ansicht hat jedoch auch ein wahres Moment, besonders der Meinung gegenüber, welche die ganze Entwidelung der Freiheit von dem ganz abstructen und formellen Ich ausgehen läßt. Der ethische Gegensan muß nämlich ver Moglichkeit nach schon in der Naturbasis des Willens enthalten sein, meil er souft in der Differenz der Willensmomente nicht zur Wirklichlett kommen könnte. Das Bose kommt weber von außen, noch derch einen unbegreistichen Act ber bloß formalen Freiheit in ben Willen; seine Eristenz ist burch ben Gegensatz ber particularen Teiebe und Begierben gegen ben göttlichen Willen bebingt, und is findet ein Gegensatz von Ratur und Gnede Statt, welcher mur werch Wiebergeburt, berch Unterwerfung und Berklärung ber Rainr aufgehoben werden kann. Im Juftande der Indisferenz ist aber das Natürliche nur das Nichtgute, zum Bösen wird dassliebe erft als bestimmende Macht in der Willkür und durch den Gegenstizum heiligen Gesetze. Hierbei ist aber wohl zu beachten, das et keineswegs eine gemügende Bestimmung des Bösen ist, wenn man dasselbe als den natürlichen Willen desinirt; wir sahen oden bei den Begrifsebestimmung des Bösen, das dasselbe einen viel compliciv teren Widerspruch umschließt, in welchem die ungebrochene Naturgewalt der Triebe nur eine Seite bildet. Mit jener einseitigm Bestimmung giedt man nur eine Erklärung oder Ableitung der Bösen, welche wegen der Nangelhastigkeit dieser Betrachtungswessen überhaupt nicht genügen kann, obgleich sie ein wahres Monan enthält. Der genaueren Erörterung des ganzen Verhältnisses sie weichen wir und hier mit Hinweisung auf die stühere Gesammtend wickelung überheben.

Die zweite Erflärungsweise, welche bas Bose aus ben Uebergewicht ber Sinnlichkeit über bie Bernunft und Freiheit ableitet, kann entweder eine dualistische Wendung nehmen, inden ste die Materie ober die sinnlichen Triebe für an sich bose, ben Leib für den Kerker der Seele hält, und durch Ausrottung ba Naturtriebe, Askese, Schwächung und Abtöbtung bes Leibes ben Duell des Bösen zu verstopfen meint. Ober — und das ift in gewöhnliche Form dieser Meinung — man hält die sinnlichen Triek für an sich gut und sindet die Wurzel des Bösen erst in dem ver kehrten Berhaltniß, in welches fie zum Geifte treten. Diefer follt nach ursprünglicher Bestimmung die Herrschaft über die sinnlich Ratur ausüben, die lettere sein dienstbares Wertzeug sein. Da fil aber die sinnliche Seite der menschlichen Ratur früher und ein geraume Zeit allein entwickelt, so erhält baburch die Macht be Sinnlichkeit einen Vorsprung vor dem Geiste, es bildet sich bi Gewohnheit, der sinnlichen Lust zu folgen und in ihr allein Be friedigung zu sinden, so daß, wenn später der Geist zum moralische Selbstbewußtsein erwacht und die sinnlichen Antriebe den moralische nterordnen soll, die Freiheit vielfach gehemmt und gebunden ist und x Stärke ber finnlichen Impulse gegenüber als Schwäche erscheint. as Bose ift so ein Leiben, ein Bestimmtwerben des Geistes, durch ie Macht der finnlichen Gewohnheit, welche dem Menschen mit em Erwachen des Gottesbewußtseins als Hang zum Bosen zum dewußtsein kommt; die sittliche Entwickelung zeigt ein relatives lebergewicht ber einen ober anderen Seite, und die empirische AUemeinheit des Bosen muß immer auf diese Duplicität der menschichen Ratur, nach welcher ber Mensch kein reines Vernunft- sonun auch ein Simenwesen ist, zurückgeführt werben. Fand man s auf einem anbern Standpunkte unbegreiflich, wie ein nach Golles Bilde geschaffenes Wesen fündigen kounte, so erscheint bas gen hier das Bose ganz natürlich, und man hat es zuweilen mgelehrt als etwas Wunderbares angesehen, daß ein schwaches Sinnenwesen, wie der Mensch, sich zur Idee Gottes erheben und Iriger des moralischen Selbstbewußtseins sein könne. Gewöhnlich ing dieser Theorie, eine außerliche Borftellung vom Verhältniß bes Eites und der Seele ober des Geistes zum Grunde; man betrachtte die menschliche Natur als eine Composition beider Seiten und bieselben sich mehr neben als in einander entwickeln. dielben Boraussepung ruht die entgegengesetzte Meinung, welche Bose einseitig von der formellen Freiheit ausgehen und von liefem angeblichen Centrum bes Geistes aus die Zerrüttung in de sinnliche Natur eintreten läßt. Wenn baher biese zweite Anit die psychologischen Erklärungen der Sinnlichkeitstheorie mit meinfachen Saze zurückzuweisen meint, daß dem Geiste nichts ther sei als der Geist, und die entgegengesetzte Behauptung aufkilt, daß der Wille vermöge seiner Freiheit sich selbst eine verthe Richtung gegeben und erst baburch Unordnung und Ueber-105 in die Sinnlichkeit gebracht habe: so ist das nur eine andere ierm berselben abstracten Betrachtungsweise, nur bag bas Ber-Minis der Seiten umgekehrt und von einer angeborenen formellen retheit ausgegangen ist. Muß man es von dieser Seite auch

anerkennen, daß das eigentliche Selbstbewußtsein erft erwacht, nach dem die Sinnlichfeit sich längst bethätigt und ihre Befriedigung sich zu einer herrschenden Gewohnheit ausgebildet hat, so stellt man bennoch bas Postulat, bas mit bem Selbft- und Gottesbe wußtsein das normale Berhältniß eintreten und die bem Begiffe nach höhere Seite nun auch die Herrschaft über die niedere aus üben sollte. Beide extreme Ansichten betrachten die finnliche Rain als etwas vom Geiste und Willen Berschiebenes, zu bem ber pe erft schlafende Wille später als der rechtmäßige Herr hinzeleumt, ste fassen baher Geist und Willen als etwas Rein-ideales von els bloße Formbewegung. Geht man dagegen von der in neuem Zeiten geltend gemachten Ibentität, ber im Unterschiebe sich un mittelnben Einheit, des Leiblichen und Geistigen aus, und int den Gelft seinem Begriffe nach als die übergreifende Allgemeinsch beider Seiten: so läßt sich eine solche Trennung der sinnlichen Rotur und der Freiheit, wie sie dort angenommen wird, gar nicht duch führen. Das Sinnliche ist zwar eben so wenig im Sinne eine abstracten Einerleiheit etwas Geistiges, als dieses zu etwas Sim lichem ober zur Bluthe des Raturlebens herabgezogen ift; beit Seiten behälten im Unterschiede zu einander ihre Bestimmthat, ihre Wahrheit ist aber die lebendige Vermittekung, so daß die Simlichkeit als aufgehobener Gegensas, als Moment in die Bow gung bes Geistigen eingeht, und bas Geistige mur als übengeis sende Allgemeinheit, im Unterschiede bei sich seiende Unendicht sich verwirklicht. Diese Identität der Seiten ist zumächst eine w mittelbare; ber Geist erscheint zwerst als natürlicher Geist, bis mit der Entwickelung des Bewußtseins und des Selbstdewußtseins 🗺 Unterschied herausgesetzt wird, und dem für sich seienden Gest munmehr beide Momente als besondere Seiten derselben Totalis gegenständlich werden. Die beiden Seiten, welche obige Sinnlig keitstheorie zwerst nach einander und dann neben einander sich de thätigen läßt, find nichtiger als Entwicklungsfrufen berfelben Zale lität zu fassen; viese gehört aber so lange ber endlichen Erscheinung

m, bis die Realität dem Begriffe entspricht, und der Geift in der Bestalt der Idee ober als wahrer und wirklicher Geist die comvete Allgemeinheit des Idealen und Realen, die Berklärung der mtürlichen Unmittelbarkeit zur Bernunft und Freiheit ist. Da nun mf diese Weise die finnliche Ratur des Menschen die Erscheinung w Bermittelung bes Geistes und Willens selbst ift, so ift bamit icht bloß die innere Möglichkeit gegeben, daß beide Seiten auf imander wirken können — benn bei einer solchen Borstellung weren sie immer noch einander äußerlich gegewähergestellt - sondern de qualitative Bestimmtheit der Erscheinung fällt auch in die Toindewegung des Wesens selbst, kommt nicht von außen an dasselbe jonn, fondern ist seine eigene Erscheinung und Bestimmtheit. If unfer die Sinnlichkeit die Quelle des Bosen, so ift es der Wille n seiner endlichen Erscheinung selbst, welcher sich bazu bestimmt. In viesem Resultate vrängt die gewöhnliche Sinnlichkeitstheorie jelbst hin. Denn unter Sinnlichkeit versteht sie die auf das Sinniche grichteten Raturtriebe, betrachtet bieselben aber nicht für sich, jondern nur, sofern sie den moralischen Willen beschränken und ibewaltigen, als bose, läßt mithin bas Bose aus bem Conflicte ber Raturtriebe mit bem moralischen Gesetze hervorgeben. Mergewicht der sinnlichen Triebe über den seiner höheren Bestimmmg sich bewußten Geist ist aber keinesweges eine bloße Regalien der Freiheit ober eine Passivität der Vernunft durch die finne lige Raturgewalt, vielmehr weiß sich das Selbstbewußtsein ober In als umschließende Einheit des Gegenfates, auch die fimiliche Beite hat ihr Centrum im Ich, und das Bestimmtwerden durch in Similiafeit ift zugleich die Selbstbestimmung des Ich aus den Namenden sciner eigenen Erscheimung. Allerbings ist eine solche Belbftbestimming, weil ber Gehalt nicht aus bem wahrhaften Wein gesetzt ift, eine Schwäche des Willens; aber die Macht, durch vilche diese Schwäche bedingt und als solche gesetzt ist, steht dem Milen nicht änsierlich gegemüber, sondern ift ein Gegenfat in ihm 164, das Bose baher, nach allen Momenten des Wiskens aufge-

faßt, ein innerer Widerspruch ber Freiheit. Die Sinnlichteit wohl eine ber Bedingungen, durch welche dieser Widerspruch ut lich gemacht wird, aber nicht Grund und Urfache, aus benen fi bas Bose einfach ableiten ließe. Dazu kommt, baß viele Eck ten des Bosen keinen näheren Zusammenhang mit finnlichen In ben haben und keine sinnliche Befriedigung gewähren, wie umgelehrt mit Entsagung, Selbstbeherrschung und ausgestall Energie des Willens verbunden sind, wie Geiz, Hochmuth, fucht und viele Formen von Haß, Reib, Schabenfreube ris Um auch diese Formen der Sünde auf die Sinnlichkeit put ren zu können, fassen Manche biefen Ausbruck in unbestimmt gemeinheit von dem endlichen, in Gegenfaten fich bewegenen fein des menschlichen Willens überhaupt; dies ist aber theil 📢 den gewöhnlichen Sprachgebrauch, theils wird eine bestimmt leitung bes Bosen badurch unmöglich gemacht. In ba I weint die Sinnlichkeitstheorie den natürlichen Willen, die Gefaul heit der Naturtriebe, durch welche der Wille unmittelbar 🖚 Gegenfape zu dem göttlichen Gesetze bestimmt wird; sie hat Sinnlichkeit und Natürlichkeit mit einander verwechselt und bedeutend gebrancht, was mit ihren unrichtigen anthropologisch Boraussepungen zusammenhängt. Aus dem 'natürlichen 🕪 lassen sich die frühesten Erscheinungen der Selbstsucht einst \* leiten, sofern jener Geist in dem Zustande, wie er von da Rich kommt, mit der Besonderheit seiner Triebe ummittelbar ibeniss und sich erst kruft der Wiedergeburt zum höheren geistigen Mit von ber Schranke ber Particularität wahrhaft befreit. Uchen Selbstsucht werden die Begierden aber erst durch it tralität des Ich und den für dasselbe gesetzten Widerspruch die vernimftige Allgemeinheit. Die weiteren Gestalten bei 🖛 ruhen aber nur mittelbar auf dem Grunde des natürlichen und können nur aus dem bereits gesetzten Widerspruche ba 🗩 kür und Selbstsucht erklärt werden. Die Sinnlichkeitstherte 🏴 in diesem Zusammenhange ein wahres Moment, sosern das 👫

erhaupt nur vermöge bes Gegensatzes des natürlichen und des ahrhaften Geistes in die Existenz treten kann, der natürliche Geist er ohne Sinnlichkeit undenkbar ist.

Dieses wahre Moment der übrigens oberflächlichen Theorie us besonders gegen die ihr gegenüberstehende Einseitigkeit geltend macht werben, nämlich bie Ableitung bes Bofen aus ber r sich seienben, im Gegensaße zur similichen Ratur vorge-Men Freiheit. Diese Ansicht geht allerdings von dem richtigen efichtspunkte aus, daß das Bose eine Bestimmtheit des Geistes de Willens, nicht der außeren Ratur ist; sie construirt sich aber m Geist als eine abstract für sich seiende Ibealität, als reinen, L formellen Geist und Willen. Um zu beweisen, daß das be in diefer abstracten Sphare möglich, und von berfelben aus ad merft in die Eristenz getreten sei, beruft man sich gewöhnlich uf den Fall des Satans und der Damonen, sieht den Hochmth als die Ursünde an und betrachtet zuweilen — was bei solchen derunssehungen ganz consequent ift - ben gegenwärtigen Bumb des menschlichen Geistes als Folge eines im Justande ber käeristenz vorgegangenen Sündenfalls. Fragt man nun aber ben näheren Bestimmungen einer solchen Selbstverkehrung bes kingeistigen, nach ben Momenten und Bebingungen eines solchen Merspruchs der Freiheit, so wird man immer nur auf die aublichen Thatsachen verwiesen, welche aber so lange problemas bleiben, bis sie aus der Idee des Selbstbewußtseins und der wiheit analytisch abgeleitet werden. Die Borstellung vom Falle Herer Beister ist selbst nur eine besondere Weise, die Gegensätze utbischen Entwidelung, nämlich aus einer überirdischen Cauwitat, zu erklären, sie ist ursprünglich auf einem bualistischen kandpunkte ausgebildet, und wird zu einer abstracten bebeutungsfen Meinung, wenn man ben Einfluß jener Geister auf die irbiben Berhältnisse in Abrede stellt. Geht man vom Begriff bes tiftes als der für sich seienden Identität der reinen Idee und Ratur aus, so erscheint die Borstellung von individuellen

Geistern, welche ber Natur gegenüberstehen und ber leiblich fonderheit und Bermittelung entbehren, als ein innerer Wide der doppelt hart hervortritt, wenn ihnen ungeachtet der lofigieit ein bestimmter Raum als Aufenthaltsort und ein auf Dinge ber außern Natur zugeschrieben wird. Denn w Lettere betrifft, so wirkt ber reine Gebanke, die Idee in ber ber Ratur, mur vermöge seiner Ibentität mit ber Aenperlich seinem Anderen, und der Geist hat nur dadurch die H über die Ratur, daß er die Ratur als Moment enthält, 1 fende Allgemeinheit, kein abstractes Ich ist. Was aber Hauptsache ist, so läßt sich bas concrete Selbstbewußtsein, ralische und sittliche Wille mit dem Gegensape des Gu Bosen, ohne Naturbasis und Leiblichkeit in der Bollstd ver integrirenden Momenie gar nicht anschaulich con Damit nämlich ber Unterschied und Gegensaß bes göttlich allgemeinen und des subjectiven Willens möglich sei, also gemeinste Boraussehung des Guten und Bosen stattfind es zum realen Unterschiebe, zu einer Schranke kommen, bi und aufgehoben wird, es muß ber Gegenfat eines unmit ober natürlichen und bes göttlichen Willens eintreten, Entwi Willfür, wahrhafte Selbstbestimmung stattfinden, kurz, al mente ber Idee des Willens müffen gegeben, und, da die tive Seite der Idee mur durch die Bermittelung der objects Wirklichkeit gelangen kann, auch die objective Welt der St mitgesett sein. Denkt man nun aus biesem Processe bie basis hinweg, so wird berselbe zu einer reinen Formbewegu flüchtigt und verliert damit seinen geistigen Charafter. man fagen, jenen Geistern sei allerbings Ratur beizulege keine sinnliche Ratur, so wäre dies nur ein weiteres Miso niß; benn das Freie, welches wesentlich die Form bes B und der Idee hat, kann nur durch das reale Object, die an materielle Ratur, zur Gestalt der Unmittelbarkeit, des Unen ten, reducirt werben. Im Zustande der Unmittelbarkeit

wie Begriff nur an sich, als Inneres, vorhanden, die unmittelbare ixistenz muß baher das Aeußerliche sein; abstrahirt man von der mulichen Ratur, so fehlt dem Geiste die Existenzweise, die Hulle er Potentialität, und damit die Basis aller Entwickelung, die softantielle Rothwendigkeit, welche zur Freiheit verklärt werben foll. Ban hat es zwar öfter für eine Herabwürdigung des Geiftes meschen, wenn man ihn auf solche Weise burch die Natur beingt fein läßt, als ob sein qualitativer Unterschieb von allen daturobjecten und seine Erhabenheit über dieselben dabunch beeins matigt würde. Allein bies würde nur geschehen, wenn ber Geift id die höchste Potenz, die Blüthe des Naturlebens betrachtet, ein letiger Uebergang von ben übrigen Naturobjecten zum Geifte anpnommen, und der lettere aus der materiellen Ratur als seinem Principe abgeleitet würde. Die Wahrheit der Ratur ist aber ihre **Moalität**, die in ihr als Rothwendigkeit waltende und alle finnichen Erscheinungen aushebende Macht der Idee; diese hebt sich im Geifte zur für sich seienden Freiheit, zur concreten, die Besonverheit umfassenden Allgemeinheit auf, und darin besteht die wahrjuste in sich erfüllte Erhabenheit, während die angeblich höheren Beifter, welche man der Natur außerlich gegenüberstellt, nur eine mitracte hohle Erhabenheit ber Borstellung haben. Erwägt man des Alles gehörig, so wird man den höheren Geistern entweder due gewisse Form der Leiblichkeit zuschreiben und sie auf einen Ehamplat versehen muffen, wo bieselbe fich angemessen bethätigen km, und in diesem Falle fällt der Beweis, den man aus der Malogie ihrer Selbstverkehrung hat entlehnen wollen, weg; ober mm wird die hergebrachte Borstellung, zumal bei ihrem dualistis **Hen Charafter, als symbolisch und mythologisch beseitigen.** p wenig ift man berechtigt, die Vorstellung von der Unsterblichkeit Seele als einem angeblich rein geistigen Zustande, worin ber Rensch von allen Schranken des leiblichen Daseins befreit zum mittelbaren Anschauen Gottes gelange, zur Unterstützung jener bftracten Anficht von der Freiheit und Sünde herbeizuziehn; denn

bie bei weisem vorherrichente, ja bis auf wenige Stellen alleite Lebre des R. Testaments verheist eine Auferstehung und Ball rung des Leibes, fast also den Beist keineswegs als absut deales Fürüchsein, sondern im innigen Zusammenhange mit du vermiereinden Organe auf. Meint man aber Gründe zu bie von dieser Borfiellung abzugehen, fo muß man vor allen Digt ans dem Begriffe des Geiftes erft die Möglichkeit einer nicht sigen individuellen Fortbauer genügend nachweisen, bar M ans berselben Schlüsse für die irbische Entwickelung zick # Bertheidiger dieser Theorie sind and nicht bei solchen Grünks der Analogie stehen geblieben, sondern haben weiter nacht gesucht, weshalb an der creaturlichen Freiheit von Anstal wenigstens die Möglichkeit des Bösen hafte. Die Freiheit, 1 man, trete in die irbische Entwickelung als eine Sphäre bet pp fählichen Daseins ein und erhalte damit die Möglichkeit, ba gensat in sich selbst zu setzen, die formale Freiheit musse ich durch fortschreitende Selbstbestimmung zur realen erfüllen, dem Gi sei während dieser Bildungszeit das unmittelbare Schauen Go durch welches die Seligen im Guten bestätigt und gegen die I lichkeit eines Rückfalles geschützt werben, versagt — bieses Sou Gottes hatte bann aber auch die höheren Geister vor dem 📶 bewahren sollen —; auch sei das in der höheren Geisterwelt 14 vorhandene Böse in der Gestalt der Berführung an den Mess herangetreten und habe so ben wirklichen Fall, welcher and Bedingungen seiner Möglichkeit selbst noch nicht hervorgehe, Indem man diese Bedingungen von der Existen Ich trennt, und letteres als abstractes Fürsichsein auffaßt, will sich aus seiner Naturbasis sogleich und unmittelbar als sch diges Centrum in sich restectirt: so muß man das Bose aus begreisliche und unerklärliche Selbstverkehrung der Freiheit betreit und die oben erörterte Meinung, welcher das Bose als und dringliches Geheimniß der Welt gilt, erscheint als einfache quenz dieser geistlosen Construction des Geistes und Di

Deshalb brauchen wir bei ihr nicht länger zu verweilen umb weiien nur noch auf das wahre Moment hin, welches sie der oberlachlichen Sinnlichkeitstheorie gegenüber hat. Sie geht mit tiefeum Ernst und größerer Strenge an die Betrachtung des Bosen mb ist von der Zerrüttung, welche dadurch in der inneren Sphäre, ven höheren Functionen des geistigen Lebens, angerichtet wird, Merzeugt; sie verschmäht es baher, das Bose in eine dem Geiste Inserliche Sphäre zu schieben und damit den feineren und geistis wen Gestalten ber Sünde ben trügerischen Deckmantel zu: laffen, fte sucht das Bose, weil es eine Bestimmtheit des Willens bamit Selbstbestimmung ift, als Act ber Freiheit selbst nach-Bei biesem redlichen Bestreben geht biese Theorie aber pur einem so ungenügenden Begriffe des Willens aus und hat **Extro**icelungsstufen der Freiheit so wenig erkannt, daß sie nicht Mer einen keeren Formalismus hinauskommt und zuletzt mit einer wiffenschaftlichen Berzweiflung endigen muß.

27 Burben die bisher betrachteten Theorieen als ungenügend er-Ammi, um bas Dasein bes Bosen zu erklären, und lag ihr Haupis Mangel darin, daß sie sämmtlich, nur mit verschiedenen Modificas inen, den Willen oder die Freiheit formell, nicht als concrete sich fich unterscheibende Totalität aller Lebensmächte auffaßten: so **likt nur** noch eine vierte Weise ber Betrachtung übrig, welche beinseitigen Standpunkte der drei anderen zu sich gegenseitig beigenden und ausgleichenden Momenten zu vereinigen sucht, so **106 die Raturbasis, die Sinnlichkeit und die formelle Freiheit in** den bialektischen Process eintreten, und das Bose in dem sich ver**beluben** Berhältniß der endlichen Erscheinung des Wib A. zu seiner Ibee nachgewiesen wird. Als verschwindendes wut fand sich biese Wahrheit auch auf den übrigen Standden, indem man die Frage, weshalb in letter Instanz die glichteit bes Bösen in ber Welt angeordnet sei, fast allgemein e beantwortet, daß baburch die freie Energie des Guten offenverben follte. Gehörig entwickelt führt dieser Gedanke zu der

22

Bath, menfcl. Freiheit.

Rothwendigkeit des Bosen, und die bloße Ableitung und Erläng des Bösen geht vermöge des dialektischen Verhältnisses jent 🗪 mente, worin jedes bas andere bedingt, zur begreifenden 8d tung ber Sache über. Ein Ringen bes Gebankens nach W Einsicht muß man auch in ben Theorieen anerkennen, welcht Bose nicht aus einem vereinzelten Moment bes Willens, so aus bem Wesen ber creaturlichen Freiheit überhaupt, aus den aller lebendigen Bewegung nothwendigen Gegen ableiten, nur daß beide Ansichten zu abstract gehalten sim concrete Fülle des Geistes sowie die Tiefe des Widersprack das Böse im Willen bilbet, verkannt haben. Die erkat sicht geht davon aus, daß alle geschaffenen Wesen als it ber Schranke ber Enblichkeit behaftet und babutch von Och, Unenblichen und Vollkommenen, unterschieden sind. Die 🚾 tigen Geschöpfe sind zwar vermöge ihrer Vernunft und 🚧 Gott ähnlich, aber als endliche Wesen mussen ste bennoch des thume und bem Bösen unterworfen sein; benn ste treten ein in Schranken der endlichen Welt, entwickeln sich allmälig, sind 💆 abhängig von äußeren und zufälligen Einflüssen, find damit [ dem Wechsel und der Veränderung unterworfen, und können 💐 die geistige und sittliche Vollendung nie der Idee abäquat M Bestimmt man nun die Vollkommenheit in ganz abstal ttellen. ter Weise als das absolute Sein ober den Jubegriff aller Reall ten, so ist alles Unvollkommene ein Sein mit einer Schranke Regation, welche zur Privation wird, sofern bas beschränkte Sit dem absoluten in Beziehung gesetzt, bas erstere in seiner Bang zum absoluten gehemmt, und das lettere bloß in sich, nicht i andere reflectirt gedacht wird. Rach diesen Brämissen bezeit man den Gegensatz des Guten und Bosen durch die ab Kategorieen des Realen oder Positiven auf der einen, und Regation ober Privation auf der andern Seite. Da nu # das beschränkte Sein kein einfaches Richts, sondern Sch # Richtsein zugleich ist, und baher auch bas Bose als Acivität

er positive Seite haben muß, so fand man biese in ben Bosen wirksamen Kräften ber Vernunft und Freiheit, bie und privative Seite bagegen in ber Form bes Bosen. se Unterscheidung beider Seiten gründete man bann auch schließung ber göttlichen Wirksamkeit in Beziehung auf bas 16 solches, sofern Gott als das Absolut - Reale auch Realität, nicht die Negation ber Geschöpfe wirken könne. Bte Seite ber gangen Ansicht werben wir später besonbers ichten haben. Seitdem in neueren Zeiten der bestimmte ngehalt ber logisch-metaphysischen Kategorieen genauer unund ihre dialektische Fortbildung von dem Unbestimmten Aract-Allgemeinen bis zur concreten Allgemeinheit der Idee iesen ist, halt es nicht schwer, bas Unangemessene bes Geder allerabstractesten Kategorieen zur Bezeichnung der con-Gestalten und Gegensätze ber wirklichen Ibee ober bes einzusehn und barzuthun. Allerdings meinten die Anhan-Theorie etwas Bestimmteres als sie aussprachen, und ich es in der Wissenschaft nicht auf das Meinen sondern ausgesprochene Gebankenbestimmung ankommt, so muß man berudsichtigen, baß bei bem frühern unkritischen Gebrauche egoricen ihr Gehalt nicht so begränzt sein konnte, wei es Bezeichnete man bas Gute als bas Reale, fo nan damit nicht bloß die Affirmation, das Sein für Anderes : wirksame Causalität, sondern das wahrhaft Wirkliche, das für fich Nothwendige, die substantielle Macht des geistigen auszubrücken; und eben so verftand man unter bem Bofen ation und Privation nicht ein bloßes Nichtfein, ein Auses Affirmativen, Ohnmacht und Schwäche, sondern bas iche, Nichtige, ein Abbrechen ber vernünftigen und freien Die im Bosen fich häufig offenbarente Energie bes Wile das geiftige Vermögen überhaupt stellte man auf die es Realen und Positiven; nut die verkehrte Form jener , das Stehengebliebensein des Willens bei endlichen Ob-

jecten des Begehrens, das Nichtaufgehobensein zur an und für # feienden Totalität wollte man als Privation gedacht wissen. 🕽 dem man die Bedingungen dieser Hemmung empirisch und pint logisch in der endlichen Erscheinung des Willens, den auf W Endliche gerichteten Trieben, der Abhängigkeit des Willes m der Außenwelt, dem bald in adäquaten, bald in dunkelen Ball lungen sich bewegenden Bewußtsein nachwies, so trat mu d dem Bereiche jenes abstracten Formalismus heraus und kinn die Schranken des endlichen Willens in concreterer Be 3 wirklichen Erkenntniß bes Guten und Bosen brachte mat 4 nicht, weil man das Vollkommene nicht in der einzig die Form der speculativen Idee auffaßte, Vollkommenes und Umit menes, Unendliches und Endliches einander bloß gegenitate und nur oberflächlich vermittelte, und beshalb auch bas Bik als Widerspruch innerhalb der Idee, d. h. als verkehrtes Ball niß der dieselbe constituirenden Momente auffaßte. Außerdem ! mischte man abstract-metaphysische und ethische Bestimmungen, sonders in Ansehung des Sinnes, welchen man den Austri Realität, Positives, Wirkliches unterschob. Bald verstand 1 darunter das Gute, also das sich selbst wissende und wolland Wirkliche, bald wieder das Wesen überhaupt, die Raturbasis, Unwillfürliche in Vernunft und Willen, sofern man nämlich Materie, die wirkenden Kräfte des Bösen, für real, und nur 🚐 Form für Negation ausgab. Aus dieser Vermischung beider 👫 ren ging eine Reihe unwahrer und halbwahrer Formeln die zum Theil bis in die neueste Zeit als speculative Batt gegolten haben. Das Bose, sagt man, könne nur am Guin weil jeder bose Willensact an den darin wirksamen Kraften. reale, positive Seite, also ein Gutes, habe. Der richtige daß Gutes und Boses negative Momente im Verhältniß ander seien, hat hier eine ganz schiefe Wendung erhalten, reale Seite des Bosen gar kein ethisches Moment bildet. De man behauptet, daß der höchste der geschaffenen Geifta

wegen der Schranke, wodurch die absolute Realität in ihm negirt ift, mit der Sunde, wenn auch in noch so geringem Maße, behaftet sein musse, und daß umgekehrt der verworfenste der gefalles nen Geifter nicht ohne ein Minimum bes Guten zu benfen sci, weil eben dies, daß er Geist sei, als Realität auch etwas Gutes sei. Der Beweis für diese an sich nicht unrichtigen Sätze ist hier eben so ungenügend; wir brauchen uns jedoch mit der Widerlegung solcher Abstractionen nicht länger aufzuhalten, da dieselbe bereits in ber früheren Entwickelung ber Ibee bes Guten und seines Begenfates gegeben ift. Auf ber andern Seite durfen wir aber in Diefem Versuche, bas Bose in bem Verhältniß ber endlichen Erfeinung bes Willens zu seiner Ibee als ein nothwendig begrüns detes nachzuweisen, die Ahnung der höheren Wahrheit nicht verkennen; diese Bersuche stehen, ungeachtet ihres abstracten Formalismus, höher als die drei anderen Weisen der Erklärung des Bosen, weil sie die ganze endliche Erscheinung der Freiheit, kein vereinzeltes Moment ins Auge fassen. Zum wirklichen Selbstbewußtsein ihres Strebens wird diese Richtung gebracht, wenn sie von ihrem metaphysischen Formalismus zu der concreten Vermittelung der Idee der Freiheit hingewiesen wird, das Bose hier als Biderspruch findet und seine Nothwendigkeit in der dialektischen Bermittelung bes ethischen Gegensapes erkennt. — Die andere Ans ficht, welche bas Bose in der durch Gegensatze vermittelten Ents widelung aller endlichen Dinge nothwendig begründet findet, bringt bie ftarre Schranfe der ersten Meinung in einen dialeftischen'Fluß, wird ift besonders in neueren Zeiten, seitdem man ben außerlichen Gegensatz bes Unendlichen und Endlichen, bes Vollkommenen und Arvollfommenen, der Idee und Erscheinung in seiner Richtigkeit Mannt, und beide Seiten als an einander und in einander seiend Achgewiesen hat, weit verbreitet und in vielfachen Modificationen borgetragen. Bleibt man aber auf biesem höhern Standpunkte bei der logisch-metaphysischen Dialektik stehen ohne mit solchen Prawiffen in das Gebiet der Freiheit näher einzugehen, behauptet man nur immer bas Umschlagen ber Realität in die Regation, des Unendlichen in das Endliche, bes Positiven in das Regative u. s. w., ober trägt man Bestimmungen ber äußeren Natur ohne Weiteres in die Sphäre der Freiheit über: so kommt es hier eben so wenig zur begreifenden Erfenntniß bes ethischen Gegensates als auf bem vorigen abstracten Standpunkte; ein Formalismus ist bann nm mit einem andern vertauscht. Diese Mängel haben wir im Besonderen schon bei der Darstellung der Momente der Idee des Willens und ber Nothwendigfeit des Bosen berücksichtigt und tom nen sie deshalb hier bei Seite liegen lassen. — Alle Theoriecu, wenn man sie gehörig gegen einander abwägt, brangen zu bem Resultate hin, welches wir durch die immanente Entwickelung der Ibee ber Freiheit und ihrer Erscheinungsstufen fanden; sie sind nur Momente ber Einen Wahrheit, welche außerhalb bes leben digen Zusammenhanges derselben eine schiefe Stellung erhielten, Constructionen und Vorstellungen bes abstracten Verstandes ober der unklaren Phantasie von der Dialektik des Freien, welche nm auf freie Weise, d. h. nach den Momenten des Begriffes und da Idee, wahrhaft begriffen werden kann.

## c. Die aufgehobene Differeng ber Momente bes Billens.

Wird der eingetretene Unterschied und Gegensatz der Momente des subjectiven Willens aufgehoben, so kehrt der Wille damit nicht in den früheren Zustand der Indisferenz zurück, sondern schließt sich zu einer höheren Einheit zusammen, welche sich durch den Unterschied und in demselben lebendig vermittelt. Die Möglichkeit einer solchen concreten Einheit ist nicht bloß durch die ursprüngliche Boldsommenheit der menschlichen Natur, die in der Unschuld an sich seiende oder latente Identität der Idee bedingt, sondern auch durch das innere dialektische Verhältniß der Seiten der Differenzssofern der Widerspruch nur in Beziehung auf eine wirklich gesetzt Einheit eintreten kann, das Wissen und Wollen des Bösen ein Wissen und Gewollthaben des Guten voraussetzt. Die Aussehm

r Seiten und Gestalten des innern Lebens ein, und es beginnt amit die Wiedergeburt im eigentlichen Sinne des Wortes. Sie d wesentlich ein theoretischer und praktischer Proces zugleich, wie Ne Gestalten des concreten Willens.

Betrachten wir in der Kürze die Momente und Stadien dieses Brocesses, so bildet den Ausgangspunkt besselben bas Schulbbebußtsein und die Reue, worin ber in aller Sünde vorhandene Biberspruch des Geistes und Willens für das Subject selbst pfest ist, und dieser Zwiespalt als unendlicher Schmerz bas ganze Belbstbewußtsein durchdringt. Das Subject weiß nicht bloß ben Inalt seines Willens als etwas bem göttlichen Gesetze Zuwiderimfendes, das nicht sein sollte und wofür das Ich die Berantwettlichkeit trägt, sondern es ist auch praktisch als Träger beider Beiten des Gegensages in den innern Wiberspruch hineingezogen, # mit sich selbst zerfallen, vernichtet sich von seinem wahrhasten Befen aus felbst in der Bestimmtheit seiner Erscheinung. Memente der Idee des Willens stellen sich in dieser Bewegung bem Gegensaße zur an und für sich seienben Einheit her. Das erste Moment, der göttliche Wille, bethätigt sich nicht bloß 48 gebietendes Geset, sondern zugleich als heilige und gerechte Racht, welche in der Sünde verlett ist und ihr absolutes Recht egen dieselbe behauptet, in überschwänglicher Weise über ben Gemsat übergreift und benselben in seiner Richtigkeit sett. Der göttthe Wille offenbart sich so bem subjectiven Ich gegenüber als bhere Rothwendigkeit, welche mit der subjectiven Freiheit, weil in ieser ber bestimmte Inhalt als Sünde negirt ist, nicht wahrhaft entisch ist; er ist nur an sich die Manisestation der Liebe, sofern 1 der Fortbewegung der Seiten die Liebe daraus erwächst, in der egenwärtigen Bestimmtheit aber bie zur Gerechtigkeit geworbene jeiligkeit, welche Schmerz, Angft, Zerknirschung und Verzweiflung vengt. Es steht nicht in ber Macht des Subjects, dem Walten lefer hoheren Macht Maß und Ziel zu segen; bas Lautwerben A Stimme bes Gewissens hangt zwar von der Gesammtentwicke-

lung bes inneren Lebens und damit zugleich vom Subject ab, ift dieselbe aber durch die hemmende Schranke mit aller Gewalt hindurchgebrochen, so bildet sie vielmehr die bestimmende Macht für das Subject, welches ihrer Nothwendigkeit unterliegt. Das wahrhafte Wesen, der substantiell göttliche Grund des Willens wird darin aus dem Zustande seiner Potentialität enthunden, und stößt. die unwahre Erscheinungsform in ursprünglicher Energie von sich Ihm gegenüber steht im zweiten Moment bas subjective Ich, welches fraft der Manifestation des göttlichen Willens von seiner Bestimmtheit abstrahirt, seine eigene That ungeschehen machen möchte, sich baher als einfache Formbewegung in sich selbst restertirt und in dieser einsamen Tiefe nur den Donner des Gewissens hört. Aber ein solches einfaches Lossagen von seiner concreten Erscheinung ist unmöglich, weil das Ich in jener Abstraction nur bas Centrum bilbet, um welches sich bieselbe bewegt. Die Sanbe ist daher auf der einen Seite seine eigene Selbstbestimmung, welche es nicht äußerlich von sich abthun kann, auf der andern Seite aber ein Fremdes, welches es zwar als seine That, aber nicht als seinen wesentlichen Willen anerkennt. Jene Beziehung bilbet ben Begriff der Schuld, diese den der Reue. Beide Momente sub zu keiner in sich concreten Einheit zusammengeschlossen, aber in der Gesammtbewegung des Selbstbewußtseins getragen, und bilden so den Zustand der Unseligkeit, welcher in dieser Bestimmtheit nicht dauren kann, weil er eben nur der für das Subject gesetzte Wide spruch des Bösen ist. Es muß daher entweder eine weitere Bar mittelung eintreten, durch welche der Widerspruch zu einer höheren Einheit aufgehoben wird, oder das Subject muß das Gefühl da Unseligkeit durch fernere Sünden zu betäuben suchen; jenes führt zur ernstlichen Reue und Buße, dieses, wenn es öfter wiederholt wird, allmälig zur Verstocktheit oder zur Verzweiflung. Der gott liche Wille offenbart sich wesentlich schon im Schuldbewußtsein, nicht erst im Glauben, ber Sandenvergebung und den folgendes Stadien; derselbe hat sich aber hier noch nicht zur Gnade und

fortbestimmt, weil diese Formen nur in der concreteren Geder Idee denkbar sind. Das Schuldbewußtsein ist keineswegs reiteste Entfremdung des menschlichen Willens von dem gött-, und eben so find ganze Zeitalter, in welchen bas Bewußtsom göttlichen Zorn und bas Gefühl ber Unseligkeit in allgerer Weise lebendig werben, in moralischer und sittlicher Hinricht nothwendig die verderbtesten; denn das Wissen der Schranke über bieselbe, wenn auch in unbestimmter Beise, hinüber, und im lbbewußtsein bethätigt sich die heilige Macht Gottes lebendials in einer oberflächlichen Bersöhnung der Seiten. Das ldbewußtsein kann allerbings mit einem höheren Grabe bes jen Berverbens verbunden sein, im Allgemeinen aber ift ber if von jenem auf bieses unficher. Vergleicht man die angee Dialektik bes Schuldbewußtseins und der Rene mit dem hulichen Berlaufe bes religiösen Lebens, so scheinen bie Farm fark aufgetragen zu sein, indem es bei Bielen, zumal in Beiten, nicht zu einem solchen schneibenben Zwiespalte bes rn kommt, und Manche sogar gewohnt sind, bei Denen, welche Schuldbewußtsein und die Erlösungsbedürftigkeit recht lebenhilbern, ein starkes Maß eigener Sünde und Schuld voraus-Allein in diesem Punkte sprechen die Stimmen ber anerfrommsten Männer für die Treue der Dastellung im Allnen; grabuell kann jene Dialektik allerbings verschieben sein, daß darunter der Ernst und die Tiefe der Reue und die idigkeit des Gottesbewußtseins litte, fehlt dieselbe aber gang, nn auch von keiner wahren Freiheit, wenigstens auf bem reen Gebiete, die Rebe sein. Krankhaft dagegen wird jene uttelung, wenn fie ben Punkt bilbet, zu welchem bas Gelbftstsein ohne Unterlaß zurücksehrt ohne in die weiteren Entlungsstadien der Freiheit energisch einzutreten; ein solches Sichfen in ben bobenlosen Abgrund ber Sunben kann sogar selbst Bünde werben, sofern es bem Geiste Kraft und Freudigkeit und den letten Zweck der erlösenden Gnade vereitelt.

Wirklich aufgehoben wird ber innere Zwiespalt burch die Vergebung ber Sünde, b. h. die von ber gottlichen Gnabe ausgehende Hinwegräumung der Schuld und Strafe ber Sünde und damit der Unseligfeit und Zerrissenheit des Selbstbewußtseins. In dieser Bethätigung der Gnade offenbart sich bie umenbliche Erhabenheit des Geistes über die ganze Sphäre der endlichen Erscheinung. Die außere Natur ift eben so wenig ber Schamplat der Gnade als der Liebe, da der göttliche Gebanke und Wille in ihr nur in der Form der Nothwendigkeit wirkt, welche ihren go messenen Gang geht und Alles ihrem unabanderlichen Gesetze un terwirft. Je abstracter die Naturobjecte sind, um so weniger væ tragen sie ben Widerspruch, der in ihre Einheit gesetzt wird; ba lebendige Organismus wird des Schmerzes und der Krankheit Meister, weil das Leben die unmittelbare Weise ber Idee selbst ift. Aber alle Erneuerung bes Einzelnen und Allgemeinen erfolgt nach nothwendigen Gesegen, und jedes Geschöpf, welches, duch äußere Nöthigung ober die zufällige Verfümmerung der Erscheinung gezwungen, ihnen nicht genügt, verfällt in trauriger Eristenz um frühem Tobe bem herben Geschick. Die Götter ber Naturreligionen, welche den allgemeinen Lebensproceß in ihrer Person darstellen, sind gewöhnlich grausam und blutgierig. Auch die menschliche Sünde, so weit sie gegen die Gesetze ber sinnlichen Ratur gerichtt war, ober durch ein äußeres Uebel gestraft wurde, kann nur nach ber Seite des Selbstbewußtseins, nicht in Beziehung auf ihre w türlichen Folgen aufgehoben werden; die Weltordnung würde mit sich selbst in Widerspruch gerathen, wenn sie solches im Gefolge ta Sünde eingetretene Uebel bei der spätern Sinnesanderung entsch Wer in Folge des Jähzorns oder eines Verbrechens nen wollte. eine Verstümmelung seiner Glieder erlitten, wer durch sinnliche And schweifungen für immer seine Gesundheit zerrüttet, bleibt mit die fen Uebeln behaftet bis ans Grab, und nur das Schuldbewußt sein kann durch die Gnade entfernt werden. Selbst der endlick Geist in seinem Fürsichsein kennt keine Sündenvergebung und Gnades

denn empirisch betrachtet kann Richts ungeschehen gemacht werden, das Gesetz der Erscheinung läuft in ununterbrochener Reihe fort, das Selbstbewußtsein trägt in jedem Moment die Summe und bas Resultat ber früheren Willensacte in sich, bestimmt banach feinen eigenen Werth und befriedigt sich nach Maßgabe besselben. Aber der Geist in seiner Wahrheit, welcher sich nicht bloß im Zusammenhange ber endlichen Erscheimung, sondern auch als Organ und Träger des göttlichen Willens und Geistes weiß, hat kraft vieses Gegensatzes auch die unendliche Energie, den Zwiespalt berch einen absoluten Act, welcher ben endlichen Causalnerus uninbricht ober vielmehr zur höheren Form ber freien Idee umbiegt, anstruheben. Die Bergebung der Sünde ist Act der Gnade, weil der im Schuldbewußtsein in der Form der Rothwendigkeit waltenbe gottliche Wille fich hier mit bem Bewußtsein und Willen bes Subjects zu freier Identität zusammenschließt. Bis dieses absolute Bechältniß eintritt, stehen beide Seiten sich gegenseitig bedingenb einander gegenüber: die Gnade setzt bie bereits eingetretene Reme ensperance und muredeich. Diese biese miederum die Manifestas tion der göttlichen Heiligkeit, welche das schlafende Gewissen erwedt und die in der Sünde erstarrte Vermittelung des inneren Gegensates in lebendigen Fluß bringt. Die Gnade sett aber anfer ber Buße auch eine absolute Hingebung bes Menschen an Gott, ein unbedingtes Vertrauen auf den überschwänglichen Reichthum der göttlichen Liebe voraus; dieser Act aber, weil er nicht Hose Abstraction von der endlichen Erscheinung, sondern zugleich positive Erhebung zu dem Unbedingten ist, involvirt dieses an sich ion und ift daher nur durch den Zug der göttlichen Gnade selbst mog-Beibe Seiten haben in ihrer Bewegung zu einander hin ich gegenseitig als Momente an einander, und nur bei biefer Borabsetzung wird das absolute Berhältniß ber freien Ibentität bentdar. In der gewöhnlichen Borftellung steht die Gnade dem Geiste inferlich gegenüber und wird bemfelben von außen mitgetheilt, wobei es bann unbegreislich ware, wie auf beiben Seiten Selbst-

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

: :

7

•

bestimmung stattfinden fonnte; ber gebankenmäßigen Bestimmung der Momente der Idee zufolge ist aber der ganze Proces die immanente Dialektik des Geistes, nicht als ob der Mensch fich selbst die Sünde vergäbe — denn das Subject als solches hat nicht die Macht über seinen göttlichen Lebensgrund, und nur ber Unglaube, welcher die Erscheinung und die göttliche Seite bes Geistes nicht unterscheibet, kann sich über bas Bose, welches bei folchen Bramissen nicht als Sünde gilt, mit sich selbst abfinden, — sondern well ber göttliche Geift nicht fern ift von einem Jeben, ber fich in ber Sphäre des frommen Selbstbewußtseins bewegt. Es ist von der größesten praktischen Bedeutung, daß diese innere Bermittelung besselben der Idee angemessen bestimmt werde. Wie gelangt ber Mensch zur Sündenvergebung, und wie erhält er die Gewisheit, daß sie wirklich eingetreten sei? Was die erste Seite betrifft, so wird in allen Religionen die Vergebung der Sünde zwar als Act Gottes angesehen, von menschlicher Seite finden aber immer ge wisse Bedingungen und Vermittelungen Statt, theils in der inne ren Sphare bes Geistes, wie Reue, Gebet, Vertrauen, theils in ber außeren Darstellung bes Rein-Innerlichen, wie Opfer, Fasten, Büßungen, also eine Reihe von Werken, durch welche ber gott lichen Gerechtigkeit Genugthung gewährt werben soll. Weisen der Vermittelung sind ihrem Wesen nach sehr verschieden; die erste bewegt sich im Gebiete des Unbedingten, Unendlichen, de zweite in dem der Endlichkeit. Wird die Bergebung von einer Reihe solcher Werke abhängig gemacht, so verdient sie der Mensch indem er die Mängel der Vergangenheit durch den Ueberschuß der Gegenwart ausgleicht, ober wenigstens bas wirkliche Borhander sein der innern Vermittelung durch die äußere That beweist. nun die lettere ein Allmäliges und Relatives ist, so wird baburch bie Sündenvergebung selbst zu einem solchen, und burchbricht nicht wahrhaft den Zusammenhang der endlichen Erscheinung des Wil. lens. So lange die Genugthuung währt, bleibt der Geift in der Bewegung bes inneren Wiberspruchs, und ber Menfch ift in Gejahr, entweber in äußerliche Werfheiligkeit zu verfallen, wobei bann vie Sündenvergebung in oberflächlicher Weise anticipirt und die Bedingung, an welche sie geknüpft ist, mechanisch nachgebracht wird, ober bei einer strengeren sittlichen Ansicht an der Zulänglichkeit eines bestimmten Maßes von Genugthuung und damit an der Wirklichkeit ber Sundenvergebung selbst zu zweiseln, den Bußkampf weiter auszubehnen, und bei angstlicher Resterion auf neue, wirkliche ober eingebildete, Sünden das ganze Leben zu einem Bechsel relativ niederdrückender und relativ erhebender Acte zu machen. Diese Relativität ist aber bem Begriffe bes Geistes unengemeffen; die Entfremdung von bem an und für fich seienden Wesen muß wirklich aufgehoben, die unselige Bergangenheit energifch abgestoßen werben, um bem absoluten Berhältniß ber Seiten der Idee, in welchem eben die Erhabenheit des Geistes über alles Endiche besteht, zu weichen. Die außeren Bermittelungen ber Sündenvergebung können allerbings von wahrhafter Frommigkeit ausgehen; sie bilben ferner in der historischen Entwickelung der Idee bes Beistes eine wesentliche Stufe, über welche der Geist schreiten muß, um sich aus der Erscheinung seiner Momente zur wahrhaft bei sich seienden Identität zurückzunehmen; sie haben auch ber leichtfertigen Selbstgerechtigkeit gegenüber ihre relative Wahrheit: aber b lange dieselben als Bedingungen aufgefaßt find, an welche die Sundenvergebung nothwendig gebunden sein soll, ist der Geist in sciner wahrhaften Unendlichkeit nicht erkannt und zum wirklichen Selbstbewußtscin geworden. Weil die Sündenvergebung selbst ein essoluter Act ist, so kann sie auch nur auf absolute Weise, burch Erhebung zum Unendlichen, vermittelt sein. Deshalb kehrte sich bas Christenthum in seiner ursprünglichen Gestalt gegen alle fals ichen Bermittelungsweisen und trat später die Reformation gegen eine Modification derselben in die Schranken. Selbst das Alts testamentliche Geset läßt mit einigen Ausnahmen die Vermittelung ber Sünds und Schuldopfer nicht bei eigentlich moralischen, sondern mehr bei theokratischen Vergehen, welchen zum Theil ber Charakter

ber eigentlichen Sünde abgeht, eintreten, und betrachtet Rene, Gebet, Fürbitte, Vertrauen als die allgemeinste und wesentliche Be ber Begnadigung. Das spätere Judenthum vieler Hinsicht dem altern Geiste entfrembet; jedoch fehlte auch dies sem das durchgebildete. Bewußtsein der Sündhaftigkeit und bas Verzichten auf eigenes Verdienst und selbstgeschaffene Gerechtigkeit. Muß nun die Vermittelung der Sündenvergebung nothwendig als eine geistige und innerliche gefaßt werben, so kann auch die Gewißheit, daß dieselbe wirklich eingetreten sei, nur aus dem Zeugniß, welches der Geist dem Geiste giebt, erwachsen. Dieses Zengniß ist aber, obgleich ber Sphäre des Bedingten entnommen und einfache, für sich seiende Selbstgewißheit des Geistes, dennoch seiner concreten, inhaltsvollen Bestimmtheit wegen auch vermittelt. Das empirische Selbstbewußtsein ist der Täuschung unterworfen, und kann leicht seine subjectiven Meinungen, Wünsche und Zwede für die Stimme des Geistes halten; bas Gewissen bildet mur ein sicheres Regulativ, wenn es vom objectiv-wahren Inhalt erfüllt Es ist daher ein trügerischer Rath, wenn man dem Menschen nur einen festen Glauben an die Nichtigkeit ber Sünde und bie Wirklichkeit der eigenen Tugend empfiehlt, wodurch dann die moralische Umwandlung von selbst eintreten soll. Der Geist verlangt vielmehr eine inhaltsreichere, objectiv-sichere Bürgschaft, und bick kann ihm nur durch die wirklich gesetzte Einheit der göttlichen Gnade und des subjectiven Willens werben. Das Moment da Objectivität, der von allen subjectiven Zweifeln und Bedenken un abhängigen Sicherheit der Gnade, wird zunächst durch bas Bo wußtsein von ihrer immanenten Bewegung gesetzt, durch das Wiffen, daß Gott den Sünder überhaupt ohne dessen Berdienst rechtsev Alls diese objective Vorstellung festgehalten ist aber die Rechtfertigung noch kein wirklicher Act des göttlichen Willens, welcher den subjectiven Willen als die Sphäre seiner Realität in volvirt; der Mensch hat darin erst das Wissen von der absolutes Energie des göttlichen Willens, welcher als die eine Seite da

bee des Willens die übergreisende Allgemeinheit bildet und den wiespalt des subjectiven Willens auf unendliche Weise ausheben Subjectiv gesetzt und damit wirklich wird die Rechtfertis inn. ung erst durch ben Glauben an die erlösende und versöhnende Inade Gottes. Damit ift die wirkliche Einheit bes göttlichen nd des menschlichen Willens gesetht; denn da der Glaube als die refentliche Bermittelung nicht fehlen barf, so ist es berselbe Act, elcher nach der objectivegöttlichen Seite die Rechtfertigung, nach er subjectiv-menschlichen ber Glaube heißt. Betrachtet man bie lechtfertigung als bloß objectiven, juridischen Act, so faßt man e abstract für sich, ohne ihre Vermittelung und bamit ohne Wirkichkeit, also als göttlichen Rathschluß ober potenzielle Bewegung B göttlichen Willens. Gilt bagegen ber Glaube ftatt ber unzuinglichen Werke als die Gott genügende Gerechtigkeit, so kann die sirfliche Gerechterflärung auch nicht vor bem Inhalte, in Bezieung auf welchen sie geschieht, erfolgen. Beibe Seiten fallen bas er nicht bloß in ber Wirklichkeit zusammen, sondern sie muffen uch, da die göttliche Gnade nicht bloß eine nachträgliche und uisige Erflärung über basjenige, was ber Mensch burch eigene traft gewonnen hat, sein kann, in einem innern, und zwar dem bsoluten Verhältniß ber Freiheit oder der Identität stehen. lechtfertigung ist baher nicht bloß ein Act Gottes, welcher über en Menschen ergeht und bei welchem sich dieser passiv verhält; onbern beide Seiten kommen sich auch hier, wie bei der concreten freiheit überhaupt, entgegen, ihre Einheit läßt sich aber nicht mehr uch ber endlichen Relation auseinanderlegen, weil eben in diesem ibsoluten Acte das bloße Verhältniß als solches überwunden wird. Die Rechtfertigung wirft eben sowohl ben Glauben als der Glaube ie Rechtfertigung realisirt. Da ber Glaube selbst ein Unbedings sift wie die Rechtfertigung, und beibe nur in einander Wirklichit haben, so sind beide Seiten durch die Endlichkeit nur so beingt, daß sie als umfassende Totalität diese Bedingungen selbst t fich enthalten, wie dies bei allem Concret-Absoluten der Fall Batte, menfol. Freiheit. 23

Die Rechtfertigung gewährt fraft bes barin mitgesetzten Glaubens die Gewißheit der Vergebung der Sünden, weil der Glaube als Aneignung des objectiven Erlösungswerks die unendliche Macht der heiligen Liebe und Gnade Gottes, welche dadurch ein für alle mal zum objectiven Bewußtsein der Welt geworden ift, zum In halt des Selbstbewußtseins macht und die subjective Sunde als Theil der Sünde der Welt überhaupt in dem weltüberwindenden Strome ber Gnade und des heiligen Beistes untergehen fieht. Es ist die Idee des Geistes selbst, welche sich im Glauben subjectiv gestaltet und damit zu einem Zeugniß bes göttlich - allgemet nen Geistes für den subjectiv-erfüllten Geist wird, daß im Geiste Christi Vergebung ber Sünde liegt, und daß dieser Geist als bas in jedem wahrhaft Gläubigen wirkende Princip der Sieg über Welt und Sünde ist. Da nun aber ber Glaube kein einseitig theoretischer sondern zugleich ein praktischer Act, oder vielmehr eine jur Gesinnung aufgehobene Reihe einzelner Acte ift, so ift er selbst des innern Wachsthums fähig, und es kann für ein relativ glav biges Gemüth ber Zweisel entstehen, ob sein Glaube auch ber feste und wahre Glaube sei, durch welchen die Bergebung ber Sunde allein vermittelt werden könne. Solche Glaubenszweisel können entweder in Beziehung auf den historischen Inhalt des Glaubens, besonders seine wunderbaren, der verständigen Restexion wider sprechenden Elemente entstehen; man meint bann erst wahrhaft # glauben, wenn man die widerspenstige Vernunft unter bes Glau bens Auctorität gefangen genommen hat. Ober man ibentisient Glauben und Liebe, und zweifelt an der Vollendung des ersten, weil die andere in ihren besonderen Acten immer mangelhaft bleit Der aber man erkennt die bialektische Ratur des religiofen Glav bens und die Nothwendigkeit seiner allmäligen und stufenweise Bertiefung, und fühlt sich selbst noch fern von der vollen und be seligenden Glaubenskraft. Die Zweifel und Kämpfe der erften An sind die unseligsten, weil sie sich nicht auf dem Gebiete der reins Frömmigkeit bewegen, und, wenn nicht der geistige Standpunk

berhaupt gewechselt wird, mit keiner Berföhnung ber zwiespältigen Seiten, sondern der Bernichtung ober wenigstens Unterbrückung der inen ober andern endigen. Ift der Glaube noch so lebendig, daß r solche Kämpfe und Zweisel an der Begnadigung hervorruft, so at er in der Regel auch die Macht, über die Reslexionen des Berandes zu siegen; die eigentliche Bernunft aber ist so wenig gegen en geistigen und ewigen Inhalt bes Glaubens gerichtet, daß sie us demselben auch die Nothwendigkeit und allgemeine Form seis er historischen Vermittelung begreift. Das Geltenbmachen ber weifel des Gedankens kann eben so gut wie das Riederschlagen exselben auf die Aneignung des wahrhaft geistigen Kerns des Naubens gerichtet sein, und nur die reine ober abstracte Regation 28 Berstandes hebt denselben auf und tritt damit vom religiösen beben gang ab. Die britte ber angegebenen Weisen bes 3weifels uthält in sich selbst das Princip des Fortschritts und kann dahet n keinem Zustande der Unseligkeit führen. Dagegen verdient die weite Beise besondere Berücksichtigung, weil sie einen confessionellen Begensat in der Auffaffung dieser Momente der subjectiven Erlohung begründet. Die katholische Lehre identificirt bekanntlich Rechts rtigung und Heiligung, den wahren Glauben und die Liebe, und ist die lettere durch die rechtfertigende, d. i. gerechtmachende Gnade ingeflößt werden; die protestantische Lehre dagegen trennt mehr ber weniger beide Seiten. Eine schroffe Scheidung berselben ift bon deshalb unstatthaft, weil die Rechtfertigung, als für sich seiens er richterlicher Act vorgestellt, unwirklich und unwirksam ist. Entalt der mit der Rechtfertigung zugleich gesetzte Glaube den Grund nd das Princip der Liebe, so muß diese der realen Möglichkeit ech, und zwar so, daß die Folge eintreten muß, darin mitgesetzt in. Unterscheidet man aber von der Liebe als einfacher Allgewinheit ber Gesinnung bie besondere Bethätigung berselben, so belde Momente wohl auseinanderzuhalten. Denn in ber desonderung geht die Liebe in die endliche Schranke ein und entricht der unendlichen Idee nicht, sie kann daher auch nicht die

Vermittelung der Rechtfertigung bilden, und das Gemüth, welc die Sicherheit der Begnadigung nach ihrem Maßstabe bestim muß der Unruhe und dem innern Zwiespalt geöffnet bleiben. ! Freudigkeit der Liebe ist durch die bereits eingetretene Einheit göttlichen und menschlichen Willens bedingt, ift von menschli Seite Gegenliebe und setzt baher die Sündenvergebung und anabigung voraus. Insofern entspricht die protestantische Bor lung, bestimmt fie nur ben Begriff ber Rechtfertigung etwas : creter, mehr bem praftischen Interesse ber Frömmigkeit und ! inneren Verhältniß ber Momente der Idee zu einander. Du unbedingte Ergebung und Vertrauen und eben so unbedingte hebung des Glaubens reißt das Selbstbewußtsein sich los von ner unwahren und unheiligen Eristenzform, wird auf unendl Weise von der Idee des Geistes erfüllt und gewinnt darin höheres Lebensprincip, welches die concreteren Gestalten der t kräftigen Liebe und des bewährten Glaubensmuthes erzeugt. D Heiligung bes ganzen Innern geht als principieller Gegen zu einer vorhergehenden ungeheiligten Gesinnung vom Glan und der Liebe aus, ift aber in der besonderen Gestaltung 1 Durchdringung aller Denks und Willensacte, gleich der thatig Liebe, ein Wachsenbes, öfter Gehemmtes und baher Enblich welches aber in seiner Rückfehr zur Einheit des Glaubens 1 der einfachen Identität der Liebe ihre innere Unendlichkeit im concreter und gediegener macht.

Diese Entwickelungsmomente des höheren Lebens treten ni bloß wie bei außergewöhnlichen Bekehrungen Ein Mal mit al Energie in das Selbstbewußtsein des Subjectes, sondern sie mo siciren und wiederholen sich auch nach Maßgabe des subjectiv Bildungsganges und der Leitung der göttlichen Gnade. An hier gilt übrigens, was wir früher schon öfter zu bemerken Se genheit hatten, daß nämlich dieser ganze Proces der subjectiv Erlösung und Freiheit nur durch die Vermittelung der objectiv Seite der Idee, der sittlichen und kirchlichen Gemeinschaft, Stande kommen kann. Alle objective Gemeinschaft ist aber wesentlich Product der göttlichen und subjectivsmenschlichen Seite der Freiheit; daher muß auch die von dieser Sphäre kommende Bersmittelung, mag man sie als göttliche Führung, Lehre, Zucht, Gnasdemmittel, Gemeindegeist vorstellen, auf beide in der Identität wirskende Momente gleichmäßig zurückgeführt werden. Die Objectivistät kann aber immer nur einen fördernden oder hemmenden Einstins auf die Persönlichkeit ausüben, der concrete Inhalt der letztern entwickelt sich auf immanente Weise aus ihr selbst.

## 3. Verhältniß der menschlichen Freiheit zur göttlichen Wirhsamheit.

Es ist das gemeinsame Interesse der Frömmigkeit und der philosophischen Betrachtung, bas Gute als freie Ibentität bes gottlichen und menschlichen Willens zu wissen, das Böse dagegen auf ben menschlichen Willen allein zurückzuführen, und nur die Möge lichfeit und Wirklichfeit seiner Existenz im Zusammenhange einer göttlichen Anordnung, welche aber von dem hervorbringenden Wils lm zu unterscheiden ist, aufzufassen. Werden die Momente dieses Berhaltnisses aber genauer erwogen, so entstehen bedeutende Schwierigkeiten, und je fester man an der innigen Durchbringung ber göttlichen und menschlichen Seite im Guten hält, um so schwerer halt ce, die göttliche Causalität beim Bösen auf einkuchtende Weise auszuschließen. Die Frömmigkeit, so lange sie ben Boben bes religiösen Selbstbewußtseins nicht verläßt, wird von solchen Bebenken nicht beunruhigt, und ce muß als eine Trübung und Versetzung dieser Sphäre mit nicht bahin gehös renden Restexionen angesehn werden, wenn bei der scholastischen Bermischung des Religiösen und Philosophischen Elemente des lettern in die religiöse Praxis hinübergespielt wurden, wo sie der Ratur ber Sache nach ihre Erledigung nicht finden können. Rach feiner eigenen Bermittelung fann zwar bas religiöse Bewußtsein feinen Standpunkt relativ anbern, aber nie bie concreteren Gegen-

sabe bes Willens einer abstract gefaßten absoluten Causalität gleich mäßig unterordnén. Die einfachste und allgemeinste Gesühls- und Anschauungsweise betrachtet vermöge ber Dialektik des moralischen Selbstbewußtseins die menschliche Selbstbestimmung als wesentliche Bedingung der guten wie der bosen Handlung, schreibt dem Menschen Verbienst und Schuld zu, und glaubt an eine gerechte Bergeltung, Lohn und Strafe. Das Gute wird zwar in letter Beziehung allein auf Gott zurückgeführt, sofern berfelbe Bermögen, Antrieb, Freudigkeit des Geistes dazu verleiht; aber die menschiche Selbstbestimmung, gewöhnlich als Wahlfreiheit vorgestellt, wird beb halb nicht aufgehoben. Das einfache Bewußtsein erkennt schr richtig, daß mit der Zurechnung und der relativen Verdienftlichkeit bes Guten auch die Zurechnung und Schuld bes Bösen vernichtt und der Glaube an das göttliche Gericht verwirrt wurde, es hat beshalb beibe Seiten gleichmäßig fest. Dieser praktisch vollkommen berechtigte Standpunkt führt, sobald er theoretisch fixirt wird, pu der Pelagianischen und rationalistischen Denkweise. Daneben bildet sich eine zweite Form bes Selbstbewußtseins, welche bas Gut nicht bloß durch eine Reihe endlicher Vermittelungen, sonbern unmittelbar auf Gott zurückführt, ber als Geist und Gnabe im menschlichen Willen waltet und biesen selbst, Wollen und Vollbringen bes Guten, erzeugt, so daß alle eigene Selbstbestimmung, auch bas relative Verdienst, wegfällt, und bas Gute nur als Werk ber o lösenden Gnade gilt. Diese Anschauungsweise braucht nicht noth wendig durch den Gegensatz gegen menschlichen Hochmuth und äußere Werkheiligkeit hervorgerufen zu werben; schon bie innig Frömmigkeit, welche sich im Gebet, ber Ergebung, Andacht, Bo geisterung zu Gott erhebt, enthält dieselbe als Moment in fich sie findet sich ferner mit verschiedenen Modificationen in der wir F giösen Mystif, und bewährt sich im Praftischen besonders in solche Momenten, in welchen die Macht eines höhern Geistes ben menst lichen Willen ganz erfüllt, zu außerorbentlicher Thatfraft befennt und die Restexion auf die eigene Selbstbestimmung nicht an

mmen läßt, oder in denen eine den endlichen Zusammenhang der lmäligen Entwickelung aufhebende Umwandlung der ganzen Richng und Gesinnung vorgeht. Theoretisch wurde dieser Standmft besonders vom Apostel Paulus der jüdischen Werkheiligkeit genüber und im Zusammenhange mit ber Lehre von der Rechttigung durch den Glauben geltend gemacht. Das göttliche Eleent, welches Selbstbewußtsein und Willen des Menschen durchingt, ist immer concret als Geist, Gnabe, Liebe gefaßt. ibere Seite bes ethischen Gegensates, die Sünde und beren duld, führt das religiöse Gemüth fraft des Schuldbewußtseins icht auf eine jenseit der subjectiven Selbstbestimmung liegende enfalität zurück, es sucht sich nicht zu rechtfertigen, sondern seine duld nur mit Hinweisung auf die allgemeinen Bedingungen der unde, welche unabhängig von der subjectiven Schuld da sind, mildern (Pf. 51, 5-7. Röm. 7, 17.), und daburch die Ber-Bung ber Sünde, welche aber bessenungeachtet ein Act der Gnade Wird nun aber auch auf diesem Standpunkte leibt, zu motiviren. r Glaube an das göttliche Gericht in Beziehung auf Gute und de festgehalten, wird die Seligkeit, zwar nicht als Lohn eines uch Werke erworbenen Verdienstes, aber boch als etwas, nach m der Mensch ringen kann, angesehn, und wird der Mensch zu ichem praktischen Streben ermahnt: so kann auch hier die menschhe Selbstbestimmung nicht wirklich und ganzlich aufgehoben sein, nd es muß in der Gefammtheit des religiösen Selbstbewußtseins ne Ausgleichung ber im Besondern sich widersprechenden Seiten Für das Bewußtsein kann dieselbe aber nur durch eine egen. ebankenmäßige Verknüpfung ber verschiedenen Momente, also burch bilosophische Erkenntniß, herausgesett werben, da die Widersprüche t der religiösen Vorstellung überhaupt, eben wegen der Form der lorstellung, nur im reinen Denken erledigt werden können. Praksch ist dieser zweite Standpunkt, so weit berselbe bem ersten entgengesett ift, eben so berechtigt wie dieser; theoretisch ausgebildet :staltet sich berselbe zur Augustinischen Theorie von der Gnabe und Freiheit. Beide Theorieen bewegen sich aber als solche nicht mehr auf dem rein religiösen Boden, sondern haben durch weistere Restexionen die integrirenden Momente des religiösen Selbst bewußtseins zu Gunsten der einen oder andern Seite zurechtgeschos ben, und ruhen zuletzt auf verschiedenen Grundansichten über das Verhältniß der göttlichen Wirksamkeit zu dem geschaffenen Dasein und einer verschiedenen Auffassung des Begriffs der Freiheit. Diese Differenz zieht sich dann durch alle späteren Auffassungen, dab mehr vermittelt, bald in einseitiger Consequenz durchgeführt.

Nach unseren bisherigen Untersuchungen über die Freiheit, besonders in ihrer concreten Gestalt der sich, durch die endliche Er scheinung und ihren Gegensatz vermittelnden Idee, mussen alle Theorieen, welche bazu nicht stimmen, abstract und einseitig fein. Benige kurze Formeln und abstract-metaphysische Kategorieen genügen über haupt nicht, um das concreteste, an vielfachen Vermittelungen reiche Berhältniß beiber Seiten angemessen auszudrücken. In beiben ents gegengesetzten Entwidelungsweisen, wie sie die Geschichte zeigt, macht sich mehr ober weniger eine abstract verständige Betrachtungsweiße bes Concret=Vernünftigen geltend, auf jeder Seite in verschiedena Weise und mit einem verschiedenen Resultate, aber barin überein stimmend, daß concrete Bestimmungen, welche nur als Ibentität bes Unterschiedenen begriffen werden können, auf die eine oba andere Seite geschoben und damit in Abstractionen aufgelöst mm Beide Richtungen enthalten natürlich, schon wegen des mit gesetzten religiösen Elementes, auch concrete Bestimmungen, die Mo mente sind aber nicht zur höheren Identität der Idee aufgehoben Ungeachtet der in der religiösen Vorstellung gegebenen Trennung Gottes und der Welt herrscht auf der einen Seite ein solcher Mo nismus bes abstracten Denkens vor, daß das Endliche in seina Besonderheit nicht zu seinem Rechte kommt, auf der andern Seite eine solche Scheidung des Unendlichen und Endlichen, welche die absblute Einheit beider aufhebt. Beide Gegenfäße laffen sich aus der theologischen Sphäre, in welcher sie mit religiösen Vorstellunga

Nochten sind, in die reinsphilosophische ziehen, aus welcher sie h zum Theil, mit mehr oder weniger Bewußtsein ihres Verstens, ihre Argumente entlehnt haben; das eine Extrem erscheint in als abstracter Pantheismus, das andere als Dualismus des mandes, indeß sind die Gegensäße in dieser reinen Gedankensimmung nicht historisch gegeben. Wir wollen zuerst beide Ansten in ihren Hauptmomenten betrachten und durch ihre Kritik den Weg zu einem höheren Standpunkte bahnen.

Die nach Augustinus benannte Ansicht von der Gnade und Ibestination hat sich auf ihren Prämissen, bem Falle und ber Cortion ber menschlichen Natur und bem gänzlichen Unvermögen Menschen, in seinem gegenwärtigen Bustanbe bas Gute gu bringen, von ihrem Urheber an bis auf Schleiermacher herab zer consequenter und mit flarerem Selbstbewußtsein ausgebildet. zeine Milderungen berselben bei Augustinus selbst und bei ben ateren sind in ihrem Totalzusammenhange nur Inconsequenzen, ihre strengere Durchführung bei Calvin und von Neueren bei pleiermacher allein folgerecht. Wenn Augustinus annahm, daß ursprünglich rein und gut geschaffene Mensch burch einen unreiflichen Act freier Selbstbestimmung gefallen sei und das Berzen über alle seine Nachkommen gebracht habe, so daß sie nur m formell freien Willen haben, welcher erst mit ber Umwandg ber zerrütteten Natur durch die Gnade wahrhaft frei werbe, in er in Gott Vorherwissen und Vorherbestimmen unterschied, bei seiner Prädestinationstheorie nur den gegenwärtigen Zuib der Menschheit ins Auge faßte, den Fall dagegen als ein ebened Factum voraussette: so war diese Auffassung der einien Momente allerdings noch fern von der schneidenden Härte späteren Supralapfarier, welche ben Sündenfall mit allen seis t Folgen ebenfalls zum Moment bes göttlichen Rathschlusses chten und diefen im ftrengsten Sinne als einen absolut bestimuben auffaßten. Allein jene milbere Form hatte ihren Grund einer zu unbestimmten Auffassung bes Urstandes und bes

und Freiheit. Beibe Theorieen bewegen sich aber als solche mehr auf bem rein religiösen Boden, sondern haben durch tere Resterionen die integrirenden Momente des religiösen Sibewußtseins zu Gunsten der einen oder andern Seite zurechtge ben, und ruhen zulest auf verschiedenen Grundansichten über Berhältniß der göttlichen Wirksamkeit zu dem geschaffenen Dund einer verschiedenen Auffassung des Begriffs der Freiheit. Differenz zieht sich dann durch alle späteren Auffassungen, mehr vermittelt, bald in einseitiger Consequenz durchgeführt.

Rach unferen bisherigen Untersuchungen über bie Freibet. fonbere in ihrer concreten Gestalt ber fich, burch bie endliche fcheinung und ihren Gegenfat vermittelnden Ibee, muffen alle I rieen, welche bagu nicht ftimmen, abstract und einseitig fein. 28 furge Formeln und abstract-metaphyfifdje Rategorieen genugen i haupt nicht, um bas concretefte, an vielfachen Bermittelungen 1 Berhaltniß beiber Seiten angemeffen auszubruden. In beiben gegengesetten Entwidelungeweisen, wie fie bie Beschichte jeigt, m. fich mehr ober weniger eine abstract verftanbige Betrachtungen bes Concret : Bernunftigen geltend, auf jeber Seite in verschiet Weise und mit einem verschiedenen Resultate, aber barin übe ftimmend, bag concrete Bestimmungen, welche nur als 3ben bes Unterschiedenen begriffen werben fonnen, auf bie eine andere Seite geschoben und bamit in Abstractionen aufgeloft t Beide Richtungen enthalten natürlich, icon wegen bes gefetten religiofen Glementes, auch concrete Bestimmungen, bie mente find aber nicht gur holheren Ibentitat ber Ibee aufgeht Ungeachtet ber in ber religiofen Borftellung gegebenen Trens Gottes und ber Welt herricht auf ber einen Seite ein folder nidmus bes abstracten Denfens por, bag bas Enblice in Befonderheit nicht zu feinem Rechte fommt, auf ber anbern eine folche Scheidung bes Uner fichen und Endlicheabfolute Einheit beiber aufb Belbe O ber theologischen Spha

verstochten sind, in die rein-philosophische ziehen, aus welcher sie auch zum Theil, mit mehr ober weniger Bewußtsein ihres Berschrens, ihre Argumente entlehnt haben; das eine Extrem erscheint dann als abstracter Pantheismus, das andere als Dualismus des Berstandes, indeß sind die Gegensäße in dieser reinen Gedankensbestimmung nicht historisch gegeben. Wir wollen zuerst beibe Anssichten in ihren Hauptmomenten betrachten und durch ihre Kritik uns den Weg zu einem höheren Standpunkte bahnen.

Die nach Augustinus benannte Anficht von ber Gnabe und Brabeftination hat fich auf ihren Pramiffen, bem Falle und ber Corruption ber menschlichen Ratur und bem ganglichen Unvermögen bes Menfchen, in feinem gegenwartigen Buftanbe bas Gute gu vollbringen, von ihrem Urheber an bis auf Schleiermacher herab immer confequenter und mit flarerem Gelbftbewußtfein ausgebilbet. Einzelne Milberungen berfelben bei Augustinus felbft und bei ben Spateren find in ihrem Totalgufammenhange nur Inconfequengen, und ihre ftrengere Durchführung bei Calvin und von Reueren bei Schleiermacher allein folgerecht. Wenn Augustinus annahm, baß ber uriprünglich rein und gut geschaffene Mensch burch einen uns begreiflichen Act freier Gelbstbestimmung gefallen fei und bas Berberben über alle feine Rachkommen gebracht habe, fo bag fie nut einen formell freien Willen haben, welcher erft mit ber Umwands lung ber gerrutteten Ratur durch bie Gnabe mahrhaft frei werbe, wenn er in Gott Borberwiffen und Borberbestimmen unterfchieb, und bei feiner Prateftinationstheorie nur ben gegenwattigen Bufrand ber Menfchheit ins Auge faßte, ben Fall bagegen als ein gegebenes Kartum voraussette: fo war biefe Auffassung ber ein-Belnen Momente allectings noch fern von ber fchneibenben Garte rfall mit allen felen Rathichluffes t absolut bestims

titte ihren Grund

tanbes und bes

barauf eingetretenen Falles im Verhältniß zur göttlichen Wirkfamkeit. Denn mochte der Urstand entweder als reine Schöpfung vor gestellt werben, oder mochte man die göttliche Gnade vom Anfange an in dem Geschöpfe wirken lassen, um in ihm jenen Zustand von Bollfommenheit zu erzeugen, so konnte ber Sündenfall boch nur in Beziehung auf biese göttliche Wirksamkeit aufgefaßt werben, und kam entweder zu Stande, weil die ursprünglich reine Ratur zum Verharren im Guten nicht fraftig genug war, also von vom herein auch die Bedingungen der Möglichkeit und Wirklichkeit des Bösen enthielt, ober weil ber Beistand der göttlichen Gnabe, wdder zuerst den Menschen in der ursprünglichen Vollkommenheit et-. halten hatte, ihm später entzogen wurde. Diese einfachen Conse quenzen mußten sich freilich ber Betrachtung mehr ober weniger verhüllen, wenn man, wie Augustinus, das Bose als Regation auf faßte und ihm Grund und Ursache absprach. Auf der lettern Ansicht ruht im Wesentlichen auch die scholastische Lehre von der göttlichen Mitwirfung (concursus Dei) beim Bösen, welche man auf die von Gott erschaffenen und durch stetige Schöpfung erhaltenen Araste (materiale malae actionis) beschränfte, von der ethischen Form des Bösen aber (sormale) ausschloß, weil diese Regation und Privation sei. Diese abstracte Trennung der Seiten fällt mit der Richtigkeit ber Prämissen. Die Reformatoren waren bekanntlich ber strengsten Form ber Präbestinationslehre zugethan, und bie milbernden Formeln ber späteren Lutherischen Theologen, wie dies besonders Schleiermacher in seiner berühmten Abhandlung über die Lehre von der Erwählung und in seiner Glaubenslehre einleuch tend gezeigt hat, anderten nur scheinbar die Sache, so lange fe die Prämissen Rehen ließen. Da die deutschen Reformatoren mit Calvin die Vorstellung von einem Alles mit Rothwendigkeit her vorbringenden göttlichen Willen, einer absoluten Causalität, theilten, und den göttlichen Geist auch vor dem Falle den menschlichen Willen zum Guten fräftigen ließen, so konnten sie auch den Sur benfall nicht ohne göttliche, nur negativ gebachte, Mitwirfung

auffassen, wie es die bekannte Formel der Augsburgischen Confesston and agt: causa peccati est voluntas malorum, videlicet diaboli et impiorum, quae non adjuvante Deo avertit se a Deo, was im deutschen Texte noch bestimmter lautet: welcher alsbald so Gott die Hand abgethan, sich von Gott zum Argen gewandt hat. Da dieses Handabthun Gottes dem Falle voranging, der für sich seiende Wille des Menschen aber keine hinlängliche Kraft pum Guten besaß, so bewirkte Gott burch jenen Act ben Fall und bann weiter auch alle verberblichen Folgen, welche unvermeidlich baraus hervorgingen. Der göttliche Rathschluß, welcher sich zugleich als wirksamer Wille offenbart, beginnt daher schon vor dem Falle, und dieser bilbet selbst ein Moment in bemselben, wie es Calvin unumwunden aussprach. Da ferner Lutheraner wie Reformitte von dem ganzlichen Unvermögen des gefallenen Menschen, Gott zu lieben, seine Gebote zu erfüllen und wahrhaft frei zu sein, und eben so von der Unentbehrlichfeit der göttlichen Gnabe zur Beschrung und Wiedergeburt ausgingen: so schloß sich hieran folgerecht die Calvinische Theorie, daß Gott Einige zur Seligkeit, Andere zur Verdammniß vorherbestimmt, und nur in den ersteren burch die Gnade wirke. Um dieser entsetzlichen Consequenz zu ents gehn, konnte man entweder göttliche Prascienz und Pradestination, welche nach Calvin einen untheilbaren Act bilden, trennen, ober bem Willen des gefallenen Menschen auch abgesehn von der Gnade einige Kraft zuschreiben. Der erste Weg führte zu einigen Distines tionen, welche die Härte des absoluten Rathschlusses nur verbedten, ohne sie wirklich zu heben. So bezog man die Präscienz auf Gute und Bofe, die Pradestination bagegen, um Gott nicht zum Urheber bes Bosen zu machen, bloß auf die Guten. Allein bas Richtprädestinirtwerben ift ja unmittelbar ein Berworfenwerben und bei ber Voraussetzung einer absoluten Caufalität ebens falls eine Form des Bestimmtwerdens. Eben so wenig genügte bie Unterscheidung eines vorhergehenden göttlichen Willens, durch welchen Alle selig werben, und eines nachfolgenden, durch welchen

es bloß die Gläubigen sind; der erstere, weil unwirksam, ist kein wirklicher Wille sondern ein leerer Wunsch. Der andere Weg führte eben so wenig zu einem ersprießlichen Resultate, ba man ben Belagianismus, Semipelagianismus und Synergismus nach ber Hauptvoraussetzung vom Sündenfalle und dem Verluste des göttlichen Ebenbildes verwerfen mußte. Man verfiel baher auf die Auskunft, einen dem heiligen Geifte widerstehenden und nicht widers stehenden Willen des gefallenen Menschen zu unterscheiben, und damit die Gnade nicht, wie die Calvinisten, als eine unwiderself liche Macht zu betrachten; vielmehr würden bloß Diejenigen, welche nicht widerstrebten, erwählt. Allein da ein solches Richtwiderstehn gar nicht als ein passiver Zustand gedacht werden kann, der Mensch aber nach der Voraussetzung vom natürlichen Verberben und der Concupiscenz nichts besitzen soll, wodurch er der Einwiskung bes heiligen Geistes positiv zu Hillse kommen konnte, so ift auch biese Formel nur geeignet, das eigentliche Berhältnis ber Sciten. bem Kurzsichtigen zu verhüllen. So lange die Vorstellung ber Augsburgischen Confession festgehalten wird, daß der heilige Geist ben Glauben an die Predigt des Evangelii bewirkt, wo und wann es Gott gefällt, kann von menschlicher Willfür in Beziehung auf die Annahme oder Verwerfung desselben gar nicht die Rede sein. Vor der Wiedergeburt bildet die ganze Menschheit eine sich selbst gleiche geistlich todte Masse; wie die besondere Energie der Concupiscenz nicht von dem Ginzelnen abhängt, so auch nicht der Krast aufwand, welchen der heilige Geist zur Bekehrung beffelben machen muß. Die verschiedenen Milderungsversuche mußten mißlingen, weil man die Grundvorstellung stehen ließ und nur im Einzelnen nachbessern wollte. Uebrigens nahmen auch die Anhänger der strengen Prädestinationslehre die menschliche Freiheit im Allgemeis nen an, und leiteten bas Bose unmittelbar aus berselben und mu mittelbar von einer göttlichen Anordnung ab, indeß sträubt sich Calvin gegen die Vorstellung einer bloßen Zulassung Gottes beim Sündenfall, meint aber bennoch die objective Anordnung mit da

subjectiven Schuld und das ganze Verhältniß mit der göttlichen Gerechtigkeit vereinigen zu können. Mißt man ben Werth religiöser und dogmatischer Vorstellungen nach dem Ginflusse, welchen sie auf die praktische Religiosität und Sittlichkeit ausüben, so legt der frühere Buftand ber reformirten Rirchen, zumal ber Genfer, gewiß fein ungunstiges Zeugniß für die Calvinische Lehre ab, und die harten Anflagen von Seiten der Ratholifen, Lutheraner und alteren und neueren Pelagianer, als ob dadurch alle Sittlichkeit untergraben wurde, muffen als ungerecht und erfahrungswidrig angesehen werben. Das streng-kirchliche und sittliche Princip ber älteren Reformirten hing zwar nicht allein an ber Prädestinationslehre, wer aber auch nicht unabhängig von berselben. In neueren Beis ten mußte diese Lehre, welche gegen das herrschende Princip der unendlichen Subjectivität und des sittlichen Gefühls hart verstößt, fast allgemeine Ungunst erfahren, selbst bei benen, welche bas Selbstbewußtsein unserer Zeit zur Form ber Reformationsperiode zurude schrauben möchten. Da aber zugleich durch die neuere Speculation die Idee bes Absoluten sich aus den Gegensätzen und Zersplittes rungen ber früheren Verstandesansicht concentrirte und wieder zum Bewußtsein ber schrankenlosen Allgemeinheit erwachte, so war bamit ein Anknupfungspunkt gegeben, die ältere Pradestinationslehre mit ben Modificationen, welche die neuere Bildung nothwendig machte, namentlich in Ausehung des Urstandes und Sündenfalles als historischer Begebenheiten, wiederum zu vertheibigen. Der neuern Speculation überhaupt, namentlich in ihrer concretesten und tiefsten Gestalt, durfte es zwar nicht möglich sein, sich unbefangen an bie altere Theorie anzuschließen, wohl aber einer abstract-verständigen Auffassung des Absoluten in seiner Beziehung auf das religiöse Selbstbewußtsein. Da die Vorstellung von einem außer = und über = weltlichen Gott, wird die Anschauungsform, die freilich auf religios fem Gebiete anders zu beurtheilen ift, auch im Denken festgehalten, denfalls ein abstract für sich gesetztes Absolutes giebt, (im Gegensate zur wahrhaften Idee des Absoluten, welche die concreteste All-

gemeinheit bildet und kein Bedingtes außerhalb ihrer fich gegenüber hat): so kann das Absolute ber Speculation mit bieser Borstellung von Gott identificirt werden, was den Begriff einer ab soluten Causalität giebt, burch welche alles relative Dafein schlecht hin bestimmt ift. Bon biesem Standpunkte aus bekannte fich namentlich Schleiermacher zur Prädestinationslehre. Die verschie benen göttlichen Eigenschaften find bann unzertrennlich verbunden und nur die besonderen Wirkungsweisen der absoluten Causalität, welche keine Schranke, keine relative Causalität, die nicht erk von thr gesetzt ware, in sich zuläßt. Gott kann nichts wollen, was er nicht auch vollbringt, nichts wissen, was er nicht auch wift, seine Allwissenheit ist die geistige (ideelle) Form der Almacht, Briscienz und Prädestination identisch, nirgends Zulassung, welche eine von Gott unabhängige Causalität außer Gott voraussehen würde. Rach ber Kategorie der absoluten Causalität wird dann auch bas Gottesbewußtsein im Menschen als Gefühl der absoluten Abhan gigfeit aufgefaßt, als ein Sichbestimmtwissen, nicht von endlichen, im Gegensate zu einander stehenden Ursachen, sondern von ber absoluten Einheit derselben in Gott. Da sich nun die Frommig keit erst aus dem Gottesbewußtsein entwickelt, so muß sie durch Gott selbst gewirkt sein; ber Mensch, welcher in keiner Entwide lung eines bewußten Verhältnisses zu Gott begriffen ift, muß els geistlich todt gelten. Vor der Wiedergeburt find Alle nur Maffe, nicht Personen im geistlichen Sinne; Diejenigen, welche burch bet göttlichen Geift nicht belebt werden, sind die Berworfenen. Bolk man nach einem Grunde fragen, weshalb biefe Belebung um theilweise und gerade bei Diesem geschehe, bei Jenem nicht, so st dies eben so viel als wenn man fragte, weshalb Gott doch von der Gefammtheit der menschlichen Keime einige zum physischen & ben erweckte, andere nicht, andere wieder fogleich nach ber Gebut Auf die Beschaffenheit der Menschen kann Gott be sterben lasse. der Erwählung keine Rücksicht nehmen, weil sie eine solche, va möge welcher sie ber Erwählung würdig fein könnten, erft burd

tt haben; der schöpferische Wille, welcher allem Geschaffenen angeht, kann nicht burch Gründe bestimmt werben. Als absor. : Causalität ist Gott auch Urheber des Bosen; denn wollte n baffelbe auch aus der menschlichen Freiheit ableiten, so würde et als Urheber der Freiheit mittelbar auch Urheber des Bosen Hätte Gott unbedingt gewollt, daß es kein Boses geben te, so müßte er die Welt auch banach eingerichtet haben. Die inde widerstreitet zwar dem Gottesbewußtsein und dem darin eten gebietenden Willen Gottes, ber schöpferische und gebietende Me Gottes scheinen daher selbst im Wiberspruch mit einander ftehen; allein als dieser Widerspruch ift die Sunde bloß Rega-L eine Unfrästigkeit ober Abwesenheit des Gottesbewußtseins in siehung auf die sinnlichen (endlichen) Triebe, welche aber nach Micher Ordnung als Störung der Ratur und Abwendung von itt erscheint. Im Ganzen der Entwickelung bildet die Sünde i nothwendiges Glied wie alles Andere, die Erlösung wurde rch die vorhergehende Sünde, die Bekehrung der Heiden durch Berwerfung der Juden möglich gemacht; von den oft unerclichen Einzelnheiten muß man sich zur Anschauung eines ungeilten Rathschlusses im Großen erheben, hatte aber Gott nicht les vorherbestimmt, so könnte er auch Richts vorherbestimmt has 1. — Rahe verwandt mit diesen dogmatischen Ansichten ift die ilosophische Anschauung von der Entwickelung des Absoluten rch alle Gegensätze ber physischen und sittlichen Welt, mag man 8 Absolute als Substanz ober als Weltgeist bestimmen. Diese Uosophischen Systeme gehören indeß, Kreuger genommen, nur so it hierher, als sie die Idee des Absoluten abstract auffassen und p nicht bis zum speculativen Begriffe des Geistes erheben.

Das religiöse Selbstbewußtsein kann sich bei dieser Theorie r beruhigen, wenn ihre Consequenzen nicht gehörig erkannt ober rch allerlei Reslexionen in Schatten gestellt sind, während die der spen Frömmigkeit zugekehrte Seite der Theorie, die unbedingte gebung in den göttlichen Rathschluß und das alleinige Walten

bes göttlichen Geistes im Gemüthe und Leben bes Gla den Vordergrund getreten ist. Der Fromme läßt es sich fallen, daß er Gott gegenüber keinen eigenen Willen ho nur die göttliche Gnabe, wie er aus Erfahrung weiß, haft frei macht. Aber die nothwendige Consequenz de stellung, daß nämlich berselbe allmächtige Wille Gottes 31 Bosc wirke, der nun fünstlich verdeckte Zwiespalt eines schof und gebietenden Willens in Gott, während doch sonst . schaften Gottes unzertrennlich verbunden und in einanss 🖚 follen, die Ungerechtigkeit Gottes in Beziehung auf 👄 Strafe ber Verworfenen und die Vernichtung bes ₹ Schuldbegriffes, welcher neben dem Sollen auch ein K FL aussett: diese und ähnliche Schwierigkeiten muffen bie Durchführung jener Theorie der selbstbewußten Frömmis = " als Gotteslästerung erscheinen lassen. Es kann auch nu = Ir flucht gelten, wenn die Anhänger berfelben verlangen, be-of Frömmigkeit ausschließlich an die positive Seite der G-nahe ohne die Verwerfung begreifen zu wollen, und wenn sie Sehame daß Gott auch zu ber lettern die gerechtesten Gründe, dem Menschen unerforschlich seien, gehabt habe; denn die positie Seite besteht nur im Verhältniß zu der negativen, und die gem ten Gründe müßten sich wenigstens nach Maßgabe aller Die barungen Gottes erkennen lassen, können aber in Anschung ka Würdigkeit des Einzelnen gar nicht stattfinden, weil die Biff. fenheit desselben erst eine Folge des göttlicher Rathschlusses in Wenn nun aber so scharffinnige Männer, wie Calvin und Schar macher, das Anstößige und Entsetliche der Theorie, welche im nicht entgangen war, lieber anderweitig beseitigten als die # Vorstellung aufgaben, wenn sie sich auf die philosophische heit derfelben, die Idee des Unbedingten und die Unmig in Gott Acte der Selbstbeschränkung zu benken, beriefen: 1 4 sich schon daraus abnehmen, daß es leichter sei, sich prakisch jener Anschauung loszumachen, als dieselbe theoretisch zu wie

gen, nämlich nicht durch ein Berufen auf Thatsachen bes Beußtseins, welche nur zu einem praktischen Verwerfen führen, sonern durch die Entwickelung der Idee göttlicher und menschlicher reiheit. Die eine ber Prämissen, die Vorstellung vom Sündenille und vom Berlufte ber ursprünglichen Freiheit, fommt hier wenig 1 Betracht, sobald man bem für sich seienden Menschen überhaupt ie Rraft zum Guten abspricht, und bas lettere nur aus einer lereinigung der Gnade oder des Geistes Gottes mit der subjective enschlichen Freiheit erwachsen läßt. Der Sündenfall kann bei ieser Annahme keine wesentliche Veränderung im Verhältniß beis E Seiten hervorgebracht haben; benn die Gnade hat in bem ge-Menen Menschen nur stärfer zu wirken, ba fie auch die Concupiscenz i überwinden hat, während sich der Wille in seiner ursprünglichen lestalt berselben leichter entgegenbewegte. Die Hauptsache ist, daß ie Identität beider Seiten auf den allmächtig wirkenden Willen dottes, so wie die nicht eingetretene ober zerfallene Identität auf in Richtgewirkthaben ober Andersgewirkthaben dieses göttlichen Billens zurlichgeführt wird. Alle Bedingungen, welche die menschthe Freiheit in ber einen ober anderen Gestalt erzeugen, werden 18 Momente der schaffenden und schaffend erhaltenden Thatigkeit bottes gebacht; so wenig biese irgendwie beschränkt sein kann, zen so wenig kann eine jener Bedingungen außerhalb derselben ı liegen kommen. Bon Seiten Gottes angesehn find alle Acte ber Menbarung und Wirksamkeit unbedingt frei, von Seiten der Geschöpfe ber Bestimmtheiten berselben burch Gott, aber so, daß in den verunftigen Geschöpfen diese Bestimmtheit Spontaneitat überhaupt, nd wenn dieselbe in absoluter Weise eintritt, die wahre Freiheit Geht man nun aber von einer scharfen Begriffsbestimmung es Willens ober ber Freiheit aus, so entstehen hier mehrere schwer 1 beseitigende Schwierigkeiten. Es fragt sich nämlich nicht bloß, ie berfelbe Act Selbstbestimmung Gottes und des Menschen zuleich sein kann, sondern auch allgemeiner, mit welchem Rechte ie absolute Causalität, welche die natürlichen Dinge und die end-Batte, menfol Freiheit, 24

lichen Bedingungen des Bosen wirkt, Wille, Selbstbestimmung tes genannt wird. Um die Bebeutung dieser Fragen rich würdigen, muffen wir die Idee der Freiheit, wie wir sie ob trachteten, einstweilen bei Seite schieben, und von der rel Borstellung ausgehen, welche Gott, unabhängig von feiner barung in der Welt, einen absoluten Willen zuschreibt, durt selben die Spontaneität der vernünftigen Geschöpfe gesett, sein, und benselben in ber Gestalt ber Gnade zu jener ohnmächtigen Freiheit hinzukommen läßt. Der absolute Wi auf der einen, alles Bedingte, auch die menschliche Frei threr doppelten Gestalt, auf ber andern Seite. Run löst b sequente Prädestinationslehre das alte Problem, wie be menschliche Freiheit mit der Allmacht und Allwissenheit Go vereinigen sei, im Allgemeinen richtig burch die Annahme der tität beiber Seiten. Gott weiß Alles nur, weil er bie Ca von Allem, seine Allwissenheit nur die ideale Form seiner Al ist; Wissen und Bestimmen, Vorherwissen und Vorherbest sind ungertrennlich verbunden. Gben so ist die menschliche { mur eine Bestimmtheit der göttlichen Allmacht; in den en Dingen tritt dieselbe in eine Reihe endlicher Ursachen und B gen auseinander, in der Freiheit concentrirt sie sich zur h Einheit der abfoluten Bestimmtheit, wirkt als Freiheit das so daß beide Seiten ibentisch sind. Der Sat, Gott wir Freie als Freies, oder Gott wolle, daß der Mensch frei sein ist freilich nach den verschiedenen speculativen Voranssetzun einem verschiedenen Sinne gebraucht, gewöhnlich aber nur al schende Formel, welche den Widerspruch nur scheinbar v Liegt dem Sape die Vorstellung von einem außerweltlichen zum Grunde, bessen Wille, ungeachtet aller Wirksamkeit Welt, das in sich vollendete Unsich aller besonderen Manifeste bleibt, ohne darin aufzugehen: so braucht man bloß den A zu andern, um das Widersprechende ber Bestimmungen ein Die menschliche Selbstbostimmung, heißt es dann, ist die Si

ftimmung Gottes; dieser Sat hat auch volle Wahrheit, aber nur bei ber Voraussetzung ber Ibentität Gottes und des Menschen, nicht, wenn die Selbstbestimmung Gottes in ein bestimmungeloses Zenseits oder Ansich geschohen wird. Denn da die Bestimmtheit oder Besonderheit ein wesentliches Moment im Begriffe bes Willens bildet, so muß ja auch die menschliche Freiheit als Inhalt und Object der göttlichen Selbstbestimmung angesehn werden, und diese in die Wirklichkeit eintreten; ist nun aber die göttliche Freiheit eine solche übergreifende Allgemeinheit, in welcher die menschliche Freiheit bloß die Bestimmtheit bildet, so fällt sie eben bamit weg. Der innerhalb ber Idee ber Freihelt erhaltene Unterschied der beiden Seiten, des göttlichen und des subjectivemenschlichen Billens, wird durch jene Formel nicht erflärt. Gben jo wenig geschieht es, wenn man die Borftellung von einem jenseitigen versonlichen Gott verwirft und den hervorbringenden Willen Gottes als absolute Substanz und Causalität auffaßt; um Gott nicht zu vermeuschlichen, bestimmt man sein Wesen, soweit es bem mensche lichen Selbstbewußtsein noch gegenübersteht, dasselbe baher auch schöpferisch erzeugt, durch Rategorieen, welche in dieser Bestimmtheit — denn in der geistigen Sphäre werden sie zwar erhalten, geben aber in concretere Gestalten über — Formen bes natürlichen Daseins find. Wirft ber so vorgestellte Wille Gottes bas Freie als solches, so heißt dies: die substantielle Macht der Ratur entwidelt sich im Menschen zur Freiheit. Da Gott dem Menschen gegenüber nicht Person ist, so hat er auch keinen personlichen, eigentlichen Willen, und es fällt damit die Schwierigkeit weg, die menschiche Selbstbestimmung als Product der göttlichen Selbstbes Rimmung zu denken, oder, was daffelbe fagt, einen in fich vollpandigen perfönlichen Willen in einen andern übergeben zu laffen, chne daß daburch der eine aufgehoben würde. Dafür tritt aber die andere Schwierigfeit der abstracten Einerleiheit um so ftarfer ein; die freie Selbstbestimmung ber absoluten Causalität wird für den Einzelnen zu einem Sichbestimmtwiffen, gum Gefühl ber ab-

soluten Abhängigkeit. Beide Seiten der Idee sind hier unmittelbar ibentisch und gehen in einander über wie Ursache und Wirfung, so daß derselbe Act der Freiheit nach der göttlichen Seite bestimmende Ursächlichkeit, nach der menschlichen bestimmte Wirkung ift. Wird nun die göttliche Seite nicht zum Begriffe des Menschen mitgerechnet, so kann bieser wirklich frei nur in Beziehung auf bas Bebiet ber endlichen Causalität sein, nach der Seite der absoluten Causalität wird er aber bestimmt, und zwar'so, daß diese Identitat von Ursache und Wirkung die Form der Spontaneitat hat, da ja die freie Ursache sich in der Wirkung erhält. Mit dieset Auffassung der menschlichen Freiheit wird aber ihr Begriff vernichtet, und die vernünftige Totalität der Idee auf eine armselige Rategorie ber endlichen Relation reducirt, welche das Freie als folches nicht angemessen bezeichnen kann. Die richtige Annahme der Identität der göttlichen und menschlichen Freiheit erscheint in ber Pradestinationslehre auf so ungeistige Weise, das sogar ber organische Proces der Natur sich in einer höheren Bermittelung bewegt. Denn bas Organische hat mitten im Causalnerus und ber Wechselwirkung aller Dinge die Macht, die auf daffelbe einbringenben Ursachen sich zu assimiliren und zu Mitteln ber imme nenten Zwedmäßigkeit herabzusepen, bis das organische Einheits band gelöst wird, und die Bedingungen der concreten Identität wieder den äußeren Mächten verfallen. Soll der Geist nicht tie fer stehen als die organische Ratur, so wird man auch bei ihm immanente Entwickelung, Selbstbestimmung aus seinem eigenen Wesen behaupten mussen. Wenn nun aber bessenungeachtet bas religiöse Gefühl und der Glaube die wahrhafte Freiheit des Mes schen als eine Wirkung ber göttlichen Gnade betrachten, so läßt sich bieser Widerspruch nur so auflösen, daß man in der Gnade Die Bethätigung bes zum Begriffe der menschlichen Ratur geboris gen göttlichen Cbenbildes erblickt. Die Einwirfung ber göttlichen Gnabe ist dann nicht verschieden von der immanenten Entfaltung des tiefsten göttlichen Lebensgrundes im Menschen, der Mensch

teht aber in seinem endlichen Fürsichsein seinem ewigen Wesen ben so gegenüber, als ob dasselbe etwas ihm Neußerliches, Jenseis Es ist daher nach dieser Seite nur der formelle iges ware. Interschied der Borstellung und des Denkens, wenn die Religion vie Gnabe von außen, die Speculation aus bem Ansich bes Menichen, dem Innern kommen läßt; sobald aber die Restexion erwacht, end nach der Möglichkeit der Vereinigung von Gnade und Freis zeit gefragt wird, man also zu philosophiren beginnt, muß jener ormelle Unterschied von großer Bedeutung werden. Faßt man die Freiheit gedankenmäßig, halt dagegen bei ber Gnade an ber auße-Borstellung fest, so kann es schon wegen dieser Ungleichartigkeit er formellen Bestimmung beiber Seiten zu keiner wahren Ausgleichung ves Widerspruchs kommen; trägt man aber gar die Idee des Unredingten auf die für sich seiende göttliche Gnade über, und macht radurch von vorn herein die Eine Seite des Verhältnisses zur umfaffenden Totalität, so kann natürlich die andere Seite, weil sie in der Auffassung der ersten schon negirt ist, daneben nicht be-Wenn man sich baher zu ber speculativen Ibee ber zöttlich-menschlichen Freiheit und zu ihrer Voraussetzung, der Bezriffsbestimmung der menschlichen Natur, nicht verstehen will, so nuß man entweder die Gnade ober die menschliche Freiheit aufzeben, da beide, nach der gewöhnlichen Vorstellungsweise aufgejaßt, schlechterbings unvereinbar sind. — Die Prädestinationslehre legt indeß den Hauptaccent auf die schrankenlose Allgemeinheit der absoluten Causalität, die Idee des Unbedingten, und in der That liegt hierin ihre relative Wahrheit und ihre Macht über alles in Begensätzen sich bewegende reflectirende Denken. Giebt es in dem Unbedingten keine Selbstbeschränkung, und muß in letter Instanz Alles, was ba ift, von bem hervorbringenden Willen Gottes abgeleitet werben, so scheint es von geringer Bebeutung zu sein, ob es unmittelbar ober auf einem Umwege geschieht. Denn alle Bermittelungen haben fein anderes Princip, faßt man nur die endichen Relationen zur Totalität zusammen, und da die absolute

fann zwar als solche nicht bas Einzelne, sonbern nur bas Ganze setzen, das Einzelne ist aber durch das Setzen des Ganzen mit bestimmt und bildet in seiner Totalität das Ganze, so daß ber ends liche Causalnerus, obwohl in den einzelnen Gliedern durch endliche Urfachen bestimmt, bennoch im Ganzen Offenbarung ber göttlichen Allmacht ist. Innerhalb dieses Zusammenhanges der einzelnen Theile der Welt liegt nun auch die menschliche Freiheit; sie muß baher im Verhältniß zu ben einzelnen Theilen Ursach und Wirkung, bestimmend und bestimmt zugleich, in Beziehung auf bas Ganze und die göttliche Allmacht aber nur bestimmt sein. Sofern nun im Gottesbewußtsein eine Erhebung über den Zusammenhang des Einzelnen und die dadurch gesetzte theilweise Freiheit und theilweise Abhängigkeit zum Anschauen ber Totalität ftattfindet, so kann baburch auch nur bas Gefühl der absoluten Abhangigkeit eintreten, bie Selbstbestimmung bes endlichen Standpunkts geht fort zu einem Bestimmtwerben burch Gott, welches aber zugleich eine Befreiung von den Schranken des endlichen Standpunkts ist. — Diese Argumentation läßt sich in der That nicht äußerlich widerlegen, sondern nur m einem höheren Standpunfte, ben ber absoluten Idee, fortführen. Me Restexionen, welche man von einem niederen Standpunkte bagegen vorgebracht hat, erweisen sich dem schärferen Denken leicht als unhaltbar. Dahin gehört besonders die Behauptung, daß die absolute Macht, welche man sich als unbeschränktes Bermogen, nicht als Totalität ber wirklichen Macht vorstellt, fraft ihrer Gei-Rigkeit sich selbst in ihrer Gewalt habe, sich in ihrem Wirken zu begränzen vermöge und andere Causalitäten außer sich segen könne, welche eine von der Allmacht unabhängige Selbstbestimmung ausabten. Durch solche Acte ber göttlichen Selbstbeschränfung, meint man, werde der Begriff des Absoluten nicht aufgehoben, da die Schranke nicht von außen in Gott gesetzt werbe, sonbern eigene Selbstbestimmung, die höchste That seiner absoluten Freiheit sei. Diese Selbstbeschränkung ist nicht im Sinne ber neueren Speculation gemeint, welche bas Endliche, besonders die außere Ratur als

Causalität für alles Bedingte eben das Unbedingte ist, so muß Mes, wo und wie es ist, in letter Beziehung auf den hervorbringenden, schaffenben und erhaltenben, Willen Gottes zuruchge führt werben. Das Unbedingte ist in bieser Gedankenreihe als hervorbringender Wille Gottes gefaßt; da jenes aber eine reinphilosophische Bestimmung, dieser eine religiöse Borstellung ift, so werben wir vorläufig beide Seiten zu trennen und weiter bann nach der Berechtigung der Identificirung derselben zu fragen haben. Was nun den Gedankengehalt des Unbedingten betrifft, so kem berselbe nur als absolute Identität alles Bedingken, ober nach dem Causalitätsverhältniß als absolute Einheit aller endlichen Ursachen und Wirkungen gefaßt werden. Der in grader Linie fortschreitende Causalnerus, in welchem die Urfache zur Wirfung, diese wiederun zur Ursache für eine andere Wirfung wird und sofort ins Unendliche, wird in der Wechsclwirfung aller Dinge zu einer Breit bes Nebens und Ineinanderseins von Ursache und Wirkung ums gebogen: alle Dinge sind Ursache und Wirkung zugleich, nichts ift bloß bedingt oder bloß bedingend, das Absolute kann baher auch nur die umfassende Einheit alles Bedingten und Bedingenden sein, so daß es nur unbedingt ist, sofern es sich alle seine Bedingungen felbst fest und sich in bem Bedingten mit sich felbst jusammenschließt. Eine höhere Einheit ist auf der Grundlage der Rategorieen von Ursache und Wirkung nicht zu gewinnen. allwirksame Absolute steht aber bem Bedingten nicht gegenübet, sondern es umschließt dasselbe, und von einer absoluten Causalität in Beziehung auf ein Anderes kann nicht die Rede fein, da bie Causalität eben erft absolut ist, sofern sie alle Gegensage umfaßt, und für sie kein Anderes, das sie nicht selbst wäre, existict. stimmt man hiernach die religiöse Vorstellung von der göttlichen Allmacht, so muß dieselbe als die allgemeine Causalität für Alles, was da ist, gefaßt werben, und da Ursach und Wirkung einander nothwendig fordern, so kann es auch in Gott keine Causalität geben, die nicht auch zur Wirfung würde. Die absolute Macht

fann zwar als solche nicht bas Einzelne, sonbern nur bas Sanze segen, bas Einzelne ist aber burch bas Segen bes Ganzen mitbestimmt und bildet in seiner Totalität das Ganze, so daß ber endliche Causalnerus, obwohl in den einzelnen Gliedern durch endliche Urfachen bestimmt, bennoch im Ganzen Offenbarung ber göttlichen Allmacht ist. Innerhalb dieses Zusammenhanges der einzelnen Theile ber Welt liegt nun auch die menschliche Freiheit; sie muß baher im Berhältniß zu ben einzelnen Theilen Ursach und Wirkung, bestimmend und bestimmt zugleich, in Beziehung auf bas Ganze und die göttliche Allmacht aber nur bestimmt sein. Sofern nun im Gottesbewußtsein eine Erhebung über ben Zusammenhang bes Einzelnen und die dadurch gesetzte theilweise Freiheit und theilweise Abhängigkeit zum Anschauen der Totalität ftattfindet, so kann baburch auch nur bas Gefühl ber absoluten Abhangigkeit eintreten, die Selbstbestimmung des endlichen Standpunkts geht fort zu einem Bestimmtwerben burch Gott, welches aber zugleich eine Befreiung von den Schranken des endlichen Standpunkts ift. — Diese Argumentation läßt sich in der That nicht äußerlich widerlegen, sondern nur zu einem höheren Standpunkte, den der absoluten Idee, fortführen. Alle Reflexionen, welche man von einem niederen Standpunkte dagegen vorgebracht hat, erweisen sich dem schärferen Denken leicht als unhaltbar. Dahin gehört besonders die Behauptung, daß die absolute Macht, welche man sich als unbeschränktes Bermogen, nicht als Totalität der wirklichen Macht vorstellt, fraft ihrer Geistigfeit sich selbst in ihrer Gewalt habe, sich in ihrem Wirken zu begränzen vermöge und andere Caufalitäten außer fich segen könne, welche eine von der Allmacht unabhängige Selbstbestimmung ausubten. Durch solche Acte ber gottlichen Gelbstbeschränfung, meint man, werde der Begriff des Absoluten nicht aufgehoben, da die Schranke nicht von außen in Gott gesetht werbe, sonbern eigene Selbstbestimmung, die höchste That seiner absoluten Freiheit sei. Diese Selbstbeschränfung ist nicht im Sinne ber neueren Speculation gemeint, welche das Endliche, besonders die außere Ratur als eine Schranke ansieht, welche die Idee sich sest, um sie im Geiste aufzuheben; vielmehr wird umgekehrt behauptet, daß die Ratur keine Schranke für Gott bilbe, sondern nur die menschliche Perfönlichkeit, die Freiheit, der Geist. Auf diese Weise meint man allein die menschliche Freiheit gegen diese höchste Form des Determinismus, wie berselbe bei Schleiermacher erscheint, retten zu kon-Allerdings liegt hierin die Ahnung, daß die wahre Freiheit gegen das Causalitätsverhältniß das Höhere ist; Geist und Freiheit können aber nicht vor und jenseit der endlichen Vermittelung, sondern nur als ihre Verklärung und höhere Identität gedacht werben, sie beginnen erst ba, wo bas Causalitätsverhältniß in die höhere Form des Begriffes und der Idee übergeht. Bleibt man aber bei der Bestimmung des Unbedingten oder der Almacht in der Sphäre des Causalitätsverhältnisses stehen, so ist eine wirkliche Selbstbeschränkung ber absoluten Causalität unmöglich, weil sie unbenkbar ist. Denn sie soll ja nicht in einer bloßen Regation ber Macht, sondern einem Unsichhalten derselben bestehen, eine andere, von der absoluten gesetzte Causalität bildet die Schranke; diese zweite Causalität ist aber im Verhältniß zu ber absoluten Ursache Wirkung, und deshalb mit ihr identisch wie Ursach und Wirkung überhaupt als unterschiedene Formen besselben Inhalts identisch Hört die Ursache auf sich zu bethätigen, so fällt eben bamit auch die Wirfung weg. Die göttliche Erhaltung ber Welt ist daher mit Recht als eine fortwährende Schöpfung aufgefaßt. Behauptet man ferner, daß nicht die Natur, sondern der Geist, die Freiheit des Menschen eine Schranke ber göttlichen Allmacht bilde, so wird ber Widerspruch badurch noch gesteigert. Denn ber Geift ist die Einheit des Natürlichen und Ideellen, und daburch die Wahrheit der Natur und die Macht über dieselbe; die menschliche Freiheit läßt sich bem gewöhnlichen Determinismus gegenüber nur so sesthalten, daß die Mächte der Natur und der endlichen Erscheinung als an sich der Freiheit angehörend, und beshalb auch als fähig und dazu bestimmt, in ihre concrete Gestaltung einzugehen,

j

Es ist deshalb nicht zu begreifen, wie der ichgewiesen werben. ausalnerus mit dem formellen Ich, welches ohne seine Naturbas gar nicht zur Freiheit werben kann, plötlich abbrechen soll. ie Hypothese von einer Selbstbeschränkung der absoluten Macht währt daher keine Hülfe gegen das Berhängniß, dem die menschbe Freiheit zu unterliegen broht. Bielmehr muß man dem ganr Standpunkte, auf welchem Verhältnisse bes Geistes nach abacten Rategorieen der endlichen Relation bestimmt werden, die erechtigung absprechen, und benselben burch immanente Dialektik riter führen. So gewiß nämlich ber Wille auch eine Causalität und Wirkungen hervorbringt, so ungenügend ist doch diese Raporie zur Bezeichnung seines concreten Wesens. Absolute Urfachbkeit, Allwirksamkeit ober Allmacht ist daher auch eine viel zu Atracte Bestimmung bes göttlichen Willens. Die Caufalität als lde ist weder Bewußtsein noch Selbstbestimmung, als absolut bacht ift sie das Eine, aber nicht das Allgemeine, und noch reniger das für sich seiende Allgemeine. Diese letteren Bestimmunm kommen erst bem Begriffe und der Idee und damit dem Subcte zu, bas Caufalitätsverhältniß stellt bagegen bie Bermittelung r Substanz dar, sofern dieselbe noch nicht zur Allgemeinheit des egriffes aufgehoben ist. Man meint zwar mit der Bestimmung rabsoluten Causalität ein Allgemeines ausgesprochen zu haben; ift aber nur das Allgemeine der abstracten Vorstellung, nicht 16 Concret=Allgemeine des Begriffes, welcher das Besondere als ine eigene Bestimmtheit umfaßt, und als immanente Entwickelung ab Selbstbestimmung bem wechselnden Uebergehen ber einen Seite 1 bie andere entnommen ist. Die speculative Dialekisk lehrt, wie h das Causalitätsverhältniß durch die Wechselwirkung hindurch m Begriffe, die Nothwendigkeit sich zur Freiheit aufhebt (Hegel's ogik II, 239 ff. Encyklopadie § 155—59.). Schon der organische broces ber Ratur steht über ber Nothwendigkeit bes Causalitätsrhaltnisses, weil das Organische die Macht hat, die auf dasselbe awirkende Ursache zu verwandeln und damit als solche aufzuheben;

bas Ursprüngliche ist hier bie immanente Zwedmäßigkeit, (ber organische Bildungstrieb), welche ein anderes eben so Ursprüngliches nicht in sich aufnimmt, sondern dasselbe sich assimilirt und zum Mittel des Zweckes, der concreten organischen Einheit, herabset Roch mehr ist dies in dem Lebendigen und im Geiste der Fall. Der einfache Begriff als solcher ist aber nur die unendliche Form bewegung, welche im Moment der Besonderheit den Inhalt nm an sich umfaßt. In seiner Totalität geset bestimmt sich bas Besondere zum Object, dessen Unterschiede selbst durch den Begriff vermittelte Totalitäten sind, welche sich aber ihrer Unmittelbarkit wegen nicht zur an und für sich seienden Einheit zusammenschlieben. In der Idee, der unendlichen Rückfehr des Begriffes aus der Db jectivität, dem Subject-Object, ist diese Einheit wirklich gesett, if Proces ist Leben, Erkennen und Wollen. Die höchste metaphysisch Definition des Absoluten ist die absolute Idee, welche ihrem Go bankengehalt nach unendlich über ber absoluten Causalität feht. 32 dem wir diese Wahrheit als Resultat der neueren Speculation hier vorausseten, haben wir nur noch ihre Bebeutung für bie Bem theilung der Prädestinationslehre anzugeben. Der schaffende und erhaltende Wille Gottes kann nur als Proces der absoluten Im angemessen bestimmt werden, wie dies die dristliche Religion in der Anschauung vom Logos ober göttlichem Ebenbilde, der absoluten Vernunft und Offenbarung, ausspricht. Im Besondern bestimmt der Apostel Paulus die schöpferische und erhaltende Thätig keit bes Logos nach dem breifachen Verhältniß, daß in ihm, burch ihn und zu ihm Alles geschaffen sei, und in ihm Alles besteht (Col. 1, 15—17.), Bestimmungen, welche nur in einem speculativen Sinne gemeint sein können, und fehr richtig ben Unterschie ber ibealen ober subjectiven Einheit, ber objectiven Bermittelung, und ber Rückfehr alles Objectiven zur ursprünglichen Einheit ha vorheben, also nach der Terminologie der heutigen Speculation be Unterschied des Begriffes, des Objects und der Idee. aber die Idee des Absoluten nur im Element des reinen Denkens

t, so baß bie wirkliche Welt, Natur und Geist, allerbings schon ritgesett, aber nur nach der Seite des reinen Denkens, als durchchtiger Proces ber absoluten Vernunft in allen Gestalten bes raseins: so ist auch ber Logos die absolute Idealität alles gehaffenen Daseins, sofern Alles in ihm besteht, ohne beshalb mit er außern Ratur und bem Geiste unmittelbar identisch zu sein. He Ratur kann im Verhältniß zur absoluten Ibee weber als ibfall von derselben noch als llebergang derselben zum Anderssein efast werben; benn als absolute Wahrheit, als über bas Object bergreifendes unendliches Subject kann die Idee zu nichts Andem werden, die Bestimmtheit und Aeußerlichkeit muß vielmehr urch einen absolut freien Act gesetzt werben. Die Ibee selbst obettoket bas Moment ihrer Besonderheit in seiner Totalität als umittelbare 3dee, als Entaußerung ihrer felbst, so daß biefe Aeußerchfeit zwar durch den Begriff vermittelt ist, die Begriffsmomente iber sich nicht zur für sich seienden Allgemeinheit ober Freiheit zuammenschließen. Die freie Bewegung ber Ibee sett sich burch iefen absoluten Act der Selbstentäußerung als Sphäre der Rothwenigkeit, Vernunft und Freiheit find darin nur als Innerliches, nicht 16 sich selbst denkende und wollende Allgemeinheit vorhanden. Dies 18 Sichselbstbestimmen des Freien zum Nothwendigen erscheint als in umbegreisticher Sprung bes Gebankens, befonbers wenn man eibe Seiten zeitlich auf einander folgen läßt; es ist aber burch ie immanente Bewegung ber Ibee als Subject-Objects schon verrittelt, und die Seite ber Objectivität, welche vorher reine Geankenbestimmung war, wird jest in die wirkliche Aeußerlichkeit erausgesett. Deshalb ist auch die Logosidee ursprünglich und vefentlich in Beziehung auf die Schöpfung und Erhaltung ber vieklichen Welt gedacht, der Logos selbst ist das ideale Urbild der Belt, der reine Gedankengehalt der wirklichen Welt auf die absoute Einheit der Idee zurückgeführt. Da die reine Idee sich nur n der logisch-metaphysischen Sphäre des Denkens bewegt, so umrst sie zwar die Ratur als solche nicht, wohl aber die reinen

Gebankenbestimmungen berselben, und fann baher ohne Welt nicht gedacht werden. Man darf aber nicht behaupten, daß die reine Ibee als solche, weil sie nur in Beziehung auf die Welt vorhanden ist, nicht für sich sei; allerdings hat sie keine außerliche ober sinn liche Existenz, wohl aber ist sie im Denken ober vielmehr bie absolute Vernunft selbst. Der concrete Geist unterscheidet sich von sich selbst, stellt sein reines Wesen der Natur gegenüber und weiß baffelbe als das Absolut-Erste, die Natur bloß als ein Gesetztes, als unangemessene, aber nothwendige Darstellung ber absoluten Intelligenz, welche beshalb nichts Lettes und an und für sich Wahres sein kann, sondern sich zum Geiste, welcher an der Ide sein Princip hat, aushebt. Der Geist ist in ber Erscheinung und Vermittelung der Idee durch die Natur Resultat und so bas Lest und Höchste, dem Begriffe und Principe nach aber das Erfte, und das Denken der absoluten Idee ist eben das absolute Wissen von dieser principiellen Priorität. Die religiose Vorstellung, so weit fe Bewußtsein ist, schaut die reine Wahrheit, das absolute Princip des Geistes, als etwas Objectives, Jenseitiges, und damit Aeuber liches an, hebt indeß diese Aeußerlichkeit auch wieder auf, sofern sie Räumlichkeit und Zeitlichkeit bavon ausschließt. In ber Borftellung von einer zeitlichen Schöpfung hat sich der zum Grunde liegende richtige Gebanke nur eine volksmäßige, unangemessene Darftellung gegeben; der speculativen Form näher steht die Anschauung, nach welcher die ursprünglich ideale Schöpfung erst später der Roth wendigkeit und Vergänglichkeit unterworfen ist, mit ber Hoffnung, bereinst mit den Kindern Gottes befreit zu werden (Rom. 8, 19 -23.); indeß sind auch hier die brei Stadien, die ideale Bet ber Freiheit, die Sphäre der Nothwendigkeit und Verganglichkeit, und die Wiederherstellung der Freiheit, nicht zeitlich und äußerlich neben einander liegend zu denken. Nur die Natur ist, nicht bloß bem Geiste gegenüber, sondern an und für sich die Aeußerlichkeit, das Außereinanders und Nebeneinandersein der Begriffsbestimmuns gen, und daher in Beziehung auf die Totalität der Idee der um

ufgelöste Wiberspruch. Alle Momente und Stufen des natürchen Dafeins concentriren sich in bem Leben und bem Gattungsrocesse, ber unmittelbaren Einheit ber Idee selbst; alle niederen stufen bagegen stellen nur zerstreute Momente der Totalität bar, e losen daher auch ben concreten Gedankengehalt ber Idee in die mstituirenden Elemente, Substanz, Causalität u. f. w. wieder auf, ur daß dieselben in ihrer natürlichen Eristenzweise, weil die Ratur berhaupt die unmittelbare Idee ift, in der Beziehung zu dieser talität und als besondere Weisen ihrer Existenz aufzufassen sind. im wichtigsten für unsere Untersuchung ift nun bas Berhältniß er freien Idee zur Rothwendigkeit der Ratur. Halt man beibe Seiten für coordinirte und sid) erganzende Attribute des Absolum, so erhebt man sich nicht über bas Substantialitätsverhältniß mb verkennt die über das Besondere übergreifende Allgemeinheit es speculativen Begriffes. Rach bem absoluten Maßstabe ber 3bee ift vielmehr die Natur ihrer Unmittelbarkeit wegen bas unvahre, endliche Moment des absoluten Processes, welches nur die Bedeutung eines Gesetzten und Abhängigen hat und daher nur an ich, als die unmittelbare Idee, gottlich ift. Der absolute Idealiss mes, welcher nur dem Gedanken und Geiste die absolute Bahreit zuschreibt, überwindet damit die pantheistische Naturvergöttes mag und tritt, wenngleich in modificirter Form, auf die Seite des Theismus. Die Nothwendigkeit der Natur, die an sich vernünftige and freie Allgemeinheit ihrer Gesetze, ist zwar durch den Begriff, vie vernünftige Allgemeinheit, bestimmt; es ift aber nicht Selbstbestimmung, fondern Bestimmtsein, Bernunft und Freiheit find nur das Innere der Natur, so daß sie selbst unvernünftig und unfrei Dieses Innere oder Ansich ist aber von der äußeren Er-Naibt seinung nicht außerlich abgelöst, und steht nicht etwa auf ber den Seite und bas Aeußere auf ber anbern, sonbern es ift bas Innere der Aeußerlichkeit selbst: die Vernunft, welche hier nur als tataußerung und Unvernunft, die Freiheit, welche nur als Rothbenbigkeit vorhanden ist, da beibe in der Production der Objecte

sich nicht denken und wollen. Dieses Ansich ber Ratur ift ba in ihr verborgene Gott, welcher erft mit der Durchbrechung ber Schranke der Nothwendigkeit als freier Geist geboren und bem Geiste offenbar mirb, und bann auch die Sphäre des Rothwerdigen als Widerschein seiner Freiheit erkennen läßt. die Gesetze der Natur seien Momente des göttlichen Wissens und Wollens, so ist dies streng genommen nicht richtig, und wird auch von Denen, die es gewöhnlich behaupten, nicht so gemeint. Denn die Gesetze der Schwere, der Eleftricität, des Magnetismus u. s. w. find das Allgemeine dieser Erscheinungen selbst, der reine Gedanke ift die innerliche, bestimmende Macht darin, aber mit der sinnlichen Erscheinung unmittelbar identisch. Man müßte daher den ganzer Naturproces in Gott selbst verlegen, müßte ihn als freie Selbstb stimmung Gottes fassen, wenn man jene Formel eigentlich fassen wollte; damit ware aber der Begriff der Ratur und ihrer Roth wendigkeit unmittelbar aufgehoben. Die gewöhnliche religiöse Us schauung benkt vielmehr die göttliche Allwissenheit, Weisheit und Freiheit als über und hinter ber Natur ftehend, so daß die Ratugesetze zwar von Gott gewirkt werden, aber beffen ungeachtet mit dem göttlichen Wesen nicht unmittelbar ibentisch, keine Remente desselben sind. In der That hat diese Borstellung, obgleich ihr der scheinbar philosophische Anstrich der andern abgeht, höhen Wahrheit als jene. Es liegt ihr nämlich der richtige Gedenk jum Grunde, daß nur das Anfich der Raturnothwendigkeit göttlich und ewig ist, wenngleich dieses Ansich, eben weil es nur als In neres vorhanden ist, nicht abstract von der Aeußerlichkeit getremt werden darf. Deshalb ist auch die Vorstellung fern zu halten, welche die Natur als ben Leib Gottes auffaßt. Die Ratur allerdings an sich ein lebendiges Ganzes, und bringt diese imme Möglichkeit in dem lebendigen Organismus, der Blüthe und des Resultate ihres Gesammtprocesses, zur Darstellung; aber in im unmittelbaren Erscheinung ist sie in unendlicher Bereinzelung in selbst außerlich und todt. Sie kann baher, weil sie erst flusemmen h ich zum Leben concentrirt, nicht in ihrer Totalität als Leib geacht werben. Eben so wenig waltet ber Geist Gottes an und ur sich b. h. als Geist, welcher offenbar und für den Geist ift, n der Natur, sondern nur an sich, als unendlicher Drang der tbee, ihre Unmittelbarkeit aufzuheben und sich als unendliche Bereittelung oder als Geift zu setzen. Da es nun aber wesentlich ie Energie der göttlichen Intelligenz ist, welche als das Innere ex Naturnothwendigkeit ihre Bewegung bedingt und sie aus der obsen Aeußerlichkeit zum Organismus und zum Leben in sich geen läßt, bis zulest der Geist als das Ansich und die Wahrheit er Natur hervorgeht: so kann dieser unendliche Drang der Bermust und Freiheit, sich aus ben Schranken ber Endlichkeit in sich midzunehmen, ale Wille Gottes, aber nur als unmittelbarer ber an fich seiender Wille, nicht als wirkliche Selbstbestimmung sefast werben. Der schöpferische ober hervorbringende Wille Got-128, soweit sich berselbe auf die Ratur erstreckt, ist wegen ber unmittelbaren Einheit bes Ansich und ber Naturnothwendigkeit auch Bille ber Rothwendigkeit, der Wille des göttlichen Geistes dagejen, welcher für den Geist ift, ift erft mahre Selbstbestimmung der Freiheit. Da nun aber dieser Wille nicht bloß Resultat, isubern auch die Wahrheit und das absolute Prius der Ratur A, fo hat sich berselbe in der Rothwendigkeit seine eigene Borausjepung gemacht und realisirt sich nur durch Aushebung derselben. Deshalb ist der götiliche Wille keinem außern Geschick unterworfen, sondern er giebt sich selbst der Rothwendigkeit dahin, weil sie de Bedingung der concreten Freiheit ist. Von diesem Willen der Rothwendigkeit läßt sich obige Formel gebrauchen, daß bie Naturesse seine Womente ausmachen. Für die religiöse Borstellung siebt es freilich keinen unmittelbaren Willen in Gott, weil immer der absolute Begriff Gottes, Geist und Freiheit, vor die An-Manung tritt; als menschliche Personlichkeit, nur befreit von allen framenden Schranken, fieht Gott über ber Natur und sendet gleichfan seine Gebanken und Willensbestimmungen aus, um Alles dar-

nach zu gestalten. Für diese Anschauung giebt es eben so wenig Nothwendigkeit und Zufälligkeit der Natur; das Ganze wie jedes Einzelne soll nach höheren Zwecken bestimmt fein, welche bann aber in vielen Fällen den Menschen verborgen bleiben, häufig auch nach menschlicher Beschränktheit ober Selbstsucht verkehrt gedeutet wer Das religiöse Bewußtsein kann sich allerdings die speculative Auffassung der Natur nicht aneignen, da diese nur im 3w fammenhange ber Speculation überhaupt Haltung und Bebeutung hat; bafür muß ce fich aber auch bescheiden, viele Beziehungen im Berhältnisse ber Natur zum Geiste nicht begreifen zu wollen. Es ist überhaupt sehr schwierig, die absolute Prädestination p vermeiden, und bennoch eine lebenhige Anschauung von der gott lichen Weltregierung und Vorsehung festzuhalten; benn beguist man sich nicht mit dem an und für sich nothwendigen Entwik lungsgange und steigt in die zufälligen Einzelnheiten herab, p gilt von ihnen allerdings ber Sat, daß Gott entweder Alles oba gar Richts vorherbestimmt habe. Die große Bebeutung, welche eine richtige Stellung der Natur und des natürlichen und endliche Geistes im Verhältniß zur göttlichen Freiheit für die Lösung unfo rer Aufgabe hat, ist früh erkannt und hat sich namentlich in mch reren gnostischen und theosophischen Systemen geltend gemacht Wird der Gegensatz des natürlichen und des göttlichen Princips aber zu schroff und äußerlich gefaßt, und das an sich Göttliche bes ersteren verkannt, so verfällt man in den Dualismus, welcher als das äußerste Extrem der Prädestinationslehre gegenübersteht. Die lettere löst alle Gegensätze der Welt in eine mit sich identische Ab gemeinheit des göttlichen Gedankens auf, und, ba diese Gedanken die schlechthin bestimmende Macht sind, so erklärt sie wohl it Objectivität, das Bestimmtsein, die Nothwendigkeit aller Ding, aber nicht die Subjectivität, das Sichbestimmtwissen, ba bieses d von dem Bestimmtwerden verschiedenes Centrum des Ich vorw Der Dualismus, welcher die Natur als eine felbständig wirkende Macht Gott gegenüberstellt — denn nur von dieser For

ves Dualismus kann in diesem Zusammenhange die Rebe sein-, rklart wohl ben Gegensatz bes aus ber Ratur herkommenden enbichen Geistes zu bem göttlichen, aber nicht die immanente Aufheung besselben, er begreift nicht, wie bas göttliche Princip, um in reier Weise für sich zu sein, vorher in nothwendiger Weise an ich sein muß. Beiben Extremen sett die Speculation die Exferntif ber absoluten Ibee in ihrer Fortbewegung zum absoluten Geifte ntgegen: die Natur und die ganze Sphäre der Endlichkeit ift 5chopfung als Entäußerung der absoluten Idee, außerliche Dbectivität des Begriffs, sie ist aber zugleich sich selbst producirende Latur als die unmittelbare Ibee, welche die absolute Vermitteung nur bem Begriffe, nicht ber Zeit nach zu ihrer Boraussetzung at und in der Wirklichkeit sich erst durch absolute Regativität zur n und für sich seienden Einheit des Geistes aushebt. Rach jener Beziehung ist die Natur die zum unmittelbaren Dasein aufgehobene mendliche Vermittelung der Idee, so daß dieselbe in die Entaußerung aufgegangen und als die innere treibende Macht sich zu ihrer Boranssetzung wieder herzustellen sucht; nach dieser Beziehung ist das Reich des Unmittelbaren das Empirisch-Erste und als sich selbst ragende Rothwendigfeit der mütterliche Schooß des Geistes und Beide Beziehungen haben gleiche Wahrheit und er Freiheit. rgangen sich einander. Während nach ber ersteren die Schöpfung lopes Gesetsein, schlechthin abhängiges Dasein ist, es also für Bott selbst keine Rothwendigkeit giebt, da vielmehr sein Gedanke mb Wille die Nothwendigkeit der Dinge bildet, so tritt nach der mbern Beziehung die substantielle Rothwendigkeit der Ratur in Bott felbst ein, und die Freiheit Gottes ist wesentlich Verklärung seiner igenen Rothwendigfeit. Beibe Seiten werben bann zwar so aufschoben, daß diese göttliche Nothwendigkeit die eigene Vorausepung ber Freiheit- ist; man muß sich aber hüten, biesen Kreisauf des göttlichen Lebens als einen bloßen Formalismus aufzuinsen, als ob die Momente absolut identisch wären und kein realer Begensatz einträte. Im absoluten Geiste als solchem ift allerdings Batte, menfol Freiheit. 25

diese Ibentität und Ivealität aller Unterschiede und Gegensätze eingetreten, damit sie aber überhaupt kein leeres Spiel feien, giebt fich die göttliche Freiheit in ber Sphäre des natürlichen Daseins selbst ber Rothwendigfeit dahin, hebt ihre unendliche Bermittelung, fraft welcher sie als Freiheit nur ist, zur Unmittelbarkeit, Unfreiheit, auf, und begiebt sich damit auch der freien Selbstbestimmung, waltet nur als das Innere der Nothwendigfeit und in unmittelbarer Einheit mit berselben. Die Vorstellung, daß Gott als freier Beift in das Reich der Natur übergreife und eine von dem göttlichen Brincip der Raturnothwendigkeit noch verschiedene und unathängige Wirksamkeit affenbare, vermischt beibe Seiten des ganzen Behält nisses, indem sie eine mit Nothwendigkeit sich entwickelnde Ratus ordnung und daneben ein willfürliches Aufheben derselben annimm, mithin die beiden Vorstellungen von Ratur und Schöpfung au äußerliche und willfürliche Weise mit einander ausgleicht. Durd solche Vorstellungen wird bann auch der concrete Begriff der got lichen Freiheit, weil die Seite der Rothwendigkeit hinausgeworfen ift, in abstracte Willfür verflüchtigt. Als Geist und concrete Frei heit wirkt Gott auch nur das Geistige und Freie, nicht das Ro türliche, welches nur den substantiellen Grund bes Selbstbewußt seins bildet. Der heilige Geist wird daher auch ursprünglich nicht als präexistirend vorgestellt und ist erst in der späteren abstracte Fixirung ber Lehre von der Dreieinigkeit in bas Jenseits verlegt; in der Alttestamentlichen Anschauung vom Gottesobem aber, als bem Princip alles Lebens im natürlichen und geistigen Dasein, if ber Begriff des Geistes noch mit dem des Lebens, die für fic seiende Idee mit der unmittelbaren, identificirt, jedoch wird den Begriffe ber Freiheit angemessen bas Walten bes heiligen Beiftes nur in die Sphäre des menschlichen Sclbftbewußtseins verlegt, ein Vorstellung, welche erst im N. Testamente ihre tiefere Durchbil: dung erhielt. Der Geist steht seinem Begriffe nach so über ba Ratur, daß er als unendliche Rückfehr aus berselben sie nicht af /2 zu schaffen braucht, und als selbstbewußter Geift sie beshalb auch

ar wicht schaffen kann. Handelt es fich um ben menschlichen beist, selbst in seiner Berklärung und Befreiung burch ben gottchen, so wird diese Wahrheit fast allgemein anerkannt, und man oftulirt bloß, um die Möglichkeit ber burch Menschen verrichteten Bunder zu erklären, eine auf die Natur zurückwirkende Energie 18 Geistes. Lassen wir biese Ausnahmen bei Seite liegen, und agen, weshalb ber Mensch ungeachtet seiner Erhabenheit über bie latur auch nicht einen Grashalm schaffen könne, so werben wir ns mit der gewöhnlichen Antwort, welche uns auf die Ohumacht Beiftes ber göttlichen Allmacht ober ber Natur gegenüber hins eift, nicht begnügen dürfen, ba ja Gott im Menschen fich in iel höherer Weise als in der Ratur offenbart, und die Thaten 3 Geiftes unendlich über ben Werfen ber Ratur fteben. Biels sehr werden wir in dieser scheinbaren Ohnmacht grade die Erabenheit bes Geistes erkennen, welcher als für sich seienbe unenbe che Bermittelung aus dem Bereiche des Unmittelbaren herausetwien ift, und fich nun praktisch zu ber Ratur verhält, dieselbe ebrancht, ihr fein geistiges Wesen einbildet und sie zum Dasein nd zur Vermittelung einer zweiten freien Schöpfung gestaltet. bur in außergewöhnlichen frankhaften Zuständen fehrt der Geist us der selbstbewußten Vermittelung in den Schlaf und Traum es natürlichen Lebens zurück und entwickelt eine ber Wegetation nd bem organischen Bildungstriebe analoge Thätigkeit, in welche ber immer die specifische Ratur des Geistigen hineinspielt. Rur renn man den Geist als das Absolut-Erste, die Ratur als sein Inderes, und ihre Gestaltung als an sich geistig betrachtet, kann ian sagen, daß der Geist sein Dasein und seine Leiblichkeit sich 16ft schaffe; diese schaffende, bewußtlose und unwillkürliche Thas gfeit bleibt aber nach wie vor Entfremdung und Entaußerung bes deiftes, welche auch das Selbstbewußtsein, obgleich Identität bes tatürlichen und Reingeistigen, ber äußerlichen Objectivität und es für sich seienden Begriffs, dennoch als solche weiß, indem es rtheilend die ganze objective Welt dem 3ch gegenüberstellt und

sich nur als freies zu berselben verhält. Richt auf ber bochften, . sondern auf den niedrigsten Stufen des Selbstbewußtseins, in den verschiebenen Religionen der Zauberei, wird dem Geiste eine unmittelbare Macht über die Ratur zugeschrieben, weil beibe ihrem Begriffe nach noch nicht erkannt sind. Da es nur Einen Begriff bes Geistes geben kann, so muß ber göttliche Geist sich zur Ratur verhalten wie ber menschliche Geift, und wenn bas Berhältniß anders bestimmt wird, so muß dabei ein anderer Begriff, also eine unangemessene Auffassung bes wahren Begriffs, zum Grude Als Selbstoffenbarung ist der Geist nur wirklich in der Gestalt des Subject Dbjects, so daß die subjective Form der Be griffsallgemeinheit mit der objectiven Besonderung schlechthin iben tisch bleibt, und beide Seiten die im Besondern für sich seiende concrete Allgemeinheit, die absolute Manisestation, darstellen. der Ratur schließt sich die objective Besonderung des Begriffes nicht zur subjectiven Ibentität bes Ich zusammen, sie ist daher die selbstlose, ungeistige Objectivität, und daher auch in Beziehung zu Gott nicht das Reich der Freiheit und der Selbstoffenbarung, sow dern nur die nothwendige Bedingung deffelben. Bas im Besow bern die gottlichen Eigenschaften betrifft, so ift co ein häufiger Itte thum, daß man diefelben nur als in absoluter Identität wirksam Man meint ben Begriff des Absoluten und der Person lichkeit zu zerstören, wenn man sie nicht alle in vollkommenster Harmonie und Einheit thätig sein läßt, hat es aber nicht nachweisen können, wie boch in bem Selbstbewußtsein einer Berson, wie man sich Gott vorstellt, so viele sich einander aufhebente Gedankens und Willensbestimmungen und entgegengesetzte Reihen bas selben denkbar seien, so daß die gedanken- und sinnlose Combina tion, wie sie öfter in der bisherigen Construction dieser Lehre herrschte, mit Recht bem Schicksal verfallen ift, welches die negative Rrink unserer Tage barüber brachte. Drängt man den ideellen Gehall aller Gegensätze und Widersprüche der Wirklichkeit, Nothwendigkeit und Freiheit, Gerechtigfeit und Gnade, Born und Liebe u. f. w. in

ein personliches Selbstbewußtsein zusammen, so muß es baburch unmittelbar zersprengt werben, so baß sich seine Elemente gleich den Gliedern des zerrissenen Natur-Gottes in die verschiedenen Regionen ber Wirklichkeit zerstreuen. Betrachtet man bagegen Begriff und Ibee Gottes gebankenmäßig, so muß man wohl unterscheiben bie metaphysische Ibee, ba's Verhältniß Gottes zur Ratur und zum endlichen Geiste, und den absoluten Geist. In keiner biefer Spharen find aber alle Eigenschaften einfach zusammengegeschlossen, sondern nur im Gesammtproces offenbart, ihre absolute Einheit ist nur an sich möglich. Allerbings ist Gott als Geist und Freiheit das Absolute im höchsten Sinne des Wortes und bamit auch bie Einheit aller Bestimmungen seines concreten Besens; diese Einheit ist aber in berselben Weise zu fassen, wie ber Geift als die Einheit der reinen Idee und der Natur begriffen wird. Dieselbe ist nämlich ein solcher Proces, in welchem die vorangehenden abstracten Gestalten eben so wohl erhalten als auch aufgehoben und verschwunden sind. In der Liebe, Gnade und Seligfeit Gottes ist ber Born zu Grunde gegangen, und umgefehrt, wo sich die Heiligkeit als strenge Nothwendigkeit ober als ein das gottlose Wesen verzehrendes Feuer bethätigt, ist die Liebe noch nicht in die Wirklichkeit getreten. An sich, b. h. der innern Möglichkeit und bem absoluten Iwede nach sind alle Eigenschaften Eins, und traft bieser Einheit ist auch die wirkliche Harmonie gesetzt, welche in den verschiedenen Kreisen der Offenbarung sich klingend um bas absolute Centrum bewegt und vom religiösen Bewußtsein in der Anschauung Gottes gegenständlich vorgestellt wird. Gleichwie aber bas Absolute, um Leben, Offenbarung, Geist zu fein, in die Unterschiede und Gegensätze ber Endlichkeit eingehen muß, eben so treten auch die Eigenschaften, welche nur die näheren Bestimmungen bes unendlichen Processes sind, auseinander, und nur ber an und für sich seiende unendliche Gehalt berselben wird im Geiste Gottes einfach zusammengeschlossen. Für unsern 3wed kommt es hauptsachlich auf ben Begriff ber göttlichen Allmacht an, ba biese Eigen-

schaft von der Prädestinationslehre besonders hervorgehoben wird. Die Allmacht läßt sich sehr abstract als absolute Causalität, Wirkfamfeit, und sehr concret als absolute Freiheit bestimmen. jener Form ift sie eine Reflexionsbestimmung, welche ben . Begriff ber Schöpfung und bes schöpferischen Willens Gottes gang unangemessen ausbruckt, in bieser Form bagegen die Ibee bes Willens, fo daß beide Seiten, die objectiv-göttliche und die subjectiv-menschliche, barin begriffen sind. Die erstere Auffassungsweise führt zu einem ganz abstracten Pantheismus. Denn ba es bas wesentliche Verhältniß von Ursache und Wirkung ist, daß die erstere in die zweite übergeht und sich barin erhält, so sett Gott, als absolute Causalität gedacht, in der Natur und Welt sich selbst, Aues if Gott selbst, nichts kommt ihm gegenüber zu stehen, und bilden auch die Theile der Welt als solche Gegensätze, so muffen sie dennoch in der Allwirksamkeit identisch und das Sein der Allmacht selbst fein. Nennt man die absolute Causalität Gott, so führt diese Borstellung in ihrer Consequenz zum Afosmismus, nennt man fie Ratur, zum Atheismus. Es wurde schon oben bemerkt, daß nicht einmal die organischen Gebilbe der Natur sich nach dem abstracten Causalitätsnerus erklären lassen. Sagt man statt Ursach Grund, und findet die Welt als Folge in und durch Gott begründet, so drückt man nach dem, was früher über diese Kategorie bemerkt wurde, dasselbe Resterionsverhältniß nur noch abstracter aus ohm damit die Sache zu bessern. Erhebt man sich auf den vernünstis gen Standpunkt der Ibec, so kann auf ihm die Ratur nicht mehr als bloße Wirkung der Idee bestimmt werden, da es nach dieser Kate gorie zu keinem Anderssein der Idee kame; die außerliche Objectivität ist vielmehr eine Verwandlung ber Idee, ein Aussichheraus treten des reinen Gebankens, welches unmittelbar ein Zurudtreten desselben in die Innerlichkeit ist, da das nur erst als Aeußerlichet Gesetzte auch nur erst als Innerliches vorhanden ift. Geist greift die Idee über ihre unmittelbare Existenzweise so über, daß die Aeußerlichkeit nur ein aufgehobenes Moment der in ihren

Inderen bei sich seienden concreten Innerlichkeit ausmacht. Wird un die göttliche Allmacht in Beziehung auf Diesen Proces naber estimmt, so geht sie in benselben Gegensatz wie bie Ibee selbst Als Gesammtbewegung ber unmittelbaren Ibee ist sie bie burch as göttliche Erfennen und Wollen ebensowohl gesetzte als aus emselben entlassene Raturnothwendigkeit, die vernünftige und freie Racht mit der Regation der Selbstbestimmung, selbstlose, passive, plafende Intelligenz. In dieser Beziehung ist die Allmacht der Ras ar für Gott eben so wohl ein Anderes als die Natur selbst; bies labere ift ihm aber nicht von außen gegenübergestellt, was zum Dualismus führte, sondern das Andere Gottes felbst, ein Begens 25, welcher, um nicht illusorisch zu fein, nicht bloß gesetzt und amit ideell, sondern in seinem Gesetztein erstarrt und sich selbst send ist. Da nun aber die äußerliche Objectivität nur in Beiehung auf den subjectiven Begriff denkbar ift, da biefer als bas Immere in jener enthalten und die treibende Macht ift, frast wels her bie Ratur stufenweise in sich geht, bis der Begriff im Geiste ich felbst hervorbringt und zum Subject-Object wird: so wirkt Bott selbst in seiner Entaußerung und führt bieselbe als bas an ich seiende Princip und der treibende Entzweck stufenweise zur Bealität und Freiheit zurück. Diese Seite bildet den wahren Ges nanken der Vorstellung vom Concursus Dei. Läßt man den götts ichen Willen in der endlichen Sphäre allein wirken, so fällt der Begriff der Creatur, welcher einen zur Unmittelbarkeit reducirten Billensact involvirt, weg; läßt man die Creaturen sich selbständig iemegen und entwickeln, so wird baburch die Harmonie der Welt elbft, die Möglichkeit des Geistes und die höhere Ginheit Gottes mb der Welt aufgehoben. Dieser Concursus besteht nun aber veber in einem von Zeit zu Zeit stattfindenden Gingreifen Gottes. n ben Gang ber Weltgesetze, um dieselben in Thatigkeit zu erhals en, hemmungen zu entfernen, ihnen einen neuen Anstoß und Schwung zu geben, oder dieselben auf außerordentliche Weise einer refondern Willensbestimmung Gottes bienstbar zu machen; alle

biese außerlichen und mechanischen Vorstellungen sind burch richtigere Begriffsbestimmung ber Natur und des endlichen Beistes beseitigt. Noch besteht derselbe in einem aus der Höhe kommenden Einstrahlen bes göttlichen Denkens und Wollens in die natürlichen Objecte, durch welche die Naturnothwendigkeit bestimmt winde; benn eine solche zauberische Macht kann nicht vom Geiste als solchem ausgehen, da sie seinem Begriffe widerspricht, die reine Ibee bagegen ist nur im Gebanken und für benselben und nichts äußerlich Eristirenbes. Vielmehr ist bas göttliche Princip in ber Ratur mit dem natürlichen unmittelbar identisch, so daß in der Erscheinung nur bas zweite, an sich bagegen bas göttliche waltet. Der göttliche Gebanke steht den Naturgesetzen nicht als für fich feiend gegenüber, sondern ift felbst in denselben objectiv geworben, und wird nur von der verständigen Reflexion, welche eine über finuliche Welt als das Ansich und das innere Gesetz der Erscheinung annimmt, von dieser gesondert. Dieses hinter ber Erscheinung liegende Ansich ist eben das subjective Denken selbst, welches im Geifte ber außerlichen Objectivität gegenübertritt, in ber Ratur dagegen in dem Object actu aufgegangen ist und nur durch ihre Vermittelung sich stufenweise aus ber potenziellen Gebundenheit befreit. Wie daher auf die göttliche Allmacht in ihrer Entäußerung zur Naturnothwendigkeit alle besonderen Erscheinungen und Gestalten bes natürlichen Daseins ohne Ausnahme und me mittelbar zurückzuführen sind, so auf den Concursus nur in der Be ziehung des Besondern auf den letten Entzweck, und damit in mittelbarer Weise. Man kann burch die unbestimmte Allgemeinheit ber religiösen Vorstellung leicht veranlaßt werben, dieser zweiten Seite auch actu eine höhere Bebeutung und Energie beizulegen; bann verkennt man aber, daß auch die erstere Seite nicht bloß var einzeltes und zufälliges Dasein, sondern die Idee in der Bestimmt heit der äußeren Objectivität, und daß die zweite Seite eben fo nur vermöge der ersten ist, wie umgekehrt die erste vermöge de zweiten. Den eigentlichen Gebankengehalt ber Formel, bas Got

1 allem Dasein und durch dasselbe wirke, und auf der andern Seite en Gegensat, welchen alles raumliche und zeitliche Dasein zu ber inen Geistigkeit bildet, kann man nur bei obiger Auffaffung bes Berhältnisses beider Seiten gehörig festhalten. Ift nun die in der tatur fich wirklich bethätigende Allmacht von dem Gesammtpro-:s ber natürlichen Dinge nicht verschieden, so barf eben so wenig ie einzelne Erscheinung, als bie Totalität abstract fixirt werben, nd es findet weber Begrenzung des Ganzen und Zulassung des desondern, noch allmächtige, die Totalität auf einen einzelnen dunkt concentrirende Wirksamkeit Statt. Die Allmacht geht selbst 1 die Besonderheit-ein, die Objectivität in ihrer Totalität zerfällt relative Totalitäten, welche burch bas Ganze immer nur mittels ar bestimmt werben und bem alle Unterschiede auslöschenden Gehick mit relativer Selbständigkeit widerstehen. Diese Centralität es Besondern ist vornämlich anerkannt, seitdem man der äußern zwedbestimmung gegenüber, nach welcher bas eine Object nur 16 Mittel bes andern angesehen wird, den Gedanken der immas enten Zweckmäßigkeit oder des Begriffes in die Naturphilosophie ingeführt hat. Das sich aus seiner eigenen Nothwendigkeit immaent bestimmende Object bildet eine subjective Einheit und ist aus em Bereiche ber äußern Rothwendigkeit in die Sphäre ber Freieit übergetreten, aber ber unmittelbaren, unbewußten, sich als inere Nothwendigkeit entwickelnden Freiheit. Die natürliche AUracht geht aus ber abstracten Aeußerlichkeit in ihre Wahrheit, die rganische Subjectivität, zurück, und befreit sich barin selbst von hrer untergeordneten Bestimmtheit. Was nun den endlichen Geist etrifft, auf beffen Erkenntnig in ber Gesammtheit feiner Beziehuns en die bisherige Betrachtung hinzielte, so ist berselbe in seiner atürlichen Unmittelbarkeit, wie er geschaffen und geboren wird, unachft, gleich bem lebenbigen Organismus überhaupt, Product er Ratur ober Subjectivirung ber natürlichen Allmacht; zugleich k aber das göttliche Ansich der Natur als reale Möglichkeit des jürsichseins gesetzt, ber Mensch ist nach bem göttlichen Bilbe geschaffen, und diese potenziell gesetzte Vernunft und Freiheit ift in ihrer Entwickelung bominirende Allgemeinheit und bie absolute Wahrheit der Natur, in welcher die Idee aus ihrer Entaußerung jur an und für sich seienden Ibentität zurückfehrt. Daher flellt sich hier der göttliche Concursus anders als bei den vernunft- und willenlosen Raturobjecten. Die physische und geistige Entwide lung des Menschen ist eine stusenweise Befreiung von der Ramebestimmtheit; damit die Freiheit sich aber nicht in schraufenlese Willfür verflüchtige, wird neben und in ihr auch bie physische und geistige Rothwendigkeit erhalten, physisch als unwillkurlicher Balauf des Lebensprocesses und seiner Bermittelung nach anfen, geistig als Gesetz ber Vernunft und Freiheit, welches aber ihrer Bethätigung nicht äußerlich gegenübersteht, sondern nur die imme nente Dialektik ihrer wahrhaften Allgemeinheit im Berhältniß p ihrer endlichen Erscheinung bildet. Unterscheidet man nun die ver schiedenen Stadien der Entwickelung der Freiheit, so waltet im 30 stande der Indifferenz der Willensmomente die Naturmacht vor, und das göttliche Princip scheint nur als Vorspiel der wirklichen Freiheit in ihre Bewegung hinein; mit der Differenz der Willensmomente tritt der wirkliche Unterschied und die Bermittelung des subjectiv=menschlichen und bes göttlichen Willens ein. Run sahen wir bei der früheren Erörterung dieser Dialektik, wie dieselbe unt als frei und erhaben über ben Gang ber außern und inneren Raturnothwendigkeit begriffen werden kann. Die Borstellung von einem nothwendig und mit unwiderstehlicher Allmacht wirkenden Willen gehört gar nicht in diese Sphäre; die Gnade ist ihren Begriffe nach Freiheit, und fann beshalb nur so wirken, daß die Willfür ein verschwindendes Moment in ihr bildet. Allein hier mit sind die Schwierigkeiten, welche sich hier barbieten, keineswegs vollständig gehoben. Denn es fragt sich vor allen Dingen, in welchem Verhältniß der subjectiv=menschliche Wille, welchen wir früher als die eine Seite der Idee der Freiheit kennen lernten, zu der göttlichen Wirksamkeit steht. Die biblische Borstellung, das

ott das Wollen und Bollbringen des Guten im Menschen wirke, st einen verschiebenen Sinn zu, je nachdem man bas concrete willen als freie Ibentität der göttlichen und menschlichen Seite, er als unterschiedslose Selbstbestimmung und Wirksamkeit Gottes iffaßt. Man kann bem für fich seienden menschlichen Willen alle raft zum Guten absprechen, und bessenungeachtet die Meinung n ber absoluten Prabestination ausschließen, wenn man nur bas ute als Ibee und damit als freie Vermittelung begreift; benn ie es nicht ohne ben göttlichen Willen wirklich werden kann, so ich nicht ohne ben menschlichen. Es handelt fich baher um die res tive Selbständigkeit dieses zweiten Factors, welche von der Präs stinationstheorie in Abrede gestellt wird, indem man entweder n Verlust der ursprünglichen Freiheit behauptet und den menschben Willen in feinem gegenwärtigen Zustande für bloß formell, er für ganzlich erstorben im Berhältniß zum Guten anfieht, ober ber ber menschlichen Natur überhaupt nur eine relative Freiheit 1 Beziehung auf die endliche Sphäre zugesteht, die Freiheit in ligiösen Dingen aber von der absolut bestimmenden und belebenm Gnade ableitet. Diejenige Modification dieser Ansicht, welche 16 Vorhandensein ber subjectivemenschlichen Seite ganz leugnet nd den göttlichen und menschlichen Willen in dem wirklichen inten zu einer unterschiedslosen Ibentität, als Ursach und Wirs mg, zusammenfallen läßt, wird durch die früher erörterte Dialektik u Idee des Willens als geistlose Abstraction zurückgewiesen; manere Würdigung verdient bagegen die andere Modification, ziche beide Seiten, ungeachtet ihres Unterschiedes, in gleicher Beise, ober die menschliche doch nur in anderer Form und Verüttelung, als Bethätigung bes göttlichen Willens ansieht, indem uweder die Gnade den menschlichen Willen ohne dessen Zuthun lebt und von Reuem schafft, ober die dem Willen angeborne und haltene natürliche Freiheit ebenfalls wirkt. Bevor wir diese Schwies gkeiten vom Standpunkte der Idee des Willens zu heben suchen, ird es gerathen sein, die der Prädestinationslehre gegenüberstehende

Pelagianische Ansicht in ihren wesentlichen Modificationen zu b trachten und zu sehen, ob und wie weit dieselbe die Selbständs keit des menschlichen Willens gegen die übergreisende Allgewalt d göttlichen zu schüßen weiß.

Der Pelagianismus verheißt uns mehr zu geben, als w in biesem Zusammenhange zunächst verlangen, nämlich nicht bi die relative Selbständigkeit ber subjectiven Seite, sondern ber menk lichen Freiheit überhaupt. Denn Gott hat nach bieser Ansicht b Menschen die innere Möglichkeit des ethischen Gegensates wie d fruchtbare Wurzel verliehen, und es hängt vom Willen des De schen ab, nach welcher Richtung hin die Bethätigung ersch Das Können, das unwandelbare Bermögen der Wahlfreiheit, bie allein von Gott ab, das Wollen und das Sein aber vom D schen, sofern beibes aus ber Willfür hervorgeht. Jebe Eins fung von 'außen, welche bie menschliche Freiheit beeintrachte ober gar aufheben könnte, wie eine ben Willen allmächtig w unwiderstehlich umstimmende Gnabe, wird ausgeschlossen. I Pelagianer wollten zwar die Wirksamkeit der göttlichen Gad nicht leugnen, verstanden aber barunter nicht die Wirksamfeit b göttlichen Willens und Geistes im Selbstbewußtsein als bie net wendige Bedingung der menschlichen Freiheit, sondern im weite und abstractern Sinne die mit der Schöpfung dem Menschen w liehenen Anlagen und Kräfte zum Guten, ober die außere Offe barung und Sündenvergebung, oder die innere Erleuchtung, weld dem Menschen die Einsicht in die göttlichen Gebote eröffnet bie Ausübung bes Guten erleichtert. Eine solche Unterftus der natürlichen Freiheit wurde besonders von den übernatürliche Offenbarungen im Gesetz und Evangelium abgeleitet; sie bezog f aber vorzugsweise auf die Erleuchtung der durch die sittliche Be berbniß verdunkelten Vernunft und nur mittelbar auf den Wille sofern alle Gnadenwirkungen durch die menschliche Freiheit b bingt sinb. Einen schroffen Gegensatz von Natur und Gnabe gid es nach dieser Ansicht nicht, der Uebergang ist allmälig, und d

stürliche Freiheit ist selbst schon ein Gnabengeschenk. Die supraituralistische Seite dieser Theorie in Ansehung der Rothwendigs t übernatürlicher Offenbarungen, welche bie menschliche Vernunft rch ihre eigene Entwickelung nicht wurde gefunden haben, ist ber pischen Seite gegenüber eine Inconsequeng; benn genügen bie bei r Schöpfung mitgetheilten Anlagen bes Willens, und bebarf es ner übernatürlichen Umwandlung besselben, sind wenigstens alle liekungen der Gnade durch die Freiheit bedingt, so muß auch die mschliche Vernunft eine zureichende Quelle höherer Wahrheit n, sie kann nicht so weit verbunkelt werden, um einer übernadichen Aufklarung benöthigt zu sein, und muß wenigstens alles instrahlen einer solchen bedingen, d. h. darf dieselbe nur t Kritik aufnehmen. Der Rationalismus, welcher biese theorehe Seite zu der andern praktischen hinzufügt, ist daher die einthe Consequenz des Pelagianismus. Vernunft und Freiheit sind . ihrem Ursprunge gleichmäßig burch Gott gesetzt und insofern ittlice Offenbarung, aber in ihrer Bethätigung autonomisch und mit für jebe äußere Einwirfung maßgebende und bedingende Gealten. — Diese Theorie hat ber Pradestinationslehre gegenüber eiche Berechtigung; benn sie halt, als Rationalismus, an ber ernunft als concreter Allgemeinheit fest, in welche von außen ichts hineindringen kann, was sie nicht an sich selbst wäre; in asehung der Freiheit aber behauptet sie den formellen Begriff der elbstbestimmung, welchen die Pradestinationslehre nur scheinbar ut. Allerdings ist die Freiheit nur in der endlichen Form der Wahliheit aufgefaßt; aber diese Scite bildet ein wesentliches Moment der Idee selbst, und unterscheidet die freie Nothwendigkeit von r unfreien Naturnothwendigfeit, als welche eine unwiderstehliche nabe wirkt. Da der Pelagianismus Befferung und Verschlims erung des Menschen anerkennt, so wird von ihm auch die Wahliheit nicht in ihrer abstracten, empirisch nicht vorhandenen, Beise ter gleich leichten Bestimmbarkeit bes Willens von beiden Seiten 8 ethischen Gegensates festgehalten; vielmehr ist die moralische

sich nur als freies zu berselben verhält. Richt auf ber bochsten, . sondern auf den niedrigsten Stufen des Selbstbewußtseins, in den verschiebenen Religionen der Zauberei, wird dem Geiste eine unmittelbare Macht über die Ratur zugeschrieben, weil beibe ihrem Begriffe nach noch nicht erkannt sind. Da es nur Einen Begriff des Geistes geben kann, so muß ber göttliche Geist sich zur Ratur verhalten wie ber menschliche Geift, und wenn das Verhältniß anders bestimmt wird, so muß babei ein anderer Begriff, also eine unangemessene Auffassung des wahren Begriffs, zum Grunde liegen. Als Selbstoffenbarung ist der Geist nur wirklich in der Gestalt des Subject » Dhjects, so daß die subjective Form der Begriffsallgemeinheit mit der objectiven Besonderung schlechthin iden tisch bleibt, und beibe Seiten die im Besondern für sich seiende concrete Allgemeinheit, die absolute Manifestation, darstellen. In der Natur schließt sich die objective Besonderung des Begriffes nicht zur subjectiven Identität des Ich zusammen, sie ist daher die Telbstlose, ungeistige Objectivität, und daher auch in Beziehung zu Gott nicht das Reich der Freiheit und der Selbstoffenbarung, sow bern nur die nothwendige Bedingung deffelben. Was im Besow bern die göttlichen Eigenschaften betrifft, so ist es ein häufiger Inthum, daß man dieselben nur als in absoluter Identität wirksam Man meint den Begriff des Absoluten und der Persönlichkeit zu zerstören, wenn man sie nicht alle in vollkommenster Harmonie und Einheit thätig sein läßt, hat es aber nicht nach weisen können, wie doch in dem Selbstbewußtsein einer Person, wie man sich Gott vorstellt, so viele sich einander aufhebente Go bankens und Willensbestimmungen und entgegengesetzte Reihen das felben benkbar seien, so daß die gedanken = und sinnlose Combinas tion, wie sie öfter in der bisherigen Construction diefer Lehre herrschte, mit Recht bem Schickfal verfallen ift, welches die negative Kritk unserer Tage darüber brachte. Drängt man den ideellen Gehalt aller Gegensätze und Widersprüche der Wirklichkeit, Rothwendigkeit und Freiheit, Gerechtigkeit und Gnade, Zorn und Liebe u. s. w. in

ein personliches Selbstbewußtsein zusammen, so muß es baburch unmittelbar zersprengt werben, so daß sich seine Elemente gleich den Gliedern des zerrissenen Natur-Gottes in die verschiedenen Regionen ber Wirklichkeit zerstreuen. Betrachtet man bagegen Begriff und Ibee Gottes gebankenmäßig, so muß man wohl unterscheiben die metaphysische Ibee, das Verhältniß Gottes zur Ratur und zum endlichen Geiste, und ben absoluten Geist. In keiner bieser Sphären sind aber alle Eigenschaften einfach zusammengegeschlossen, sondern nur im Gesammtproces offenbart, ihre absolute Einheit ist nur an sich möglich. Allerdings ist Gott als Geist und Freiheit das Absolute im höchsten Sinne des Wortes und damit auch die Einheit aller Bestimmungen seines concreten Befens; diese Einheit ist aber in berfelben Weise zu fassen, wie ber Geist als die Einheit der reinen Idee und der Natur begriffen wird. Dieselbe ist nämlich ein solcher Proces, in welchem die vorangehenden abstracten Gestalten eben so wohl erhalten als auch aufgehoben und verschwunden find. In der Liebe, Gnade und Seligkeit Gottes ist ber Born zu Grunde gegangen, und umgekehrt, wo sich die Heiligkeit als strenge Nothwendigkeit oder als ein das gottlose Wesen verzehrendes Feuer bethätigt, ist die Liebe noch nicht in die Wirklichkeit getreten. An sich, d. h. ber innern Möglichkeit und bem absoluten Zwede nach sind alle Eigenschaften Eins, und traft bieser Einheit ist auch bie wirkliche Harmonie gesetzt, welche in ben verschiedenen Kreisen ber Offenbarung sich klingend um bas absolute Centrum bewegt und vom religiösen Bewußtsein in der Anschauung Gottes gegenständlich vorgestellt wird. Gleichwie aber das Absolute, um Leben, Offenbarung, Geist zu sein, in die Unterschiede und Gegensätze der Endlichkeit eingehen muß, eben so treten auch bie Gigenschaften, welche nur bie näheren Bestimmungen bes unendlichen Processes sind, auseinander, und nur ber an und für sich seiende unendliche Gehalt berselben wird im Geiste Gottes einfach zusammengeschlossen. Für unsern 3weck kommt es hauptsächlich auf den Begriff der göttlichen Allmacht an, da diese Eigen-

auf, beibe mit gleichem Recht und gleichem Unrecht. Werben beibe Willen als Seiten und Momente ber sich birimirenden Ibee aufgefaßt, so mussen sie auch an sich Eins sein, weil sie sich sonk nimmermehr burch ben Unterschied und Gegensatz zu concreter Einheit, der wirklichen göttlich-menschlichen Freiheit, entwickeln könnten. Die speculative Auffassung steht insofern bem Belagianismus nicht äußerlich gegenüber, sondern enthält ihn als Moment in sich, bebt ihn aber zugleich burch das entgegengesetzte Moment in feiner eins seitigen Bestimmtheit auf. Für die praktische Religion ist es kein bloß formeller Unterschied, ob man sich das Gute als Probuct Eines, ober zweier Factoren benkt, und ob man als ben Einen Factor die menschliche Freiheit, oder die Gnade sett; benn mag man auch den andern Factor nebenher spielen lassen, fast babe aber den einen als dominirend, so ist die concrete und sich burch ben Unterschied vermittelnde Lebendigkeit des Selbstbewußtseins mehr ober weniger gehemmt. Zum Glück greift die praktische Religiosität und Sittlichkeit über bie Schranken einer einseitigen Theorie hinüber, und es finden fich auf beiben Seiten Elemente bes un mittelbaren Selbstbewußtseins, welche nicht für das gegenständliche Bewußtsein herausgesett find. Der fromme, andächtige und sittlich begeisterte Pelagianer ober Nationalist hebt eben so wohl die Schranke seiner menschlichen Subjectivität auf, wie ber Prabestinatianer in seinem sittlichen Gifer in ber ihm mitgetheilten Gnabe sein wahrhaftes Selbst bethätigt. — Fragen wir nun aber, was die Pelagianisch=rationalistische Ansicht leistet, um die menschliche-Freiheit bem absoluten Willen Gottes gegenüber in ihrer Selb ständigkeit zu behaupten, so ist dies nach der speculativen Seite nur wenig. Denn die Autonomie des menschlichen Willens wit empirisch angenommen, was sich bagegen ber Erfahrung entzieht, ber substantielle Grund bes Willens und sein Verhaltniß zum ber vorbringenden Willen Gottes, wird durch dürftige Abstractionen bestimmt. Besteht nun die wahre, in sich concrete Autonomie des menschlichen Willens in seiner Einheit mit dem göttlichen, so if

rieselbe auf ber für sich seienden menschlichen Seite aufgehoben, und die Beweise, welche aus dem Begriffe der Freiheit für dieselbe rufgestellt werden, beziehen sich immer nur auf die Idee des Wilens ober die göttlich = menschliche Freiheit. Lassen wir aber auch riesen concreten Charafter der wahrhaften Freiheit, vermöge welhes sie Einheit bes Unterschiedenen ift, bei Seite liegen, und halen uns an ben einfachen Begriff ber Selbstbestimmung, so zeigt ich bald, daß die oberflächliche Unterscheidung von Können, Wol= en und Sein keinen realen Unterschied des hervorbringenden göttichen und bes sich selbst bewegenden menschlichen Willens begrün-Faßt man das von Gott herrührende Können als Nope Potentialität und sett es in Beziehung auf die mit Nothvendigkeit daraus hervorgehende Willfür, so bildet es die gleichnafige Voraussetzung beider Seiten berselben, und Gott ift mitelbar Urheber bes Bosen wie bes Guten. Der göttliche Wille elbft bethätigt sich aber in der Wirklichkeit nur als Setzen und Erhalten der Möglichkeit, bleibt im Hintergrunde stehen, und im Berbergrunde ist allein der Mensch thätig. Zwar tritt die Anlage mb Kraft aus dem Zustande der Möglichkeit in die Wirklichkeit in, da aber das Wollen bloß auf den Menschen zurückgeführt verben soll, dieses Wollen aber die Bethätigung ber Anlage selbst p, so tritt ber in bem Können an sich gesetzte göttliche Wille nur n bem menschlichen in die Wirklichkeit. Bon einer übergreifenden mb verklärenden Allgemeinheit bes göttlichen Geistes kann baher nicht die Rede sein. Da nun aber die menschliche Thätigkeit erst mit dem wirklichen Wollen beginnen soll, so muß die durch Gott zesette Möglichkeit der Freiheit auch bis zu diesem Punkte geführt verben, und man muß sagen: daß der menschliche Wille Freiheit ft, hat er ohne sein Zuthun von Gott, wie er sich aber als Freiteit felbst bestimmt, hängt allein von ihm felbst ab. Hier zeigt ich nun aber derselbe Widerspruch, den wir oben schon bei der formel bemerkten, daß Gott das Freie als Freies hervorbringe. Me Theorieen, welche die concrete Freiheit nicht als Product Batte, menfol. Freiheit. 26

auf, beibe mit gleichem Recht und gleichem Unrecht. Berben ich Willen als Seiten und Momente der sich dirimirenden Ibn 📫 gefaßt, so muffen sie auch an sich Eins sein, weil sie sich sont nimmermehr burch ben Unterschied und Gegensatz zu conacta to heit, der wirklichen göttlichsmenschlichen Freiheit, entwickln toute Die speculative Auffassung steht insofern bem Pelagianisms if äußerlich gegenüber, sondern enthält ihn als Moment in sich hit ihn aber zugleich burch das entgegengesetzte Moment in sim de seitigen Bestimmtheit auf. Für die praktische Religion ### bloß formeller Unterschied, ob man sich bas Gute als Eines, ober zweier Factoren denkt, und ob man als ba Factor die menschliche Freiheit, ober die Gnade sett; dan = man auch den andern Factor nebenher spielen lassen, soft wie aber den einen als dominirend, so ist die concrete und sich in den Unterschied vermittelnde Lebendigkeit des Selbstbewußtseins 📫 ober weniger gehemmt. Zum Glück greift die praktische Rais sität und Sittlichkeit über die Schranken einer einseitigen West hinüber, und es finden sich auf beiden Seiten Elemente tet mittelbaren Selbstbewußtseins, welche nicht für das gegenständin Bewußtsein herausgesett find. Der fromme, andächtige und sticht begeisterte Pelagianer oder Rationalist hebt eben so wohl Schranke seiner menschlichen Subjectivität auf, wie ber Prime natianer in seinem sittlichen Gifer in der ihm mitgetheilten Guite. sein wahrhaftes Selbst bethätigt. — Fragen wir nun aber, we die Pelagianisch=rationalistische Ansicht leistet, um die menschiff. Freiheit dem absoluten Willen Gottes gegenüber in ihrer 5 ständigkeit zu behaupten, so ist dies nach der speculativen 500 nur wenig. Denn die Autonomie des menschlichen Willens empirisch angenommen, was sich bagegen ber Erfahrung cui der substantielle Grund des Willens und sein Verhältniß zur vorbringenden Willen Gottes, wird durch dürftige Abstractus Besteht nun die wahre, in sich concrete Autonomie w menschlichen Willens in seiner Einheit mit bem göttlichen, p

n freier Zwedmäßigkeit, sich selbst gegenüberstellen, weshalb nicht ch den endlichen Geist, da im Begriffe der Schöpfung Objectirung, nicht aber Identität des Subjectiven und Objectiven liegt? ie Antwort auf diese und ähnliche Fragen ergiebt sich aus der dankenmäßigen Bestimmung bes Verhältnisses Gottes als reiner see zur Natur. Ist die lettere die äußerliche Objectivität der mittelbar gesetzten Idee und sind eben deshalb die Begriffsmomte außer einander und mit der endlichen Bestimmtheit oder chranke behaftet, so erfolgt in der menschlichen Vernunft und Freiit umgekehrt die Aufhebung aller Schranken des natürlichen Das ns, so daß die vorher gegenständlichen Momente in einander b für einander sind. Die Intelligenz, als Vernunft und Freiit, hat daher eine creatürliche, endliche, und eine göttliche, ewige, endliche Seite. Rach jener kommt sie von der Natur, dem aus ott entlassenen Anderen, und vermittelt sich durch das natürliche ib embliche Dasein; nach der zweiten Seite ist sie Ebenbild und ffenbarung Gottes und bamit die unendliche Rückfehr aus bem egenfate, welchen das äußerliche Object zum unendlichen Subt bildet. Dehnt man den Begriff der Schöpfung auf Alles aus, 16 in ben vernünftigen Creaturen ift, auch auf ben heiligen Geist, ift auch die menschliche Intelligenz etwas Geschaffenes; untereibet man aber richtiger in den vernünftigen Geschöpfen eine eatürliche und eine göttliche Seite — so daß nur das Concres m eine geistige, neue Creatur genannt werden kann, bas höhere iftige Leben aber nur im Gegensate zu ber endlichen Vermitteng als etwas burch eine absolute Offenbarung Gottes Gesettes ve geistige Schöpfung heißt —, so kann nur die erstere als Genfat gegen Gott und mit ber Schranke ber Endlichkeit behaftet, : zweite muß bagegen als die Schranke aushebende Identität 3 Creaturlichen und Göttlichen aufgefaßt werden. Die zu ihrem beren Selbstbewußtsein entwickelte Vernunft und die als mahrs fte Selbstbestimmung sich bethätigende Freiheit des Menschen ift ber nach ber endlichen Vermittelung Schöpfung, nach dem wahr-

zweier in einander wirkender Factoren auffassen, führen nicht abstracten Einerleiheit des göttlichen und menschlichen Willau, w können dieselbe nur durch verschiedene Arten der Selbstäufen von sich abhalten. Sagt man nämlich: daß ber Mensch ein wie lendes Ich ist, hat er von Gott oder durch den Willen Guil. und zwar ohne eigenes Zuthun, so heißt dies ja soul das menschliche Ich ist als Selbstbestimmung nicht burch if tig, ist also auch nicht menschliche Selbstbestimmung, sowie but allein ist darin thätig, es ist also bloß Selbstbestimmm Fährt man dann fort: aber wie das Ich sich bestimmt, with Mensch als freies Wesen ist, hängt allein von ihm ab, dieser zweite Sat schon durch den haltungslosen Widaspud in ersten; ist die Selbstbestimmung des Menschen in ber Die u Selbstbestimmung Gottes, so auch die Qualität berselben. 34 kommt nun aber noch, daß die Selbstbestimmung überhumt F nicht ohne die Bestimmtheit, den Inhalt, das Wie und But K bacht werden kann, ba in bieser Besonderung bes abstracks X die Bedingung liegt, unter welcher dasselbe Wille ift. mel sagt baher in der That das Gegentheil von dem aus, will: man eigentlich meint. Da das Dasein der Freiheit von Thätigkeit nicht verschieden ist, so gewährt es auch keine be gegen die abstracte Identität beider Seiten, wenn man den S lensact Gottes, durch welchen er die freie Persönlichkeit der Em tur sest, als eine göttliche Selbstbeschränkung auffaßt. das Dasein der Freiheit das Wollen selbst ist, so fällt gar kin Grenze zwischen das göttliche und menschliche Wollen; da liche Wille kann baher auch seine Bethätigung nicht zurüduch ohne bamit zugleich bas Dasein ber menschlichen Freiheit ! nichten. Die gewöhnliche Vorstellung sett sich freilich leich diese Schwierigkeiten hinweg, sie vergleicht Gott mit einem ler, welcher sein Werk von sich entläßt, nachdem er dasselbe Bestimmung gemäß eingerichtet hat. Kann Gott bas neine Dascin und den lebendigen Organismus, dieses unmittelban De a freier 3medmäßigfeit, fich felbft gegenüberftellen, weshalb nicht ch ben endlichen Beift, ba im Begriffe ber Schöpfung Objectie ung, nicht aber Ibentität bes Gubsectiven und Objectiven liegt? k Antwort auf biefe und ahnliche Tragen ergiebt fich aus ber sankenmäßigen Bestimmung bes Berhältniffes Gottes als reiner pe jur Ratur. Ift bie lettere bie außerliche Objectwitat ber nuteelbar gesetten Ibee und find eben bedhalb bie Begriffemonte außer einander und mit ber endlichen Bestimmtheit ober brante behaftet, fo erfolgt in ber menschlichen Bernunft und Freis umgefehrt bie Aufhebung aller Schranfen bes natürlichen Das is, fo bag bie vorher gegenständlichen Momente in einander für einander find. Die Intelligeng, als Bernunft und Treibat baber eine creaturliche, endliche, und eine göttliche, ewige, ent I de Ceite. Rach jener fommt fie von ber Ratur, bem aus pit entlassenen Anderen, und vermittelt fich burch bas natürliche remtliche Dafein; nach ber zweiten Geite ift fie Chenbild und Fenbarung Gettes und bamit bie unendliche Rudfehr aus bem genfage, welchen bas außerliche Object jum unendlichen Gubbaret. Debut man ben Begriff ber Cobopfung auf Alles aus, is in ben vernünstigen Greaturen ift, auch auf ben beiligen Beift, ift auch bie menfchliche Intelligeng etwas Weschaffenes; unteritet man aber richtiger in ben vernünftigen Welchöpfen eine brutliche und eine gottliche Seite - fo bag nur bas Concreeine geiftige, neue Greatur genannt werben fann, bas belier nige Leben aber unr im Giegenfage gu ber entfichen Bem = g als etwas burch eine absolute Dffenbarung Gottes (100) geiftige Edopfung beifit -, fo fann nur bie eifi.n fas gegen Gett und mit ber Edrante ber Enblat' gweite ning bagegen als bie Edranfe auffin Creatuilichen und Gottlichen angeball mitter i eabr. eren Echfivewun feln entreite. 175691 Ins e Eill'it Gamming fich beit er nach ber ent id en

haften Wesen aber Offenbarung und Freiheit Gottes. Die d stracte Einerleiheit der creatürlichen und göttlichen Seite ba sie heit kann man nur so abweisen, daß man die Entwickelungsfielin der Indifferenz, Differenz und concreten Einheit wohl unterschat und die göttliche Freiheit nicht als eine die Natur schaffende, w bern umbilbende Macht, nicht als concreten Willen, welche in andern Willen will, b. h. sich felbst bazu bestimmt, sonden all it eine Seite ber Idee denkt, welche die andere Seite als im handen voraussett. Als Geift und Freiheit offenbart fie Gun wenn das creatürliche Dasein ihm gegenübersteht, da de In festation Subject-Object, Aufhebung einer schon bestehenben Strak ift. Die endliche Freiheit, welche noch nicht zur Einheit ba ji lichen aufgehoben, ist keine wahrhafte Selbstbestimmung, fom ber innere Widerspruch ber Erscheinung im Verhältniß jur Du des Willens. Wie aber die creatürliche Seite ber Freiheit pi relativen Selbständigkeit gelangt, wird sich später zeigen; bia F nügt es, die gewöhnliche Vorstellung von der Schöpfung i angeblich selbständigen menschlichen Freiheit durch die göttliche heit als unauflösbaren Widerspruch, und das Unstatthafte der lico tragung der creatürlichen Objectivität auf das wahrhafte Sie der Intelligenz nachgewiesen zu haben. — Sehen wir fana, w nach dieser Ansicht die Erhaltung des menschlichen Willens we ben göttlichen aufgefaßt wird, so finden wir auch hier, bat in gemeinte Unterschied und Gegensatz beiber Seiten immer pur Gie leiheit zusammenfließt. Denkt man sich die Erhaltung als in fortgesetzte Schöpfung, so stellt sich hier das Berhältnif Seiten wie oben: da der Wille seinem Begriffe nach keine Wie Form, sondern immer qualitativ bestimmt ist, so fällt das dige Hervorbringen desselben durch den göttlichen Willen with eigenen Entwickelung durch die ethischen Gegensätze unmitte fammen. Um bieser Consequenz zu entgehen, faßt man it liche Erhaltung als eine von der Schöpfung verschiedene keit: bei der Schöpfung wirke Gott allein, bei der Erhaltung

١.

nit ben in die Geschöpfe gelegten Kräften, also burch ben sus. Ueber ben Wiberspruch, welchen die Borstellung von söpfung des Freien involvirt, wirft man gern die Hülle des misses, welche das physische und geistige Werben des Menebecken soll; die Erhaltung dagegen meist man genauer Interscheidung der verschiedenen babei thätigen Seiten bet zu können. Dieser strenge Gegensatz beiber Acte ist jedoch ebenklich, da ja der Mensch bei seiner Geburt nicht unmit-1118 der Hand Gottes, sondern aus dem Schoofe der Raunt, also creatürliche Kräfte, wenn nicht allein, boch wenige abei mitwirken. Die Erhaltung bezieht sich nicht bloß auf ividuen, sondern auch auf die Gattung, und die Borstellung ner bei jedem Individuum neu eintretenden schöpferischen nkeit Gottes - ber Creatianismus - muß mit ber entfetten Ansicht von der Fortpflanzung der Seele durch die : Zeugung — dem Traducianismus — verbunden werbaß in bem einen Gesammtproces bas in ber Unmittelbarsette auf die schöpferische, das in der Entwickelung Beauf die erhaltende Thätigkeit Gottes bezogen wird. 38 Unmittelbare felbst Resultat vorhergehender Vermittelung ) das Vermittelte wieder zum Unmittelbaren wird, so find, man bas Dasein ber Gattung als vorhanden voraussett, ung und Erhaltung nur verschiedene Formen und Stadien n Prozesses. Die Schöpfung ber ersten Menschen war aber ens in Ansehung der natürlichen Bedingungen ihres Daseins Erhaltung. Das Geheimnis ber Schöpfung ist nur für ierliche Borstellung und scheinbar geringer als bas ber Erl, ba beibe in einander übergehen und in Beziehung auf bie n Elemente, welche eine Totalität constituiren, immer in Sest man nun beim menschlichen Willen, ungeobiger Schwierigkeiten, eine vom göttlichen Willen unab-: Selbstbestimmung voraus, so bezieht man gewöhnlich bie e Mitwirkung zu den freien Handlungen auf ihre physische,

Ľ

die menschliche Thätigkeit auf ihre ethische Seite, was ungefähr auf des Pelagius Unterscheidung von Können und Wollen hinausläuft. Unter ber physischen Qualität ber freien Handlung versteht man nicht bloß die leibliche, sondern auch die geistige Thatigkeit, Denken, Phantaste, Gedächtniß, sofern dieselbe als ethisch in different gedacht wird; unter der ethischen Qualität die jener Tha tigkeit burch ben Willen gegebene Richtung, also bas Gute wie bas Böse als von der physischen Seite unabhängige Selbstbe stimmung bes Willens, und baher auf keine göttliche Mitwirfung zurückzuführen. Ift nun aber eine solche Trennung beiber Seiten haltbar, und wird bamit das Fortbestehen des Freien als solchen erklärt? Wenn die scholastische Theorie bei der Sünde nur eine göttliche Mitwirkung in Beziehung auf das Materiale, nicht auf das Formale annahm, so konnte sie sich zu dieser Trennung be rechtigt meinen, weil sie bie Sünde ber Form nach für Regation und Privation hielt; behnt man aber diese Ansicht auf das Gute und Bose aus, ohne die Meinung von des letteren Form pu theilen, so kommt der Gesammtproces badurch in eine andere Lage. Die physische Seite umfaßt nämlich das ganze Gebiet bes Unwillfürlichen, die ethische das Willfürliche; das Erstere, als This tigkeit gedacht, geht theils als Moment in das Zweite über, wie Vorstellen, Phantasie, Gedächtniß, theils erhält es sich in seiner unmittelbaren Nothwendigkeit, wie die leiblichen Functionen als solche, die Gesetze des Denkens u. s. w., kurz, Alles, was sich von der subjectiven Thätigkeit unabhängig mit innerer Rochwendigkeit vollbringt. Indem nun Gott in dem Unwillfürlichen mitwirkt, so ist seine Thätigkeit eine nothwendige, unfreie, welche daher auch von dem menschlichen Willen, soweit berfelbe das Roch wendige in sich aufhebt, bestimmt wird. Die göttliche Freiheit als wirkliche Selbstbestimmung Gottes waltet darin nicht, sondern, wie wir oben im Proces des natürlichen Daseins die Nothwendigkeit der außern Erscheinung und den an sich seienden Begriff als bas Innere unterschieden, so ist auch hier die göttliche Mitwirkung bie

och gebundene Innerlichkeit der unwillfürlichen und nothwendigen lewegung, und das freie menschliche Denken und Wollen bildet ie an und für sich seiende Einheit, die Aushebung der an sich ienden Innerlichkeit zum freien Ich. Muß nun die Freiheit als nendliche Restexion des Nothwendigen in sich und als die Wahrrit desselben gefaßt werden, so ist es unbegreiflich, wie die götte che Mitwirkung grade auf dem Punkte, wo sie in freier Weise ch bethätigen könnte, abbricht. Halt man dieselbe für unentbehrd aur Erhaltung des Nothwendigen, so wird sie nicht minder ir bas Dascin und die Thätigkeit des Freien erforderlich sein, da eses, bestände es abstract für sich, einer besonderen schöpferisch haltenden Wirksamkeit Gottes bedürfen würde, vermöge seiner ncreten Ratur aber, als über das Besondere übergreifende Alle meinheit, in seiner Unmittelbarkeit nach jenen Prämissen schon halten ift und beshalb auch in seiner Vermittelung erhalten weren muß. Betrachtet man die menschliche Freiheit als ein Selbdubiges, so muß man freilich behaupten, daß sie auf dem Grunde wer nothwendigen Voraussehungen sich selbst erhält, da ihre Eraltung von den zur Ginheit zusammengefaßten Acten der Gelbst. estimmung nicht verschieden ist. In diesem Falle wurde sie sich ber auch selbst geschaffen haben, da das Verhältniß der Momente ier ganz dasselbe ist. Da nun aber die physische Seite, in wirks cher Bethätigung gedacht, als Moment in die ethische hineinreicht, a die Freiheit mit Nothwendigfeit aus ihren Voraussehungen ervorgeht und es gar nicht vom Menschen abhängt, ob er ein ries Wesen sein will oder nicht, da also bas Dasein der Freiheit on dieser selbst nur vermöge ihrer Identität mit der Nothwendige it gesett ist: so läßt sich eine Selbstschöpfung und Selbsterhals ing der Freiheit nicht behaupten, wenn man daneben ein Gehaffen = und Erhaltenwerden ihrer substantiellen Rothwendigfeit Man meint zwar biese Schwierigkeit burch die Bemering zu beseitigen, daß die physische ober materielle Scite der freien jandlungen nicht allein von Gott, sondern zugleich von dem Menschen gewirkt werbe, daß also keinesweges bas Materiale blok auf den göttlichen, das Formale auf den menschlichen Willen zu-Allein da die physische Seite ausdrücklich von rückzuführen sei. der menschlichen Freiheit unterschieden wird, so wirkt der Mensch auf berselben nur in unmittelbarer Weise als natürlicher Organis mus; führt man nun alles Natürliche auf den hervorbringenden Willen Gottes zurück und läßt benselben als absolut bestimmente Macht auf die natürlichen Vermögen und Thätigkeiten wirken, so daß sie durch keine Schranke von Gott geschieden sind, und nichts aus ihnen hervorgehen kann, was Gott nicht in sie hineingelegt hatte: so ist die physische Seite der freien Handlungen dennoch burch Gott allein gewirkt, theils mittelbar burch die natürlichen Kräfte des Menschen, theils unmittelbar durch die göttliche Dit wirkung zu ihrer Erhalfung. Dann bleiben Inhalt und Form bes Ethischen einander gegenüber stehen, als ob sie von zwei verschie denen Willen gewirkt würden und wie durch ein Wunder sich der noch zur Einheit zusammenschlössen; die einfache Consequenz ift aber vielmehr, daß auch die formelle Seite durch Gott gewirkt wird. So begegnet es dieser Verstandesansicht, daß sie, indem sie die Sprödigkeit des subjectiv=menschlichen Willens recht festhalten will, zu dem entgegengesetzten Resultate getrieben wird. Gute nicht in der Form der Idee als freie Identität zweier Seiten und zugleich als Regation des subjectivemenschlichen Willens in seiner unmittelbaren Particularität auffaßt, kann auch bas Böße nicht als inneren Widerspruch der Seiten der Idee und damit als Opposition des Menschen gegen Gott begreifen. Mit der christ lichen Lehre von der Erlösung, der Gnade und dem heiligen Beiste sucht man obige Ansicht von der menschlichen Freiheit öfter so zu vereinigen, daß man sie auf das ursprüngliche Verhältniß bes Menschen zu Gott beschränkt, abgesehen von der besonderen Go stalt dieses Verhältnisses in den Erlösten und Begnadigten. bings ist die Gnade in der ganzen Fülle und Energie ihres Bo griffes erst mit dem Christenthume in die Wirklichkeit getreten, und

wie die Religion überhaupt in der innern Dialektik ihrer Momente, io muß auch ihre praktische Seite, die Idee der Freiheit, durch daffelbe und in demselben eine Umgestaltung erlitten haben. wurde aber die Universalität des Christenthums ganz verkennen, and müßte vom Standpunkte ber besondern durch die Erscheinung Thristi vermittelten Gnade aus alle heidnische Tugend, weil ste nicht aus diesem Princip hervorgegangen, für glänzendes Laster er-Karen, wenn man eine quantitative, und nicht vielmehr eine qualitative Umgestaltung der die Freiheit constituirenden Momente von bem Erlösungsacte ableiten wollte. Es ist eine engherzige und unhristliche Ansicht (Luc. 7, 9. Ap. Gesch. 17, 27. 28. Rom. 2, 14. 15.), wenn man Gott zu ber heibnischen Welt in ein bloß physisches Verhaltniß sett, und bieselbe in ethischer und geistiger Hinficht als von Gott verlassen und sich selbst überlassen, also and ohne eigentliche Religion, Frommigfeit und Sittlichkeit anfieht. Ik Gott die absolute Wahrheit und das Urgute, so muß auch bas auf ben verschiedenen Entwickelungsftufen gesetzte relative Wahre und Gute burch seine Offenbarung und seinen Willen vermittelt sein; auch in der getrübten Erscheinungsform, weil sie Erscheis nung ber Ibee ist, sind die Seiten und Momente ber Idee geset, fei es in religiöfer Form als Verhältniß bes subjectiven Willens zu ben Göttern, ober in allgemein ethischer Form als Verhältniß zu einem sittlichen Urbilde oder Volksgeiste. Dem monotheistischen Standpunkte bes Alten Testamentes fann man noch weniger ben allgemeinen Begriff der Gnade und der Wirksamkeit des göttlichen Geistes absprechen; die Seiten und Momente als solche sind ba, aber ihre qualitative Bestimmtheit und die dadurch bedingte uns endliche Bermittelung fehlt noch, weil die concrete Einheit Gottes und des Menschen und der dadurch möglich gemachte concrete Inhalt des Glaubens im Zusammenhange mit seiner absoluten Formbewegung noch nicht ins Bewußtsein getreten war, und beshalb auch die Gestalt bes Selbstbewußtseins, ber heilige Beift als absolute Einheit des göttlichen und menschlichen Geistes, noch ober-

flächlicher gesetzt und in bem Berhältniß endlicher Relativität, ober, wie bei dem die Propheten allmächtig treibenden Geiste, abstracter Ibentität befangen war. Das Christenthum ist burch die ihm vorangehenden Gnadenwirkungen historisch vermittelt und stellt selbst die höhere Wahrheit seiner historischen Voraussezungen bar, gleichwie durch Christus die ursprüngliche Einheit Gottes und des Menschen und alle dahin zielenden vorchristlichen Vorstellungen, Ahnungen und Mythen zu ihrer Wahrheit und Wirklichkeit, b. h. zur Form der Idee erhoben sind. Wenn man daher in der Pelagianischen Auffassung der Freiheit ihre ursprüngliche Gestalt anerkennt, so muß man auch die historischen Standpunkte der Ratur, det Gesetzes und der Gnade in ein solches Verhältniß zum subjectiven Willen setzen, daß man darin eine graduell wachsende Förberung ber Freiheit, eine Erleichterung ber Ausübung bes Guten erblicht, ohne beshalb den göttlichen Willen als solchen in den menschlichen Willen eintreten und bas Gute wirken zu lassen. Gnade und heiliger Geist können bann immer nur als göttliche Kraft, Antrieb, Erleuchtung, ober als Princip bes objectiven, dem Gläubigen au Berlichen, Erlösungswerkes und ber Sündenvergebung gedacht wer ben, nicht als ber innerlich sich bethätigende Wille, als unendliche Liebe und unendliches Selbstbewußtsein Gottes (Rom. 8, 16. 1 Cor. 2, 11. 12. 3oh. 15, 1—10. 1 3oh. 4, 7. 16. u. a.). Die Vorstellung von einer bloß moralischen Einheit des Menschen mit Gott im Gegensate zu der wesentlichen, von einer bloßen Ueber einstimmung des menschlichen Willens mit dem ihm äußerlich blc benden göttlichen, ist, wenn man babei die Wirksamkeit des lettern im Menschen festhalten will, eine gebanken- und geistlose Umdeutung ber wahrhaften Einheit. Denn ber göttliche Wille kann nur als wesentlicher, als concrete Gestaltung der abstracten Rategorie bes Wesens, gedacht werden, und kann die Uebereinstimmung bes menschlichen Willens mit ihm nur so wirken, daß er sich selbst in demselben realisirt. Die inhaltslosen Reflexionsbestimmungen: Kraft, Impuls, Ursächlichkeit, bezeichnen die Bethätigung des Geistigen

und Freien erft, wenn sie zu der concreteren Form bes Willens, ber Selbstbestimmung, also ber innern Vermittelung ber Ibee fortgeführt werben. Geht man noch einen Schritt weiter und halt alle Gestalten des Selbstbewußtseins, welche das Eindringen gottlicher Offenbarung, Freiheit und Liebe in diese innere Sphäre dars stellen, für bloß subjective Anschauungsform ber rein-menschlichen Entwickelung und schiebt das göttliche Wesen in das ferne Jenseits zurück: so hebt man nicht allein die Grundidee des Christenthums von der Gottmenschheit auf, und verkennt die wesentliche Form des Geistes, welcher als Manifestation Subject-Object, Geist für den Geist ist, sondern hat auch den phänomenologischen und psychologischen Entwickelungsgang bes Bewußtseins und Selbstbewußtseins und die barin zu Stande kommende wirkliche Einheit bes Bewußtseins und seines Gegenstandes nicht begriffen. Auschauung von der göttlichen Offenbarung hat allerdings eine Seite, nach welcher sie ber subjectiven Vorstellung angehört, sofern mimlich die innere Bermittelung bes Geistes in die sinnliche Aeußerlichteit hinausgesetzt wird; aber selbst biese Erscheinungsform ware wicht möglich und nicht so allgemein verbreitet, wenn sie nicht auf einer geistigen Wahrheit beruhte und die endliche Erscheinung ber Ibee ber Religion selbst ware. Wenn man baher die Religion nicht in einen Schein ber subjectiven Phantasie auflösen will, was kein Besonnener wagen wird, so muß man sich auch zu bem verstehn, was in ihrer Idee liegt, und nicht bloß eine Manisestation bes göttlichen Wissens, sondern auch eine Bethätigung bes götts lichen Willens im menschlichen Gelbstbewußtsein anerkennen.

Müssen wir nun baran sesthalten, daß alles Gute im Mensschen durch den göttlichen Willen, und sofern es die Ueberwindung der Sünde ist, durch die göttliche Gnade vermittelt ist, mag auch dieselbe dem subjectiven Bewußtsein nicht immer in dieser Form erscheinen; kann daher die menschliche Freiheit in ihrer wahrhasten Gestalt dem göttlichen Willen gar nicht gegenüberstehen, da sie vielmehr die Einheit beider Seiten ist; ja kann der abstract gesaßte

menschliche Wille nicht einmal bas Gute wünschen und sohne Energie, als Belleität) wählen, ba schon bas Wissen bes Guten burch bie praktische Seite bes Willens und damit durch Gott bedingt ift, noch mehr Schuldbewußtsein, Buße, Glaube: so werben wir damit zu der Prädestinationslehre zurückgetrieben und muffen einen andern Weg einschlagen, um die menschliche Selbständigkeit im Strome ber Nothwendigkeit aller Dinge nicht untergehen zu lassen. Die wahrhafte an und für sich seiende Selbständigkeit der concreten Freiheit kann nach dem Bisherigen der menschliche Wille zwar nur in der Einheit mit bem göttlichen haben, eine relative Selbständigfeit muß ihm aber vindicirt werden können, wenn nicht beide Seiten zu Einerleiheit zusammenfinken, ober die Schuld bes Bosen auf Gott selbst zurückgeworfen werden soll. Es mussen daher die Borstels lungen von einem Sandabthun Gottes, einem unbedingten Burud. treten und Eintreten ber Gnabe, und von göttlicher Zulaffung bes Bosen in dem Sinne, daß Gott dasselbe vorher weiß, die Macht hat, daffelbe zu hindern, und es dennoch nicht thut, als unange messen entfernt werden, weil Gott baburch Schuld am Bosen with, daß er den für sich ohnmächtigen Willen des Menschen nicht unterstütte. Diese Vorstellungen auszuschließen, scheint aber auf ben ersten Blick schwierig, ja unmöglich zu sein. Denn ist bas Gute die Einheit beiber Seiten, so kann das Bose gar nicht zu Stande kommen, wenn diese Einheit nicht aufgehoben wird; ber Mensch, scheint es, kann dieselbe nicht aufheben, weil sein Wille als ba unkräftige aufgefaßt ist, und weil die Einheit so lange bestehn muß, als der göttliche Wille das Seine wirkt, mithin muß die Sünde ein Zurücktreten der Gnade und erst in Folge dessen ein Sichlossagen des menschlichen Willens von seiner wahrhaften Bestimmung sein. Im Besondern scheint die Vorstellung von gött licher Zulassung des Bösen ganz unverfänglich zu sein, ba sie felbft gegen die Prädestinationslehre gerichtet ist; sie gewinnt aber eine ganz andere Bedeutung, wenn man bas Gute im obigen Sinne als Einheit beider Seiten auffaßt; das Zulassen als ein Richt

hindernwollen, was doch gehindert werden könnte, ist dann von bem Handabthun Gottes nicht verschieden. Um diese Schwierigkeit zu heben, muß vielmehr bas Richtwollen zugleich als ein Richtkonnen gebacht werben; Gottes Wille ift durch den menschlichen bedingt und gewinnt in dieser inneren Sphare nur Wirklichkeit, wenn in seiner Selbstbestimmung bas subjectivemenschliche besondere Ich das Moment der Bestimmtheit bildet. Diese Bedingung hat fich Gott selbst gestellt, sofern seine Freiheit auf seiner eigenen Rothwendigkeit beruht und sich nicht als schrankenlose Billfür bethätigt. Könnte Gott biese Bedingung vernichten, so würde er eben damit seine Geistigkeit und Freiheit ausheben, weil bie 3dee oder die Form des Subjects Dbjects zur abstracten Subjectivität zusammenfiele. Beibe Seiten ber Ibee konnen in ihrem Unterschiebe won einander nur relativ-selbständig, also in Beziehung auf ihre concrete Einheit auch nur relativ - unselbständig sein; in ber wirklichen Sclbständigkeit ber einen Seite ist immer die andere migeset, es sind nicht zwei personliche Willen, sondern zwei Seiten Einer Persönlichkeit, welche von oben herab angesehn die gottliche, von unten hinauf betrachtet die menschliche, in ihrer Gin= beit die göttlich-menschliche ist. Dieses Verhältniß ber Seiten hat die Prädestinationslehre wie auch die kirchliche Lehre von der Person Christi nicht begriffen, man schob die Persönlichkeit auf die für sich seiende göttliche Seite, und mußte daher die menschliche als unpersönlich auffassen; beide sind aber außer einander gleich unpersonlich. Das Absolute liegt nicht auf der einen Seite, sondern bildet ihre umfassende Einheit. Das Wirken der göttlichen Gnade ift baher unmittelbar ein freies Insichaufnehmen berselben von Seiten des Menschen, das Handabthun Gottes unmittelbar die Restexion des menschlichen Ich in seine subjective Besonderheit; feine Seite fann positiv ober negativ ohne die andere sich betha-Ein Müssen findet dagegen in dieser Sphäre nicht Statt, als nur in Ansehung ber allgemeinen Rothwendigkeit ber Bewegung: Gott muß wollen, damit der Mensch wollen könne, und umgekehrt,

weil es so die immanente Dialektik ber Ibee verlangt. Man kann aber nicht sagen: ber Mensch muß ber Gnabe folgen, wenn Gott will, ober Gott muß die Gnade verleihen, wenn der Mensch will; denn hier involvirt die eine Seite, welcher die Röthigung zuge schrieben wird, schon die andere. Wenn Gott wirklich will, fo will auch der Mensch, und umgekehrt; das Müssen kann baber nicht von einem Zwange, sondern nur von dem sich in freier Beiße realisirenden Gesetz, der zur Freiheit aufgehobenen Nothwendigseit verstanden werden, und die Formel ist zweideutig und unpassend. Halt man sich so innerhalb ber Momente ber Ibee, so ist es nicht besonders schwierig, die Sünde vom göttlichen Willen auszuschließen, und es war nur falsche Scheu, die göttliche Gnade zu beeinträch tigen und bem Menschen noch einen Rest von Verdienst zu lassen, wenn die Augustinische Theologie jede Mitwirkung des menschlichen Willens ängstlich ausschloß, und so in eine mechanische Vorstellung von den Gnadenwirfungen verfallen und dem in Beziehung auf die Verworfenen unwirksamen Willen Gottes in -ber That, mochte man es auch burch Scheingründe leugnen, die Schuld an bem Fortbestehen der Sünde aufbürden mußte. Der eigentliche Grund des Misverständnisses lag freilich in der unspeculativen Auffassung ber göttlichen und menschlichen Freiheit, indem man beibe nicht zur Identität der Idee vereinigte, und das Absolute dem Endlichen gegenüber, nicht als lebendige Einheit aller von ihm felbst gesetzen Bedingungen wirken ließ. — Bebenklicher scheint nun aber eine andere Seite des Verhältnisses, daß nämlich auch bas subjective Ich in letter Beziehung ebenfalls von Gott gesett, und in da wirklichen Freiheit Gottes nur ein Moment ist. Damit scheint auch das Böse, zumal wenn man ihm Nothwendigkeit zuschreibt, für einen Gegensatz in der Totalbewegung Gottes erklärt zu werden. Um diese Schwierigkeit zu lösen, mussen wir von dem oben erot terten Verhältniß Gottes zur Natur ausgehen und barauf reflec tiren, wie sich ber endliche Geist aus ber Raturnothwendigkeit befreit, und sich auf ber andern Seite auch von seinem ewigen, ur-

ilblichen Wesen unterscheibet. Stellt man sich Gott als allgeneine Substanz ober als das All, das Absolute in der endlichen Breite des Daseins vor, so ist freilich keine Möglichkeit vorhanden, inen realen Gegensat in dieser Gesammtbewegung zu fixiren: Alles mb Jedes ist Gott in irgend einer seiner Bestimmtheiten ober Robificationen, und der Begriff des creatürlichen Daseins wird Diese pantheistische Anschauung hat sich aber über en Schein bes sinnlichen Bewußtseins nicht wahrhaft erhoben, ind hat die Allheit mit der concreten Allgemeinheit, dem absoluten Beiste, verwechselt; der lettere ist aber nicht das Universum, sonern die Wahrheit deffelben, die Idealität aller realen Gegensätze. Die Idealität wäre aber ein bloßer Formalismus, wenn die Geensage nur subjectiver Schein waren, und nicht ein von der Augemeineit specifisch verschiedenes qualitativ bestimmtes Dasein bildeten. Es ist im Proces ber absoluten Ibee- begründet, daß die Seite hrer Besonderheit in eine Reihe objectiver, relativ selbständiger Existenzen auseinandergeht, welche in der Ratur im zeitlichen und dumlichen Außereinander, im endlichen Geiste als eine verschieden estimmte Centralität oder Subjectivität des Besondern erscheinen. in biesem Gegensage des Besonderen zu der absoluten Einheit legt der Begriff des Creatürlichen als des Andern, welches in die mendliche Subjectivität Gottes nicht zurückgenommen ist. er Offenbarung und Freiheit Gottes wird die endliche Centralität, as besondere meuschliche Ich, durch Regation ihrer Schranke in vie Manifestation und Selbstbestimmung der wahrhaften Allgeneinheit so aufgenommen, daß dieselbe in dem Andern schlechthin ei sich selbst bleibt, dieses also ihre eigene Objectivität und Betimmtheit bildet. Jede Bestimmtheit des Endlichen aber, welche rußerhalb biefer absoluten Identität liegt, ist für Gott das Richt= 3ch, und nur an sich Inhalt des göttlichen Erkennens (Offenbaens) und Willens. Der endliche Geist kommt unmittelbar von er Natur und nur an sich von Gott, und ist in seiner unmittel= varen Erscheinung weber Ich noch Freiheit. Als organische Ein-

heit entwickelt sich aber sein Leben aus innerer Rothwendigkeit, bildet eine immanente Totalität in sich und damit eine subjective Einheit, welche nur ihre eigene reale Möglichkeit in sich verwirk lichen kann und alle äußeren Einflüsse nur soweit aufnimmt, als sie an sich damit identisch ist und sie zu Mitteln ihres ursprünglichen Bildungstriebes verbraucht. Da der Geist in diesem 31 stande nur die zur Subjectivität concentrirte substantielle Raturmacht ist, so waltet in ihm nur der göttliche Wille der Nothwerdigkeit, und zwar in unmittelbarer Einheit mit dem Subject, so daß sich beide nicht in sich unterscheiden und gegenseitig anschmen, sich nicht als Andere zu einander verhalten, sondern in ihrem De sein und ihrer Bewegung schlechthin zusammenfallen. Die sich als diese besondere Totalität setzende Naturmacht ist unmittelbar and die Macht dieses Subjects; die Naturmacht ist keine über die besondern Subjecte schlechthin übergreifende allgemeine Subjectivität, da in dem Gattungsproceß die Subjecte nur neben und nach ein ander, nicht in einander existiren; sie fällt bielmehr in eine Bielheit besonderer Totalitäten auseinander, und die göttliche Allmacht, als unmittelbare Idee ober natürliches Leben, tritt nur in diese Besonderheit in die Wirklichkeit. Aber der natürliche Geift emspricht seinem Begriffe eben so wenig als ber natürliche Wille ba Nothwendigkeit dem Begriffe der göttlichen Freiheit; die außen Erscheinung steht im Widerspruch mit dem an sich seienden Innern, und muß daher aufgehoben werden. Dies geschieht, indem die Sw differenz der Seiten des natürlichen Geistes in die Differenz aus Betrachtet man nun die Natur und den- natür einanderschlägt. lichen Geift unmittelbar als Product der göttlichen Freiheit, fo muß Gott allerdings in allen daraus hervorgehenden Entwick lungsformen, in den Naturtrieben, der endlichen Willfür, und ba Offenbarung des heiligen Gesetzes und dem Gewissen, gleichmäßig wirken, und der theilweise Gegensatz der Seiten dient nur bay, ihre Lebendigkeit und Energie zu befördern. Aber eine Gleich mäßigkeit des Wirkens findet eben nicht Statt; die Raturtriebe be

itigen sich in anderer Weise als die gentle inch ľ d als die menschliche Willfür; man miste von bst einen solchen Gegensatz in seiner eigener Bonden. net habe, dies ist aber wiederum nur dentier, were er andere Seite des Gegensatzes als Richt enigstens müßte man erst einen ganz andern Bert wir der spellen und als in Gott thätig nachweisen, wern wer :stimmungen als Besonderung einer im Andern schlede ibenden Allgemeinheit benken wollte. Das zur Unseine lassene Product eines ober mehrerer Willensacte if in In ille bleibt es nur, sofern es bestimmend fortwirkt, wie , & set. In den Naturtrieben vereinigen sich beibe Seiten; mittelbarfeit wegen sind fie Gottes Werk, ihrem immanemer halte nach aber, welcher nur entwidelt und verklärt werden foll. Drgan und Bestimmtheit bes göttlichen Willens zu werben, d fie Gottes Wille, vor ihrer Berflärung aber nur an fic. ie menschliche Willfür steht ihrer formellen Allgemeinheit wegen er ber Unmittelbarkeit ber Triebe, und bilbet als bas in ber ihrhaften Freiheit erhaltene Moment, burch welches sie sich von Raturnothwendigkeit unterscheidet, die wesentliche Bedingung göttlichen Offenbarung und Liebe. Aber ber Gegensatz ber nschlichen Willfür gegen die heilige Nothwendigkeit erklärt fic r fo, baß bas allgemeine Ich unmittelbar nur Centralität bes sondern und damit ungeachtet seiner formellen Allgemeinheit selbst besonderes ift, welches nur durch lleberwindung seiner Schranke höhere Allgemeinheit bes göttlichen Willens eingehen Stände das subjective Ich als solches nicht auf ber crealichen Seite, so würde es sich mit dem göttlich allgemeinen efen, bem wahrhaften Ich, einfach zusammenschließen, und ber impf ber Wiedergeburt ware überflussig. Die verschiedenen Seibes Gelbstbewußtseins und Willens stellen fich baher zur gottien Wirksamkeit folgendermaßen. Der natürliche Wille im Bunde der Indifferenz ift unmitttelbar ibentisch mit dem göttlichen Batte, menfol Freiheit. 27

Willen der Nothwendigkeit, welcher die Boraussetzung der göttlichen und menschlichen Freiheit bildet. Mit der Differenz der Willensmomente wird aber diese unterschiedlose Einheit aufgehoben; ba Wille der Nothwendigkeit wirkt fort in der Bethätigung der Roturbasis und in dem Entwickelungsgesetze der Freiheit, er wird aber aufgehoben in der Willfür oder der endlichen Seite des Willens, soweit derselben freier Spielraum innerhalb ber nothwendigen Gesetze verstattet ist. Diese endliche Seite ber Freiheit ist allerdings durch die göttliche Rothwendigkeit gesetzt, aber so, daß dieselbe darin, so weit es im Verhältniß zu dem Gesetze der Erscheinung möglich ist, abgebrochen wird. Diese Auffassung des Verhälmisse unterscheidet sich daher bedeutend von der sich widersprechenden Vorstellung, nach welcher die göttliche Freiheit die menschliche Freiheit geschaffen hat. Als aufgehobene Nothwendigkeit ist die Wie für, in welcher ja auch die unmittelbaren Raturtriebe noch bestimmend wirken, die sich erhaltende und die sich negirende Rothwendigfeit zugleich; es ist feine ber Willfür außerliche und frembe Macht, welche bestimmend auf bieselbe einwirft, die Bestimmtheit ift aus nach der Seite des unmittelbaren Triebes ihr eigenes Momen, da sie als Wille Einheit des Bestimmenden und Bestimmten if; auf der andern Seite ist aber durch das Umschlagen der bewußt losen Nothwendigkeit in den Unterschied des für sich seienden 34 und seiner Bestimmtheit das einfache Substantialitätsverhälte und die dadurch bedingte unmittelbare Einheit des Möglichen un Wirklichen aufgehoben, und die wirkliche Bestimmtheit hat für bes Ich die Bedeutung eines Möglichen, welches auch anders i Wäre freilich in der Willfür der volle Inhalt der subsam tiellen Nothwendigkeit in den flussigen Proces des Selbstbewuß seins eingegangen, so wurde man sagen konnen, daß der gonick k Wille der Nothwendigkeit sich selbst dazu fortbewegt habe; alleis als solche in sich beschlossene Willfür unterschiede sich der mensch liche Wille nur formell, nicht wesentlich, von der thierischen Wille, } welche von demfelben Willen der Nothwendigkeit gesetzt wich

ündigen kann der Mensch nur, sofern in dem Broces, welcher n llebergang der Rothwendigkeit jur endlichen Freiheit darstellt, ich der Gegensatz der endlichen Erscheinung und des wahrhaften lesens des Geistes, der menschlichen und göttlichen Seite, in das Mit dem Gottesbewußtsein ist auch erst bas ewußtsein tritt. ewußtsein ber für sich seienden menschlichen Subjectivität gegeben; un die Bestimmtheit ober Schranke berfelben wird nur gewußt id gefühlt im Berhältniß zu der andern Seite, gegen welche fie e Grenze bilbet, und das Bewußtfein der Endlichkeit ift unmittelr ein Bewußtsein der an sich seienden Unendlichkeit oder der heren Bestimmung bes Menschen. Die göttliche Offenbarung ift bfectiv betrachtet die Erhebung des göttlichen Ebenbildes aus m potenziellen Zustande zum gegenständlichen Bewußtsein; ber ttliche Wille der Rothwendigkeit stößt darin seine Unmittelbart als bloke Erscheinung von sich ab und sett seine Innerlichkeit s beren Wahrheit in die Sphäre der Freiheit heraus. Es ist the bloß so geordnet, daß das Walten ber Raturmacht im endben Willen dem Menschen als Widerspruch gegen den gebietenn Willen Gottes zum Bewußtsein kommen soll, sondern es findet ı wirklicher Gegensatz beider Seiten Statt, der aber auch aufgeben werden kann und die Bedingung der wirklichen Freiheit bil-Indem sich so der Geist von sich selbst unterscheidet, um durch berwindung seiner endlichen Erscheinung die absolute Form ber ee zu erreichen, Geift für den Geift, Freiheit und Liebe in freier wlitat zu sein, so kommt innerhalb ber Differenz Gott auf bie ie, und ber Mensch auf die andere Seite zu stehen, und die Idee 3 Absoluten wird aufgehoben. Dagegen fträubt fich num aber : Reflexion, welche auch ben Gegensatz als Moment innerhalb B Absoluten, und dieses als die über alle Schranken übergreis de Allgemeinheit auffaßt. Aber grade die lettere richtige Besemung macht es nothwendig, der endlichen Willfür eine relative ubständigfeit zuzuschreiben. Denn da das Absolute seiner mahi metaphysischen Bestimmung nach die Idee ift, so ist basselbe

im Geiste und Willen auch nur wirklich gesetzt, wenn die Momente die Form der Idee der Freiheit haben, also auf unmittelbare Weise als gegensaplose Lebendigkeit im Zustande der Indisferenz, da das Leben die unmittelbar in sich seiende Einheit der Idee ist, auf mittelbare Weise aber in der wirklichen göttlich-menschlichen Freiheit. In der Bewegung der Differenz dagegen stehn die Seiten nur in dem Verhältniß endlicher Relation, der Gegensatz betrifft beide gleichmäßig, und keine ist daher schrankenlose Allgemeinheit. Die Differenz ist zwar die nothwendige Vermittelung des unmittelbar gesetzten Absoluten und seiner freien den Unterschied umfassenden Ibentität, aber eben beshalb ist das absolute Verhältniß als soldes darin aufgehoben, und die endliche Willfür fällt nicht hinein. Run ist ferner das Absolute in jener unmittelbaren Gestalt selbst ein Bestimmtes und Endliches im Verhältniß zu ber freien Geistigkeit de feiner Wahrheit; Gott ist seiner Idee nach freie Personlichkeit und Geist, und das Leben bildet dazu nur die Voraussetzung, welche in ihrer Unmittelbarkeit ber creatürlichen Sphäre angehört, aus welcher sich Gott, um seinem Begriffe zu entsprechen, zurudnimmt. Das göttliche Leben in dieser unendlichen Restexion in sich ist von dem Geiste Gottes nicht verschieden, das natürliche Leben bagegen, welches sich im natürlichen Geiste bethätigt, bildet gegen diese Baklärung und Durchdringung der Raturbasis eine Schranke. nun im Besondern die Sünde betrifft, so ist dieselbe, als Willim und Widerspruch des in sich getheilten Willens, weber durch des göttlichen Willen der Rothwendigkeit, noch durch den der Freiheit gewirkt; sie ist nicht Selbstbestimmung der Raturmacht, weil dick nur an sich Selbst und Freiheit, und auch nicht Selbstbestimmung Gottes, weil diese nur das Gute ist, sondern nur Selbstbestis mung des endlichen Willens. So gewiß diese Seiten auseinande gehalten werben muffen, so gewiß ist auch dieser Begriff ber Sunte be richtige; berselbe läßt sich aber auch nur bei jener Voraussezung fet halten. Das Dasein und die Nothwendigkeit der Sunde ist aber be bingt burch die Bewegung bes Willens aus der Unmittelbarkeit burch

e Willfür zur wahrhaften Freiheit. Aue Beimein ing, welche wir oben, wo wir von der Reitrage indelten, als nothwendig erkannten, sind burck im ihre in n der Nothwendigkeit gesetzt und bilden das (vier Zillens; das Nothwendige besteht aber nicht abstille. n Willfür außerlich gegenüber, sondern ift ein in ihre Bein in itgesetztes Moment, welches die verborgene Macht ihrer der brankenlosen Bethätigung bildet und dieselbe in nich t-c. idliche Wille in seiner unmittelbaren Erscheinung in the Green efer Momente, da die Willfür eben nur in dieser Bifimmigen iftirt. Da nun aber das Umschlagen ber substantiellen Bot: endigkeit in die Willfür durch beide Seiten gleichmäßig gefitzt in fern bas Aufhören ber einen unmittelbar ber Ansang ber unter , und da es zugleich durch das nothwendige Geset der Freiheit beringe : so ist die Sünde, soweit sie nothwendig ift, mittelbar burd m göttlichen Willen ber Nothwendigkeit geset, unmittelbar aber uch die subjectiv-menschliche Willfür. So viel muß Jeder zugehen, welcher den Dualismus in seinen verschiedenen Modifica: nen, auch ben bes abstracten Verstandes, vermeiden und sich cht mit Formeln begnügen will, welche bei näherer Prüfung bas egentheil von dem aussagen, mas man eigentlich meint. Denn : Pravestinationslehre nicht minter als ber Pelagianismus, weil ide die Naturbestimmitheit in dem Proces der götilichen Gelbst= ienbarung nicht gehörig auffaffen und die göttliche Nothwendig= t nicht als die Voraussehung ber Freiheit anerkennen, mussen die unde viel directer auf Gott guruckführen, da ihnen bie creaturhe Freiheit nur burch eine imaginare Schranke von bem allmäch= zen Willen Gottes geschieden ist. Diejenige Auffassung ber Pra Rinationslehre, welche bie Sunde im Allgemeinen von Gott anwerdnet sein läßt, steht der Wahrheit näher; der Grund Dieser nordnung ist aber nicht in einem verborgenen Rathschlusse, sonrn barin zu suchen, baß bas Bofe bie Bebingung ber wirklichen Hierin liegt der wahre Schlüssel der Theodicee. reiheit ist.

menschliche Wille nicht einmal bas Gute wünschen und sohne Energie, als Belleität) wählen, ba schon das Wissen des Guten burch die praktische Seite bes Willens und damit durch Gott bedingt ift, noch mehr Schuldbewußtsein, Buße, Glaube: so werben wir damit zu ber Prädestinationslehre zurückgetrieben und muffen einen andem Weg einschlagen, um die menschliche Selbständigfeit im Strome ber Nothwendigkeit aller Dinge nicht untergehen zu lassen. Die wahrhafte an und für sich seiende Selbständigkeit der concreten Freiheit kann nach bem Bisherigen ber menschliche Wille zwar nur in ber Einheit mit bem göttlichen haben, eine relative Selbständigfeit uns ihm aber vindicirt werden können, wenn nicht beide Seiten pur Einerleiheit zusammenfinken, ober die Schuld bes Bosen auf Gott selbst zurückgeworfen werden soll. Es mussen baher die Borftel lungen von einem Handabthun Gottes, einem unbedingten Zurud treten und Eintreten ber Gnabe, und von göttlicher Zulaffung bes Bosen in bem Sinne, daß Gott dasselbe vorher weiß, die Macht hat, baffelbe zu hindern, und es dennoch nicht thut, als unange messen entfernt werden, weil Gott baburch Schulb am Bosen with, daß er den für sich ohnmächtigen Willen des Menschen nicht uns terstütte. Diese Borstellungen auszuschließen, scheint aber auf ben ersten Blick schwierig, ja unmöglich zu sein. Denn ist das Gute die Einheit beider Seiten, so kann das Bose gar nicht zu Stande kommen, wenn diese Einheit nicht aufgehoben wird; ber Mensch, scheint es, kann dieselbe nicht ausheben, weil sein Wille als da unkräftige aufgefaßt ist, und weil die Einheit so lange bestehn muß, als der göttliche Wille das Seine wirkt, mithin muß die Sünde ein Zurücktreten ber Gnade und erft in Folge bessen ein Sichlossagen des menschlichen Willens von seiner wahrhaften Bestimmung sein. Im Besondern scheint die Borstellung von gott licher Zulassung des Bösen ganz unverfänglich zu sein, da sie selbst gegen die Prädestinationslehre gerichtet ist; sie gewinnt aber eine ganz andere Bedeutung, wenn man das Gute im obigen Sinne als Einheit beider Seiten auffaßt; das Zulassen als ein Richt-

hindernwollen, was doch gehindert werden könnte, ist dann von bem Handabthun Gottes nicht verschieden. Um biese Schwierigkeit zu heben, muß vielmehr bas Richtwollen zugleich als ein Richtkönnen gedacht werben; Gottes Wille ift durch ben mensch= lichen bedingt und gewinnt in dieser inneren Sphäre nur Wirklichkeit, wenn in seiner Selbstbestimmung das subjectivemenschliche besondere Ich das Moment der Bestimmtheit bildet. Diese Bebingung hat sich Gott selbst gestellt, sofern seine Freiheit auf seiner eigenen Nothwendigkeit beruht und sich nicht als schrankenlose Billfür bethätigt. Könnte Gott biese Bedingung vernichten, so würde er eben damit seine Geistigkeit und Freiheit aufheben, weil bie Idee ober die Form des Subjects Dbjects zur abstracten Subjectivität zusammenfiele. Beibe Seiten ber Ibee fonnen in ihrem Unterschiebe von einander nur relativ-selbständig, also in Beziehung auf ihre concrete Einheit auch nur relativ = unselbständig sein; in ber wirklichen Selbständigkeit der einen Seite ist immer die andere mitgesett, es sind nicht zwei persönliche Willen, sondern zwei Seiten Einer Persönlichkeit, welche von oben herab angesehn die göttliche, von unten hinauf betrachtet die menschliche, in ihrer Gin= heit die göttlich-menschliche ift. Dieses Verhältniß der Seiten hat die Prädestinationslehre wie auch die kirchliche Lehre von der Person Christi nicht begriffen, man schob die Persönlichkeit auf die für sich seiende göttliche Seite, und mußte daher die menschliche als unpersonlich auffassen; beide sind aber außer einander gleich unper-Das Absolute liegt nicht auf der einen Seite, sondern bildet ihre umfassende Einheit. Das Wirken der göttlichen Gnade ift baher unmittelbar ein freies Insichausnehmen berselben von Seiten des Menschen, bas Handabthun Gottes unmittelbar die Restexion des menschlichen 3ch in seine subjective Besonderheit; feine Seite kann positiv ober negativ ohne die andere sich bethäs tigen. Ein Müssen findet dagegen in dieser Sphäre nicht Statt, als nur in Ansehung ber allgemeinen Rothwendigkeit ber Bewegung: Gott muß wollen, damit der Mensch wollen könne, und umgekehrt,

weil es so die immanente Dialektik der Idee verlangt. Man kann aber nicht sagen: ber Mensch muß ber Gnabe folgen, wenn Gott will, oder Gott muß die Gnade verleihen, wenn der Mensch will; benn hier involvirt die eine Seite, welcher die Rothigung zugeschrieben wird, schon die andere. Wenn Gott wirklich will, so will auch der Mensch, und umgekehrt; das Müssen kann baher nicht von einem Zwange, sondern nur von dem sich in freier Beise realisirenden Gesetze, der zur Freiheit aufgehobenen Nothwendigseit verstanden werden, und die Formel ist zweideutig und unpassend. Hält man sich so innerhalb ber Momente ber Ibee, so ist es nicht besonders schwierig, die Sünde vom göttlichen Willen auszuschließen, und es war nur falsche Scheu, die göttliche Gnade zu beeintrach tigen und dem Menschen noch einen Rest von Verdienst zu lassen, wenn die Augustinische Theologie jede Mitwirkung des menschlichen Willens ängstlich ausschloß, und so in eine mechanische Vorstellung von den Gnadenwirkungen verfallen und dem in Beziehung auf bie Verworfenen unwirksamen Willen Gottes in -ber That, mochte man es auch durch Scheingründe leugnen, die Schuld an dem Fortbestehen der Sünde aufbürden mußte. Der eigentliche Grund des Misverständnisses lag freilich in der unspeculativen Auffassung ber göttlichen und menschlichen Freiheit, indem man beide nicht zur Ibentität ber Idee vereinigte, und das Absolute dem Endlichen gegenüber, nicht als lebendige Einheit aller von ihm selbst gesetzten Bedingungen wirken ließ. — Bebenklicher scheint nun aber eine andere Seite bes Verhältnisses, bag nämlich auch bas subjective Ich in letter Beziehung ebenfalls von Gott gesett, und in ba wirklichen Freiheit Gottes nur ein Moment ift. Damit scheint auch bas Bofe, zumal wenn man ihm Nothwendigkeit zuschreibt, für einen Gegensatz in der Totalbewegung Gottes erklärt zu werden. Um diese Schwierigkeit zu lösen, mussen wir von dem oben erot terten Verhältniß Gottes zur Natur ausgehen und darauf reflec tiren, wie sich ber endliche Geist aus ber Raturnothwendigkeit befreit, und sich auf ber andern Seite auch von seinem ewigen, ur۳.

bilblichen Wesen unterscheibet. Stellt man sich Gott als allgemeine Substanz ober als bas All, bas Absolute in ber endlichen Breite bes Daseins vor, so ist freilich keine Möglichkeit vorhanden, einen realen Gegensat in dieser Gesammtbewegung zu fixiren: Alles und Jedes ift Gott in irgend einer seiner Bestimmtheiten ober Modificationen, und der Begriff des creatürlichen Daseins wird aufgehoben. Diese pantheistische Anschauung hat sich aber über ben Schein des sinnlichen Bewußtseins nicht wahrhaft erhoben, und hat die Allheit mit der concreten Allgemeinheit, dem absoluten Beiste, verwechselt; ber lettere ist aber nicht bas Universum, sonbern die Wahrheit besselben, die Idealität aller realen Gegensätze. Die Idealität wäre aber ein bloßer Formalismus, wenn die Gegenfate nur subjectiver Schein waren, und nicht ein von der Allgemeinbeit specifisch verschiedenes qualitativ bestimmtes Dasein bildeten. Es ift im Proces ber absoluten Idee begründet, daß die Seite ihrer Besonderheit in eine Reihe objectiver, relativ selbständiger Eriftenzen auseinandergeht, welche in der Ratur im zeitlichen und raumlichen Außereinander, im endlichen Geifte als eine verschieben bestimmte Centralität ober Subjectivität bes Besondern erscheinen. In diesem Gegensaße des Besonderen zu der absoluten Einheit liegt ber Begriff bes Creatürlichen als bes Andern, welches in die unendliche Subjectivität Gottes nicht zurückgenommen ift. ber Offenbarung und Freiheit Gottes wird die endliche Centralität, bas besondere menschliche Ich, durch Regation ihrer Schranke in die Manifestation und Sclbstbestimmung der wahrhaften Allgemeinheit so aufgenommen, daß dieselbe in dem Andern schlechthin bei sich selbst bleibt, dieses also ihre eigene Objectivität und Bestimmtheit bildet. Jede Bestimmtheit des Endlichen aber, welche außerhalb biefer absoluten Identität liegt, ist für Gott bas Richts 3ch, und nur an sich Inhalt bes göttlichen Erfennens (Offenbarens) und Willens. Der endliche Geist kommt unmittelbar von ber Natur und nur an sich von Gott, und ist in seiner unmittel= baren Erscheinung weber Ich noch Freiheit. Als organische Einheit entwickelt sich aber sein Leben aus innerer Rothwendigkeit, bildet eine immanente Totalität in sich und damit eine subjective Einheit, welche nur ihre eigene reale Möglichkeit in sich verwirk. lichen kann und alle äußeren Einflüsse nur soweit aufnimmt, als sie an sich damit identisch ist und sie zu Mitteln ihres ursprünglichen Bildungstriebes verbraucht. Da der Geist in diesem 3w stande nur die zur Subjectivität concentrirte substantielle Raturmacht ist, so waltet in ihm nur der göttliche Wille der Rothwerdigkeit, und zwar in unmittelbarer Einheit mit dem Subject, so daß sich beide nicht in sich unterscheiden und gegenseitig anschwen, sich nicht als Andere zu einander verhalten, sondern in ihrem Dasein und ihrer Bewegung schlechthin zusammenfallen. Die sich als diese besondere Totalität setzende Naturmacht ist unmittelbar auch die Macht dieses Subjects; die Naturmacht ist keine über die be sondern Subjecte schlechthin übergreifende allgemeine Subjectivität, da in dem Gattungsproces die Subjecte nur neben und nach ein ander, nicht in einander existiren; sie fällt vielmehr in eine Bielheit besonderer Totalitäten auseinander, und die göttliche Allmacht, als unmittelbare Idee oder natürliches Leben, tritt nur in diesa Besonderheit in die Wirklichkeit. Aber der natürliche Geist ents spricht seinem Begriffe eben so wenig als der natürliche Wille der Nothwendigkeit dem Begriffe der göttlichen Freiheit; die äußen Erscheinung steht im Widerspruch mit dem an sich seienden Innern, und niuß daher aufgehoben werden. Dies geschieht, indem die Iw differenz der Seiten des natürlichen Geistes in die Differenz aus-Betrachtet man nun die Natur und ben- natur einanderschlägt. lichen Geist unmittelbar als Product der göttlichen Freiheit, fo muß Gott allerdings in allen daraus hervorgehenden Entwick lungsformen, in den Naturtrieben, der endlichen Willfür, und ba Offenbarung des heiligen Gesches und dem Gewissen, gleichmäßig wirken, und der theilweise Gegensat der Seiten bient nur baju, ihre Lebendigfeit und Energie zu befördern. Aber eine Gleich mäßigkeit des Wirkens findet eben nicht Statt; die Naturtriebe bo

verschieden; es findet nur ein Unterschied, kein Gegensatz der allgeneinen und besondern Seite Statt. Man kann daher nicht alle Personen, in denen sich die sittliche Weltordnung realisitet, auf die eine, und die Weltordnung selbst auf die andere Seite stellen; weil beide Seiten die Totalität der Idee selbst sind, nur im Unterschiede der Form, so ist auch jede Seite in der andern mitgesett. Anders war in der moralischen Sphäre das Verhältniß des subjectiven Willens zu dem allgemeinen; beide, für sich gesetzt, bildeten einen Gegenfat zu einander, welcher in der Idee sich zu Einer Totalität zusammenschloß; in ber Sittlichkeit bagegen ift mit bem Begriffe jeder Seite auch die andere mitgeset, da die Weltordnung nur in ben sittlichen Personen wirklich, und die Personen unr als Glieber der Weltordnung sittlich sind, die letteren von ihrer bestimmten Sittlichkeit aber die allgemeine Sittlichkeit als etwas an und für sich Seiendes, als eine höhere Ordnung der Dinge unterscheiben. Die Ginheit beiber Momente besteht daher in dem freien Proces, in welchem die Idee der Freiheit als umfassende Totalität in dem besondern Willen, der relativen Totalität, fich selbst bestimmt, und eben so ber besondere Wille als Selbstbewußtsein und Freiheit mit dem substantiellen Inhalt der 3dee sich selbst erfüllt und damit sein wahrhastes Wesen in sich bethätigt. — Die Vermittelung beider Seiten erscheint verschieden nach Zeitalter, Lebensalter und Bildungsftufen; entweder ift eine unmittelbare, unbefangene Einheit derselben gesett, ober sie treten in bas endliche Verhältniß ber Relation, ober sie schließen sich zu freier Identität zusammen. In der ersten Weise bethatigt sich die objective Sittlichkeit als substantielle Grundlage, von welcher die Individuen mehr oder weniger unbewußt getragen werden, indem das Sittliche ihre Gewohnheit, Sitte, die fich von selbst verstehende Bethätigung ihrer Freiheit bildet. In einem geordneten sittlichen Gemeinwesen bildet sich bieser Standpunkt burch bas gewohnheitsmäßige Hineinleben der Individuen in den objectiven Organismus, die Sitte kommt burch Er-

fahrung, Beispiel, Auctorität an ten Einzelnen, wied unwillfürlich zu feiner zweiten Ratur, ohne bag bie Reflexion ben Unterschied und Gegensatz des besoubern und allgemeinen Willens hervorhobe. Ein solches unmittelbares Berhältnif, worin des Subject nur die Bedeutung eines Accident ter fich vollbringenden substantiellen Rothwendigseit hat, ist in der movalischen Sphäre als solcher nicht möglich, weil riese erft mit dem Bewustsein der Dinerenz der Willensmomente beginnt. Aber auch die Sitlichfeit hebt, um fich zur felbstbewußten Freiheit zu vermitteln, ihr unmittelbares Dasein, in welchem ne noch mit ber Raturbasis zusammengewachsen ift, auf; der besondere Wille muß sich im Unterschiede von dem allgemeinen wissen, und durch Ueberwindung und Berflärung der roben Raturtriebe und der subjectiven Bill für sich frei mit ihm zusammenschließen. Tritt nun die objette Sittlichkeit dem befondern Willen gegenüber, fo entsprechen bedt Seiten der Idee nicht; der allgemeine Bille ift dann vielmehr bi sittliche Rothwendigkeit, und seine besonderen Momente haben damit den Charafter verbindender Pflichten, denen sich der besondere Bille zu unterziehen hat. Bon dem moralischen Gesetze unterscheitet fich aber das sittliche durch seine concretere Ratur; das System da Triebe ist durch den allgemeinen Willen schon zu einer bestehenden Ordnung ausgebildet, die objective Sittlichkeit ist daher an und für sich die Idee der Freiheit, und stellt sich nur dem besondern Subject, welches seinen Willen noch für sich hat, als Rothwendigkeit gegenüber, und die Pflicht geht nicht bloß auf die Lauterleit ba Gesinnung sondern auch auf die sittliche That. Da das Sittliche in seiner selbstbewußten Bermittelung das Moralische, wenn auch nicht in feiner abstracten Form, mitenthält, so ist die Dialettif beider einander gegenüberstehenden Seiten in formeller Hinsicht die felbe, welche wir auf bem moralischen Gebiete kennen lernten. Auch hier tritt der befondere Wille in seiner Befreiung von der sittlichen Substanz zunächst als Willfür ber objectiven Sittlichkeit gegenüber, mit der Möglichkeit, entweder ihren Inhalt zu seiner Selbs

bestimmung zu machen, die einem Jeben nach seiner Stellung in der sittlichen Gemeinschaft obliegenden Pflichten zu erfüllen, ober aber sich im Gegensaße zu ber sittlichen Rothwendigkeit zu bestimmen und damit den innern Widerspruch, welchen das Bose im subjectiven Willen bildet, in die objective Sphäre herauszuseten, unsittlich zu werben. Die Möglichkeit ber Unfittlichkeit ift das negative Moment, die nothwendige Bedingung, der freien Sittlichkeit, welche als Sieg über ben subjectiven Widerspruch und als selbständige Energie des Willens, die sittliche Rothwendigkeit continuirlich zur eigenen Freiheit aufzuheben, den Charakter ber Tugend hat. Gegen die ganze sittliche Weltordnung fann war der subjective Wille nicht in Opposition treten, weil er das mit aus der sittlichen Gemeinschaft heraustreten, sich selbst nach seiner sittlichen Seite vernichten und die Basis verlieren würde, auf welcher ber Widerspruch gegen einzelne, bald mehr besonderte, bald allgemeinere, Bestimmungen der Objectivität sich erheben könnte; der Lasterhafte, selbst ber Verbrecher realisitt auf dem einen Gebiete den sittlichen Zweck; während er benselben auf einem andern zu gerftoren sucht. Aber aus den besonderen Erscheinungen in die Totalität reflectirt bildet die sittliche Idee ein untheilbares Ganzes, welches baher auch in der theilweisen Unsittlicheit verlett wird; die durch die Raturbestimmtheit, die Besonderung der sittlichen Substanz, dem Individuum gesette Schranke, vermöge welcher basselbe die Idee nur in einer bestimmten Weise, nicht an und für fich barftellt, ift ganz verschieden von jener willfürlichen Selbstbeschränfung, welche einen unaufgelöften Wiberspruch in ber Gefinnung bildet. Umgekehrt erstreckt sich die subjective Tugend auch nicht über bas ganze sittliche Gebiet, nicht bloß wegen ber Grenze, welche ber Unterschied ber Geschlechter, Berufsarten, Zeitalter bem besondern Willen sett, sondern auch wegen des verschiedenen Berhaltuisses, worin die Naturbasis der Triebe zur Sittlichkeit steht, und des dadurch bedingten verschiedenartigen sittlichen Kampfes. Manche Triebe gehen ohne subjective Anstrengung in die sittliche

Form über, besonders wenn die lettere selbst noch in der Raturlichfeit wurzelt, wie es z. B. bei bem Familienverhältniß, ber Liebe der Aeltern zu den Kindern und der Sorge für ihr Wohl, der Fall Die sich in dieser substantiellen Form bethätigende Sittlichkeit verdient nicht den Namen der Tugend, wenn man sonst durch venselben ein Aufgehobensein der Unmittelbarkeit und eine energische Regation ber Unsittlichkeit und bes Lasters, als bes entsprechenden Gegentheils, bezeichnet. So gewiß aber in der moralischen Sphane das Gute durch eine Wiebergeburt des natürlichen Willens bebingt ift, mag sich dieselbe auch in der Erscheinung nicht immer als eine plögliche Umkehr bes Willens von einer fündigen Richtung barstellen, eben so gewiß tritt diese Verklärung bes natürlichen Menschen in das sittliche Gebiet als Tugendkampf ein, und es läßt sich in der concreten Sittlichkeit wegen der innern Einheit der sittlichen Gestinnung keine scharfe Grenze ziehen zwischen ben Bestimmungen, welche burch die Bethätigung ber sittlichen Substanz unwillfürlich, und benjenigen, welche burch bewußte und energische Bermittelung ber Willfür erwachsen sind. Der sittliche Standpunkt unterscheidet sich von dem die besonderen Bethätigungen des Willens zersependen und isolirenden legalen wesentlich dadurch, das auf bemfelben die innere Einheit und Harmonie der Gesimung festgehalten wird, und in sofern kann man mit Recht behaupten, daß ein Laster die andern ibeell im Gefolge habe, und eine Tw gend nicht ohne die Gemeinschaft der andern zu denken sei, wenn gleich dieser Gesichtspunkt, als abstracter Maßstab an die verschie benen stitlichen Persönlichkeiten gelegt, ungerecht und unzulässig Wird nun die sittliche Nothwendigkeit durch die Dialektik bet Willfür als Inhalt in ben subjectiven Willen hineinge bildet, so ergiebt sich das britte Stadium der selbstbewußten und wahrhaft freien Sittlichkeit. Die Individuen bilden nicht mehr die Accidenzen der sittlichen Substanz, sondern die personlich gewordene Ibee innerhalb der concret-allgemeinen Idee. Denn auf der Seite der Objectivität ist die Rothwendigkeit zwar nicht vernichtet, aber ifgehoben und zur Freiheit verklärt, indem der besondere Wille freier Weise das Moment ihrer Bestimmtheit bildet; dem subctiven Willen steht die Weltordnung nicht mehr als ein Frembes genüber, sondern bildet nur das an und für sich Allgemeine seis r eigenen Freiheit, als bessen Organ und Glied er seinem eigenen Besen erst wahrhafte Wirklichkeit und unendliche Bedeutung gegem hat. In diesem freien Verhältniß ber Seiten zu einanber, als ch selbst wissende und wollende Freiheit, bildet die sittliche Geeinschaft erft ben wirklichen Geist, welcher als unendliche Berittelung des Selbstbewußtseins und Willens Geist für den Geist L — Die freie Gesammtentwickelung beruht daher ihrer realen köglichkeit nach auf der sittlichen Substanz, diese tritt aber erst ber Differenz ber Seiten bes Willens bem Bewußtsein als heis ze Rothwendigkeit gegenüber, und beibe Seiten vermitteln sich unn zur wirklichen Ibee ber Freiheit. Dhne die substantielle kundlage wäre keine sittliche Gemeinschaft möglich, da die subxive Willfür nur die Bebeutung der Vermittelung hat, und für d betrachtet kein schöpferisches Princip ist; jene Substanz ist aber ren sowohl an sich seiende Einheit als auch in sich unendlich pars cularisirt, sofern in jedem Subjecte der Trieb zur Sittlichkeit überaupt als auch ein bestimmtes Maß von Anlagen und Fähigkeiten egt. Die in der sittlich ausgebildeten Persönlichkeit gesetzte besons ere Totalität der Idee ist in der sittlichen Natur präformirt oder reell vorhanden, und durch diese Verknüpfung des Unendlichen nd Endlichen, des Allgemein-Menschlichen und der bestimmten Erheinung besselben, ein Zusammenwirken aller Personen und Bolx zu bem absoluten Entzweck möglich und nothwendig gemacht. Us wahrhaft allgemeine, an und für sich seiende Rothwendigkeit unn daher die sittliche Substanz, so lange bieselbe nur als solche efest ift, nicht zum Bewußtsein kommen; benn es muß erft bie laturbestimmtheit negirt, und das Allgemeine in der Form des legriffes als umfassende Einheit des Allgemeinen und Besondern ebacht werben, es muß sich baher aus ber Entfaltung ber Sub-Batte, menfol. Freiheit. 28

stanz schon eine organische Einheit gebildet haben, welche dem Bewußtsein als die Offenbarung der an sich seienden sittlichen Rothwendigkeit gegenübertritt. Das sittliche Bewußtsein setzt daher in der Form, worin es der Idee entspricht, die daseiende Sittlichkeit voraus, und noch mehr ruht das moralische Selbstbewußtsein als bie nach Innen restectirte Form bes sittlichen auf jener Voraussetzung. Dieses Verhältniß ist von Bedeutung in Anschung der innern Rothwendigkeit, mit welcher die sittliche Substanz sich jur wirklichen Welt entfaltet. Berücksichtigt man bloß bie moralische Sphäre, so fehlt es an ber sichern Burgschaft, daß ber allgemeine Wille, welcher nur als Sollen, nicht als zwingende Rothwendig keit wirkt, die subjective Willfür sich unterwirft, und in der Gie heit mit derselben das Gute erzeugt; denn kann sich auch Riemand gegen das moralische Bewußtsein und die Stimme bes Gewisian ganz verschließen, und bleibt selbst bas Bose einem hohern Gesch unterworfen, so behält bennoch die Willfür ihr Recht, und den Bosen scheint ein so großer Spielraum gelassen, daß barüber bi moralische Weltordnung zu Grunde gehen könnte. Hier greift war aber das sittliche Gebiet hemmend und ergänzend, und damit wahr haft befreiend in die moralische Entwickelung ein. Die sittliche Substanz vollbringt sich nämlich bis zu einem gewissen Punkte da Entwickelung mit innerer Rothwendigkeit, welche aber für des Subject, weil sie dessen eigenstes Wesen ausmacht, nicht als Zwang. sondern als unwillfürlicher Verlauf des Lebens und der Sitte & scheint; ohne es zu wissen und eigentlich zu wollen, dient dasselbe dem höhern Zwecke, und die mit der Differenz eintretende Willie fann immer nur gegen einzelne Seiten bes Ganzen in Widersprus treten, ohne ber Totalität jemals Herr zu werden. Denn wie die Willfür der innere Widerspruch der Freiheit ist, so bildet anch die Willfür der vielen Subjecte einen solchen Widerspruch in der de jectiven Sphäre, welcher sich ausheben muß; die eine nach Co tralität strebende Particularität sindet an der andern und zugleich an dem Gesammtgeiste ihre Schranke; um aber in größeren Arcife ju wirken, muß die Willfür die sittlichen Mächte sich dienstbar machen und sich burch sie bethätigen, ein Verhältniß, welches in seinem innern Widerspruch den Reim des Berfalls in sich trägt. Die sitliche Gemeinschaft ist von solcher Festigkeit und gewährt allein den verschiedenen physischen und geistigen Interessen eine solche Befriedigung, daß sie sich auch in Zeitaltern, in welchen die Ibee des Guten und Sittlichen verdunkelt und zum Theil verschwunden if, erhält, zwar wegen untergeordneter Rücksichten, als Mittel ber bequemften oder allein möglichen Befriedigung ber particularen Bebürfnisse, als burgerliche Gesellschaft und Policeistaat; aber auch in dieser Gestalt bleibt die substantielle Grundlage des Höheren bie reale Möglichkeit, daß die sittliche Idee sich aus dem Conliet und relativen Untergange der endlichen Interessen wiederherdelle. Die Idee der Freiheit, weil sie Die Totalität der praktischen Bedürfnisse, Triebe und Iwede bes Menschen befriedigt, hat baverch den Menschen in ihrer Gewalt und weiß ihn durch eine Fülle stillicher Beziehungen, eine Bielheit objectiver Mächte, welche in ber Erscheinung auseinanderfallen und den an sich seienden sitts lichen 3wed' unter ihrer endlichen Relativität verbergen, an ihren Dienst zu fesseln und so lange als Mittel zu gebrauchen, bis ber Einzelne fich selbst zum sittlichen Standpunkte erhebt und ein selbste bewußtes und freies Organ der Idee wird. Das Sittliche in diefer wahrhaften Gestalt ber Freiheit erzeugt fich zwar nicht mit Raturnothwendigfeit, es findet aber ein folches Verhältniß ber fitte Uchen Substanz zur Willfür ber Ginzelnen Statt, daß in dem Bufammenwirfen aller besonderen Willen und sittlichen Mächte bas Refultat sich mit innerer Rothwendigkeit hervorbringt, und wo es auf der einen Seite gehemmt wird, sich auf der andern wiederher-Pellt. — Die Momente, durch welche sich die Idee der Sittlichkeit vermittelt, um sich in ihrer Totalität zu verwirklichen, die Familie, des bürgerliche Leben, der Staat, so wie die geschichtlichen Standpankte, über welche sich die Idee als die höhere Macht und Bahrheit der Weltgeschichte fortbewegt, brauchen wir hier nicht

weiter zu erörtern, da unsere Untersuchung das allen sittlichen Bahältnissen Gemeinsame betrifft.

Stellen wir uns nun auf ben religiösen Standpunk, so handelt es sich hier nicht um die Abgrenzung eines besonderen firchlichen Gebietes bem allgemein-sittlichen gegenüber, nicht um bie Kuche als besondere Form der sittlich=religiösen Gemeinschaft neben und in bem Staate, sondern um das Berhältniß bes göttlichen Willens zu allen Formen ber sittlichen Gemeinschaft, Familie, bürgerlicher Gesellschaft, Staat und Kirche. Denn das religisk Bewußtsein leitet nicht bloß die religiöse Gemeinschaft, soben auch Ehe, Familienleben, bürgerliche Ordnung und Staatsgewall (Röm. 13, 1—7.) vom göttlichen Willen und göttlicher And nung ab, wenngleich die Art und Weise der Manifestation mas bem bestimmten Inhalt dieser Gebiete als eine verschiedene ausst faßt wird. Bur höheren Einheit zusammengefaßt bilden fie bet Reich Gottes, die göttliche Weltordnung; keine besondere Sphin ber sittlichen Ibee barf barin fehlen, ba bas Ganze nur in seine Totalität Wirklichkeit und Bestehen hat, und in seiner höhenen Allgemeinheit bas Familien- und bürgerliche Leben als wesentliche Grundlage voraussett. Die Frömmigkeit bezieht baher auch die besonderen Momente der objectiven Sittlichkeit, indem sie die co liche Vermittelung aufhebt, unmittelbar auf Gott, und exfent allen Pflichten, welche dem Einzelnen aus der sittlichen Gemair schaft erwachsen, zugleich eine Verpflichtung gegen Gott, eine Ge wissenssache (Röm. 13, 5.). Ift diese Betrachtungsweise nicht der gehörigen Einsicht in die Vermittelungsformen, in welchen in der göttliche Wille bethätigt, verbunden, so kann dieselbe zu Fanatismus und zur unsittlichen, selbst verbrecherischen Opposition gegen die sittliche Ordnung führen, indem man den Grunds geltend macht, daß man Gott mehr gehorchen müffe als den De schen; auf ber andern Seite bildet sie aber auch bas Princip ba religiösen Freiheit und aller umbilbenben und reformatorischen Thätig feit, in welcher sich ber absolute Gesichtspunkt bem relativen geger

ber geltend macht. Wird nun aber bie sittliche Weltordnung als as Concret-Gute auf den göttlichen Willen zurückgeführt, find alle desete, Einrichtungen und Sitten, sofern sie der Idee entsprechen, Menbarung des göttlichen Willens, so muß sich dieser auch in er concreten Wirklichkeit bethätigen und in aller menschlichen Sittichkeit mitwirken, und zwar nicht bloß in der eigentlichen Frömrigkeit, ber werkthätigen Liebe, welche aus bem Glauben hervoreht, sondern auch in dersenigen Sittlichkeit, welche kein religiöses iundament, ober wenigstens ein sehr mangelhaftes, von dem lebenigen Glauben verschiedenes, hat. Einer solchen fehlt allerdings ie wahrhafte Weihe ber Gesinnung und die tiese Lebendigkeit und er Segen ber Religion, sie kann baber keineswegs als genügenb ngesehen werben; aber Sittlichkeit bleibt sie bessenungeachtet, soub die Idee des Guten die Seite ihrer Innerlichkeit bildet, und ie objective That keinen bloß außerlich-legalen Charakter hat. mn baher nur eine andere Form sein, in welcher berselbe Inhalt, pelder ber Frommigkeit als ber göttliche Wille erscheint, ins dewußtsein tritt, und die Belebung und Begeisterung burch ein ttliches Urbild, welches der Einzelne als eine höhere Macht und eilige Rothwendigkeit anerkennt, ift nur eine bestimmte Weise gottcher Wirksamkeit. Man barf beshalb nicht behaupten, daß der Rensch in weltlichen Dingen ohne die Mitwirkung der göttlichen Inade seine Pflichten erfüllen und rechtschaffen sein könne (justitia ivilis), in geistlichen Dingen bagegen, nämlich wenn es sich um ie Liebe zu Gott und die freudige Erfüllung seiner Gebote hans elt, ohne ben Beistand ber umbilbenben Gnade Richts vermöge. Solche Meinungen konnten wohl in Zeiten entstehen, in welchen san Staat und Kirche in ein unrichtiges Verhaltniß bes Gegenmes stellte, als ob ber Staat bas Gott entfrembete weltliche dein, die Kirche bas Reich Gottes umfaßte, jener als burgerde Gesellschaft, Rechts- und Policeianstalt nur Mittel, biese Zweck nd Realität ber Sittlichkeit ware. Diese niebere, ber Ibee ber bjectiven Sittlichkeit unangemessene Vorstellung vom Staate herrschte

auch noch im Zeitalter der Reformation und der älteren protestan tischen Theologie und führte eine Reihe schiefer Ansichten herbe welche burch bas später ausgehildete Natur- und Bölkerrecht un die neuere das Wesen bes objectiven Geistes tiefer erfassende Staat wissenschaft beseitigt sind. Staat und Kirche sind in ihrem not wendigen Ineinandersein Mittel und Zweck zugleich, und stelle beide sich ergänzend die Idee des Concret-Guten, den absolute Sind die Gesete, Institute, der allgemeine Gu Willen dar. des Staates dem driftlichen Princip angemessen, so erfüllt De jenige, welcher ein lebendiges Mitglied besselben ift, auch der gib lichen Willen; und da die Sittlichkeit nur als Verklärung der Re turtriebe und Ueberwindung ber particularen Willfür zu Stand kommen kann, so sett sie auch eine Wiebergeburt des natürliche Menschen voraus, nur in anderer Form als sie die religiose Bo stellung meint. Hierbei ift aber nicht zu übersehen, daß biefer de Christenthume angemeffene objective Geist, mag sich berfelbe aus hier und da von der religiösen Grundlage losgerissen haben, wesent lich durch dieselbe vermittelt ist; das christliche Princip ist der ob jectiven Welt so eingebildet, daß es zur allgemeinen Sitte, jur a und für sich seienden Wahrheit geworden ist, welche sich nun von selbst versteht, und beren historische Vermittelung eben beswegen in den Hintergrund tritt. Richts destoweniger bleibt aber das fit liche Gemeinbewußtsein, in welches der Einzelne durch die Expe hung sogleich und unmerklich eingeführt wird, nach seinem boben Gehalte — benn alle Momente lassen diefe Ableitung nicht pu eine Segnung ber Religion und fann auch auf die Daner, wie die Erfahrung und bas innere Verhältniß ber Seiten lehrt, m burch die Lebendigkeit des religiösen Selbstbewußtseins gesund und träftig erhalten werden. Wo im Allgemeinen ober bei Individus ber objectiven Sittlichkeit die religiose Seite ber Vermittelung, alf ble Alliedergeburt im engern und eigentlichen Sinne bes Worte und die Frömmigkeit überhaupt abgeht, da fehlt derfelben de tlefere Selbstbewußtsein, die unendliche Form ber Bermittelung

vie göttliche Gnade und Liebe waltet barin zwar fort und fort vurch ben burch sie bebingten Zusammenhang ber sittlichen Gemeinichaft und die derselben angemessene innere Gestaltung des Einzels ven, aber ohne die specifisch-religiöse Form des subjectiven Bewußtieins und der dadurch bedingten gegenständlichen Seite; furz. de Momente und Seiten ber Ibee sind vorhanden, ihre religiöse Form ist aber in die allgemeine Gebankenform aufgelost, was imner, zumal wenn, wie gewöhnlich, die philosophische Ibee des Aboluten fehlt, eine Verflachung ist. Die wahrhafte Form aller Sittlichkeit besteht baher in der innigen Verknüpfung der inneren Bermittelung des religiös-moralischen Selbstbewußtseins und der bjectiven Sittlichkeit, und die nicht-religiöse Gestalt ber Sittlichkeit ung nicht bloß vom Standpunkte der Frommigkeit, auf welchem ie gar nicht als Sittlichkeit, sondern nur als Legalität gilt, sonern auch von dem der Religionsphilosophie für eine der concreten sbee unangemessene Erscheinungsform erklärt werben.

Die Momente der Idee der religiös-sittlichen Freiheit stellen ich hiernach folgendermaßen. Sowohl der als erstes Moment pefeste objectiv-allgemeine Wille, die sittliche Weltordnung, als and er als zweites Moment gesetzte besondere ober persönliche Wille, velcher in der Selbstbestimmung des allgemeinen Willens die Betimmtheit ober Realität bilbet, umfassen ben göttlichen und menschichen Willen zugleich, und ein solcher Gegensatz ber abstract geasten Seiten der Idee, wie wir ihn in der moralischen Sphäre ils gottliches Gesetz und menschliche Willfür kennen lernten, ift mf dem sittlichen Gebiete nicht mehr vorhanden. Beide Momente bellen die Idee dar, sind göttlich-menschliche Freiheit, und in ihrer Bezichung zu einander Geist. Denn der göttliche Wille, sofern er ich in der sittlichen Weltordnung offenbart, ift nicht bloß gebietener, sondern vollbringender, den absoluten 3wed realistrender Wille, mb der menschliche Wille erscheint als sein Werkzeug und bienenes Organ; dies ist der menschliche Wille aber nur, sofern er selbst ittlich und frei ist, sich also aus dem Objectiven als feinem wahrhaften Wesen selbst bestimmt. Umgekehrt ist ber subjective Wilk nur sittlich und wahrhaft personlich, wenn ber gottliche Wille ihm nicht mehr als Gesetz gegenübersteht, sondern die Rothwendigkeit sich zur Freiheit aufgehoben hat. Beide Momente der sittlichen Ibee umschließen also formell bieselben Seiten, aber ber objectivallgemeine Wille als umfassende Einheit aller Personlichkeiten enthält auch den absoluten Inhalt, die besonderen Persönlichkeiten bagegen stellen die Totalität der Idee in einer Bestimmtheit, also mit der Schranke der Endlichkeit, dar. Ihrer concreten Ratur wegen haben beibe Momente ber Ibee nur in einander Realität, da, was dasselbe sagt, die Form der Idee als Einheit des Begriffe und des Daseins enthält schon die Realität; wird daher die st jective Weltordnung als freie Idee gefaßt, so ist darin unmittelber die Seite des Daseins, der besondere Wille, mitgesetzt, und wich umgekehrt die persönliche Sittlichkeit als Einheit der beiden Seiten der Idee, des besondern und allgemeinen Willens, gedacht, so # diese subjectiv gesetzte Identität der Seiten nach der objectiven Sphäre hin ein lebendiges Eingreisen in den Proces ber stilichen Ibee. Der einfache religiöse Ausbruck für die sittliche Ibee nach beiben Momenten ist Geist, sofern baburch die Verklärung bes sub jectiv-menschlichen Geistes nach der theoretischen und praktischen Seite burch den göttlichen Geist der Wahrheit, Heiligkeit und Liebe bezeichnet wird, im Gegensatz zu dem Fleischlichen, dem natürlichen Willen und der endlichen Particularität, Willfür und Selbstsucht Sehr tiefsinnig und genau hat ber Apostel Paulus die Idee der religiös-sittlichen Gemeinschaft als Identität ihrer beiben Momente, des göttlich-allgemeinen Geistes und der besonderen Gestaltung bes selben in den sich gegenseitig ergänzenden Persönlichkeiten, bestimmt. Die substantielle Fülle des göttlichen Lebens tritt als organischer Proces in die Wirklichkeit und vermittelt sich durch die besonderen Personlichkeiten als die Glieder der Einen Totalität, so daß die Glieber nur in ihrer Ibentität mit ber göttlichen Fülle substantiellen Inhalt haben, die Fülle nur in ihrer Realität in den Gliebern wirkliche

nd geistige Bewegung hat (Col. 1, 19. 20. 2, 8—10. 19. Eph. , 23. 3, 19. 4, 16.). Die Seite ber Bestimmtheit bilben bie erschiedenen Gnadengeschenke, welche in der Verklärung der subantiellen Besonderheit, der Naturanlagen der Subjecte, durch den öttlichen Geist bestehen (1 Cor. 12, 4. ff. Röm. 12, 4. ff. Eph. , 7. ff.); diese Bestimmtheiten ergänzen sich zur an und für sich zienden Totalität, dem Einen Gesammigeiste ober dem verklärten ihristus, bessen Leib die Kirche bildet und in welchem Alle Eins nd. Die einzelne Persönlichkeit hat aber mit ihrer Bestimmtheit, seiche im Verhältniß zu den anderen Persönlichkeiten ihre Schranke idet, zugleich die Totalität, den in aller Selbstbestimmung mit ich identischen Geist, in sich; Christus als Haupt seines Leibes sird in den einzelnen Gliedern nicht getheilt, sondern beseelt die Aben als bewegendes Princip gleichmäßig, er gewinnt in dem Iesonbern nur eine verschiedene Gestalt. Die Gläubigen bilden aber innerhalb der Gesammtbewegung des Geistes bestimmte geis tige Totalitäten, find besondere Ibeen in der concret-allgemeinen stee ber Sittlichkeit. Umgekehrt ist auch in dem allgemeinen Geiste der dem verklärten Christus das Moment der Bestimmtheit schon nitgeset, da der göttliche Geist als solcher nur in der Form der Berklärung und Heiligung bes menschlichen Geistes, also als Ibee, Birklichkeit hat, und eben so Christus als Haupt der Kirche ohne einen Leib, die Totalität seiner Glieber, ein tobtes Abstractum ist. In dem Begriffe Christi ist schon die Einheit der abstract-göttlichen mb abstract-menschlichen Seite ber Idee gesetzt, der heilige Geist, velcher gleichfalls beibe Seiten umschließt, ist daher wesentlich durch en Gottmenschen, die Realität des Logos in göttlichemenschlicher Bersönlichkeit und die Aushebung der besondern Erscheinungssorm u göttlich-allgemeiner Herrschaft ober Objectivität, vermittelt und eine Idee selbst als an und für sich seiende Totalität, weshalb eide Bezeichnungen beuselben Gebankengehalt in verschiebener Ans chauungsform ausbrucken und häufig synonym gebraucht werden. Bir finden somit schon in der Paulinischen Lehre die tiefe Erkennts

niß, daß beibe Momente ber Ibee nur vermöge ihrer höheren Einheit in der concret-allgemeinen Idee Geist und wahrhafte Freiheit Wird die Einheit aufgehoben, so tritt wiederum der gesetzliche Standpunkt ein, oder für den Einzelnen, welcher in einer geistig freien Gemeinschaft geboren wird, hat der stitliche Geist nur die Form der Substantialität, worin er selbst als Accidenz getragen wird. Mit der freien Geistigkeit auf der menschlichen Seite wird aber auch die entsprechende Form der göttlichen Offenbarung negin; Gott ist bann nicht mehr Geist im Sinne ber concreten In. Liegt hierin erst die absolute, an und für sich bestimmte, Definition Gottes, so ift auch die verklärte Menschheit als Moment der Be stimmtheit ober bes Daseins barin mitgesett, wie es auch in ba Weise der Vorstellung und verständigen Reslexion in der Lehre von der Dreieinigkeit ansgesprochen ist. Die moralischen Bestimmungen der Heiligkeit, Liebe, Freiheit bleiben formell und find bloße Abstractionen, wenn sie nicht zugleich nach der objectiven Seite, als unendliche Vermittelung des sittlichen sich in seinem Reiche ans schauenden und realistrenden Geistes gefaßt werden. Menschheit in diesem göttlichen Processe die Seite des Daseins, gehört die Gottmenschheit wesentlich zur Idee Gottes, und erforsch der im Menschen wohnende göttliche Geist die Tiefen Gottes, gleichwie ber menschliche Geist bas Innere bes Menschen erkennt, bildet er mithin das Selbstbewußtsein Gottes und des Menschen zugleich (1 Cor. 2, 10—12): so ergiebt sich hieraus ganz einsach der häufig angefochtene speculative Sas, daß Gott in der Einheit mit ber Menschheit sein an und für sich bestimmtes Selbstbewustsein habe, wie umgekehrt der Mensch sein höheres und wahrhaftes Selbstbewußtsein, das Wissen von seinem substantiellen und gott. lichen Wesen, erst burch die Einheit mit Gott und die Vermittelung des göttlichen Geistes gewinnt, welcher eben die substantielle Tiefe Gottes, welche zugleich die urbildliche Tiefe des Menschen ift, enthüllt und zum freien Organismus entfaltet. Das persönliche Selbstbewußtsein schaut im objectiven Selbstbewußtsein ber geistigen

Totalität seine eigene concrete Allgemeinheit an, der göttliche Geift, welcher in seiner Einheit mit dem subjectiven Geiste die unendliche Persönlichkeit bildet, ist an und für sich bestimmt durch den Geist aller Persönlichkeiten, und das moralische Selbstbewußtsein, in welchem der göttliche Wille in concreter Allgemeinheit als das in seinen Geboten sich bestimmenbe Geset bie gegenständliche Seite ausmacht, ist als unendliche Restexion in sich durch ben objectiven Organismus der Sittlichkeit vermittelt. Das subjective Selbstbewußtsein als unendliche Rückfehr bes Bewußtseins aus ber gegenftanblichen Sphäre in sich ist baher wesentlich vermittelt durch das allgemeine, subjective und objective, Selbstbewußtsein ober den Beift, und beibe Seiten find nur vorhanden, sofern fie für einander find. In aller Religion ist daher die objective Vorstellung von bem Göttlichen burch die Entwickelungsftufe ber objectiven Sittlichkeit bedingt; in ihren Göttern schauen die Völker, welche fich von der Raturbestimmtheit befreit und auf den Boben ber Sittlichkeit erhoben haben, ihre substantielle Sittlichkeit, ober besondere Mächte berselben an; Götter werben als Stifter und Beschüßer ber Ehe, der bürgerlichen Ordnung, der Herrschergewalt, Bündnisse u. s. w. angesehen und sind nach der mythischen Sage die ältesten Könige auf Erden gewesen. Ueberall findet fich in verschiedenen Formen ein theofratisches Element, so daß der Gesammtwille und Gesammts geist bes Bolks in unmittelbarer ober mittelbarer Beise als mit dem göttlichen identisch gewußt wird. Die Wahrheit aller dieser Borftellungen und ber Schlüssel zu ihrem tieferen Verständniß liegt in ber driftlichen Ibee bes Gottmenschen und ber barin gesetzten 3bentitat bes göttlichen Willens und ber menschlichen Sittlichkeit; in das Reich Gottes, als die offenbar und wirklich gewordene Totalität des Geistes und der concreten göttlichemenschlichen Freibeit, munben alle Strome ber Weltgeschichte. Damit aber ber Sterbliche weder als Individuum noch in der Gefammtheit des Geschlechts sich vergöttere, hat ihn Gott durch seine Manisestation als Geift und Liebe vielmehr selbst vergottet und ist seinem Reiche

auf unenbliche Weise immanent. Eine Bergötterung bes Menschen, b. h. ein Uebertragen ber Bestimmungen bes Wesens, Denkens, Wollens, welche nur Gott gebühren, auf den Menschen, so bas dieser an Gottes Stelle gesetzt, die Idee Gottes aber baburch verkümmert und beschränkt wird — eine solche Bergötterung ift wur ba möglich, wo Gott nicht als absoluter Geist erkannt und in die Wirklichkeit eingetreten ist, also nur auf heldnischem Standpunkte. Die Borstellung, daß die Menschheit göttlichen Geschlechts ift, tam in dieser unbestimmten Allgemeinheit nicht als Bergötterung berselben angesehen werben und wird auch vom Apostel Paulus ge billigt (Ap. Gesch. 17, 28. 29.). Wird dagegen die objective Sit lichkeit eines Bolkes mur nach ber Seite ihrer Substantialität in in die Sphare des Göttlichen verlegt, nach ihrer freien Wirklichkeit aber nur in die Menschheit, so muß die lettere als das offenber geworbene Göttliche gelten, und biejenigen Individuen, welche ben allgemeinen Geist in sich concentriren, besonders nach der Seite des allgemeinen Willens ober der Herrschaft, können als auf Erben erschienene Götter gelten. Eine solche Berkehrung bes ursprünglichen Berhältnisses scheint eine Art von Wahnfinn zu sein, aber auch bieser ist ohne Vernunft nicht möglich. Jene Vergötterung bes Menschen findet sich entweder auf dem Boden der Naturreligion, welche sich aber — wie benn die Raturreligionen in ihrem Durcheinander natürlicher und geistiger Elemente einen im Besonderen inconsequenten Gährungsproceß barstellen — ans ber eigentlichen Naturbasis bis zur substantiellen Sittlichkeit herausgearbeitet hat. Werben num die Götter vorzugsweise als objective Naturnothwenbigkeit angeschaut, nach ihrer subjectiv-geistigen Seite aber ganz abstract bestimmt, so daß die Form der Persönlichkeit nur die Bedeutung der Personisication hat: so ist das sittliche Gebiet, welches aus dem Schooße der göttlichen Natur entlassen ist, bas Höhere und Concretere, und der irdische Herrscher ist der Gott auf Erden, ober die Erscheinung des bloß an sich seienden Göttlichen. wird das Wesen des Göttlichen als reines Sein und reines Denken

ufgefaßt, so wird der Mensch, indem er sich durch Abstraction on aller Bestimmtheit zu dem reinen unterschiedslosen Ich conentrirt, mit bem Göttlichen unmittelbar ibentisch, wird selbst Gott. daffelbe ist der Fall, wenn die absolute Einheit als noch ungeistige unerschiedslose Ibentität der Liebe angeschaut und empfunden wird, wie n Pantheismus des neueren Drients. Im classischen Alterthum onnte die Vergötterung des Individuums'erst eintreten, als der bjective Geist aus der substantiellen Form der Sittlichkeit und er bamit verbundenen Religiosität herausgetreten war, und im Begensaße zu den gemeinten Göttern ben wirklichen zum Selbstewußtsein seiner Freiheit (welche von der substantiellen Rothwenigkeit losgeriffen zur absoluten Wilkür wurde) gelangten Geist 16 die geltende Macht der Welt betrachtete. Eine solche Form er Gottlosigkeit ware aber particularer Wahnsinn Einzelner gelieben ohne sich eine objective, wenn auch immer beschränkte, Anrkennung zu verschaffen, wenn darin nicht zugleich bas vernünftige Roment läge, daß das Göttliche nicht bloß ein Substantielles mb Jenseitiges, sondern ein in die Wirklichkeit Eintretendes und Begenwärtiges sei. Wird nun aber die fittliche Personlichkeit in er Ibentität mit einer heiligen substantiellen Rothwendigkeit, und iese umgekehrt in immanenter Fortentwickelung zur freien Personichkeit aufgefaßt: so schlägt die Vergötterung des Menschen in die Renschwerdung Gottes, die Offenbarung und Verwirklichung des ubstantiellen Inhalts und die Umbildung und Berklärung der Gott ntfrembeten endlichen Subjectivität um. Richt die unmittelbare, ondern die aus Gott wiedergeborene Persönlichkeit wird als götts ich gewußt, und in der Einheit beider Seiten erhält sich auch ihr Interschied. Berücksichtigt man nun bloß die moralische Sphäre o kann es ben Schein gewinnen, als ob ungeachtet bieses Unerschiedes ber Seiten die einzelne Personlichkeit bennoch Gott gleiche sestellt werde; benn Gott als Geist offenbart und bethätigt sich ja n ungetheilter Weise in jedem Wiedergeborenen, und das subjectivnenschliche 3ch bildet selbst ein Moment in diesem Proces, so daß

dieselbe Totalität von der einen Seite der Idee aus als göttliche, von der andern aus als menschliche Persönlichkeit erscheint. scheint nicht bloß die Consequenz der speculativen Auffassung der Momente bes Selbstbewußtseins zu sein, sondern auch der Paulinischen, ebenfalls speculativen, Lehre von dem Einwohnen des heis ligen Geistes und bem Gestaltgewinnen des derklärten Erlösers in jedem einzelnen Gläubigen. Aber auch hier greift die Dialektif des religios=sittlichen Gebietes erganzend in die des moralischen Was nämlich auf dem lettern die subjectiv gesetzte Idee, die göttlich = menschliche Freiheit, war, bas erscheint in der sittlichen Sphäre als der besondere Wille, welcher vermöge seiner Idensität mit dem objectiv-allgemeinen ebenfalls die Gestalt ber Idee hat, aber mit der an und für sich seienden ober absoluten Idee ber Sittlichkeit nie in bem Sinne identisch werden kann, wie die beiben Seiten der moralischen Idee es in der wirklichen Freiheit ww ben. Darin besteht eben die tiefe Unenblichkeit ber sittlichen Ibee, daß ihre besonderen Momente ebensvwohl die freie Totalität der Ibee barftellen, als auch wieberum mit einet Schranke im Berhältniß zum Ganzen behaftet sind. Reine Personlichkeit ist Trager des Geistes in der absoluten Totalität seiner Bestimmtheiten, weil sie damit zu einem Reiche sich gegenseitig vermittelnder und erganzender Personlichkeiten auseinandergesprengt würde. Deshalb entäußerte sich der Logos bei der Menschwerdung seiner absoluten Allgemeinheit (Phil. 2, 6. 7.), ging in die Schranke der Person lichkeit ein, und diese behauptete die geistige Allgemeinheit so lange in einer bestimmten Weise, bis sie zur an und für sich seienden, alle Persönlichkeiten erfüllenden und verklärenden geistigen Dacht aufgehoben, und bamit zur organischen Gefammtfülle bes göttlichen Lebens wurde (Col. 2, 9.). Wenn man daher auch von der endlichen Erscheinung abstrahirt, burch welche in ber besonderen Perfönlichkeit die subjective Idee vermittelt und relativ getrübt ift, und sich bloß an die in sich restectirte Totalität, ben höheren göttlichen Lebensgehalt bes Einzelnen halt, so ist dieser bennoch kein Gott, }

ine absolute, schrankeniose concrete Allgemeinheit, sondern nur ne besondere Form, ein freies Organ, worin dieselbe fich dar-Gleichwie nun aber in aller Willensbestimmung das AlleUt. meine als sich erhaltende Identität des Ich mit dem Besondern entisch ift, ohne daß deshalb die Besonderheit absolute Totalität dre: so ist auch der Geist Gottes in seinem besondern Organe it sich selbst identisch, ohne das Besondere deshalb zu einem Abluten zu machen. Ware bas Lettere überhaupt benfbar und Befonderheit ausgelöscht und z geistige Gesammtproceß zu einer farblosen abstracten Einerleis eit zusammenfließen, die Erleuchtung und Befreiung durch die stliche Offenbarung und Gnade ware so eine Bertilgung der laturbasis und der damit gegebenen Bestimmtheit der sittlichen substanz, keine Aufhebung der Schranke zu lebendiger Vermittelung nd Durchbringung des Endlichen und Unendlichen und der damit gesten concreten Einheit. Als solche ift die personliche Freiheit nd Geistigkeit die Tochter eines unsterblichen Vaters und einer erblichen Mutter, aber nicht ein halbgöttliches Mittelwesen zwischen eiden Sphären, sondern ihre immanente Dialektik und concrete Birklichkeit. Wie nun aber die geistige Personlichkeit eine göttliche t, ohne beshalb eine Gottheit zu sein, so besteht umgekehrt bie eistige Fülle Gottes nicht in der Summe der besonderen Personchfeiten, sondern in ihrer organischen Ginheit; der concrete Wille dottes ist sein Reich, und der besondere göttlich-menschliche Wille ildet die durch den Organismus desselben bedingten und durch ihn etragenen Glieber. Summirt man die Personen, so werben die iben nach ihrer Erscheinung aufgefaßt, die endliche Seite berselben strb von der höheren nicht geschieden, und es kommt zuletzt bloß u einer Reflexionsallgemeinheit, wobei die Idee Gottes in der That zu Grunde geht. Werben bagegen die Personen im Veraltniß zu ihrer organischen Einheit betrachtet, so gelten sie nur » weit, als sie lebendige Organe des göttlichen Willens, mit die em also identisch sind, und die Einheit derselben, kein Aggregat

sonbern Totalität, ist beffen wahrhafte Selbstbestimmung und übergreis fende Allgemeinheit. Dieselbe ist subjectiv bedingt durch das göttliche Ebenbild und dessen immanente Entfaltung, objectiv durch das allgemeine Selbstbewußtsein und die sittliche Gemeinschaft. göttliche Urbild hat sich nämlich in dem Ebenbilde so verwirklicht, daß die darin mitgesetzte Schranke als Regation der concret-gottlichen Allgemeinheit nur in dem Zusammenwirken der vielen Par sonen zu der sittlichen Totalität aufgehoben werden kann; deshab ist mit jener Verknüpfung des Endlichen und Unendlichen in ber substantiellen Grundlage jedes Einzelnen zugleich der Trieb mich sittlicher Gemeinschaft geset, welcher zuerst nur instinktartig gleich dem thierischen Geselligkeitstriebe wirkt, mit dem allmäligen Er wachen des Selbstbewußtseins sich aber in seinem unabweisbaren Drange verstehen lernt und in dem geistigen Gesammtleben sein eigentliches Ziel erblickt. Ist nun die Naturbasis der Sittlickkit die Voraussetzung, welche sich der Geist in seinem unendlichen Kreislaufe selbst sett, um sich aus derselben in lebendiger Bamittelung zurückzunehmen, ist die Besonderung nur, damit das Allgemeine ein concret Bestimmtes sei, und ist auf ber anbern Seite das Besondere als Bestimmtheit des Selbstbewußtseins und der Freiheit auch unendlich in sich reslectirt und eine relative Totalität: so ergiebt sich hieraus, daß die Vielheit der verschiedenen Personen nur die Erscheinung der freien in sich besonderten Substanz if, und daß diese Personen eben sowohl ihrer Endlichkeit als ihrer innern Allgemeinheit wegen sich zur geistigen Totalität zusammer schließen. Die reale Möglichkeit der letteren liegt daher nicht blok in den Vielen als solchen, sondern zugleich in ihrem Verhältniß zur sittlichen Substanz und zu ber sich aus der substantiellen Be sonderung herstellenden concreten Allgemeinheit. Bermöge dieses Berhältnisses sind bie Einzelnen nur Glieber und Organe bes fich vermittelnden göttlichen Willens und Geistes, als relative Totalitäten aber Selbstzweck und freie Unendlichkeit in sich. Gleichwie nun aber in der moralischen Sphäre der göttliche Wille nicht in

geformen des subjectiven Willens, sondern mir in ver Birklichkeit hat, so ist auch in der objectiven elt nur die der Ides entsprechende Bethätigung der verschiebenen leber bas Dafein des göttlichen Willens, und das mit dem Att. en Berhältnis biefer Glieber zu einander und zur an und für ) seienden Totalität gegebene Selbstberoußisein ist der göttliche iff jugleich als unenviche Danifestation und als Restexion in sta. e biefe hochte und concretefte Einheit als absolute Concentration s aller Befonderung und enblichen Erscheinung zu begreifen, muß m son allen finnlichen Worstellungen abstrahiren; selbst bie schon pahlten Paulinischen Bilber von einem aus lebenbigen Steinen geführten Gebäude, ober einem sich burch Glieber und Gelenkt mittelnden Leibe, so nahe sie der gewähnlichen Borstellung die Unterschiebe mit sich ibentische Ibee ber Sittlichkeit bringen gen, entsprechen bennoch insofern ben Momenten ber Ibee nicht, 1-die befonderen Theile oder Glieber vorzugsweise in ihrem Bertwiß zur Einheit, nicht aber als für sich seienbe freie Totalitäten immt find. Der jenen Bilbern jum Grunde liegende Gebanke aber die absolute Wahrheit des Geistes, und unendlich tiefer concreter als die moderne angeblich driftliche Vorstellung von in sich beschlossenen außerweltlichen Perfonlickeit Gottes, e bei näherer Betrachtung weber Geist noch Freiheit ist. sich nun die in der subjectiven Sphäre gesetzte Einheit des hen und menschlichen Willens, die Liebe als das Band ttlichen Bollfommenheit, praktisch und objectiv darstellt, indem r Pflichterfüllung und Tugend erft bie hohere gottliche Weihe wurde schon im zweiten Abschnitte zur Erlanterung und ing ber subjectiven Seite ber Ibce auseinanbergesett. uns daher sofort von ber einfachen Glieberung ber ittlichen Idee zu dem Gebiete Hrer endlichen Erscheinung, vens ber bentenben Betrachtung bebeutenbe Schwierigkeiten 

and the second

## 2. Die endliche Erscheinung der religiös-sittlichen Idee.

Die endliche Erscheinung besteht hier darin, daß bie in ber Ibee gesetzte Einheit der beiden Momente aufgehoben ist. Sofern die selben aber erscheinen, sind sie überhaupt vorhanden, nur nicht in der wahrhaften Berknüpfung. Diese sehlt entweder auf beiden Seiten, indem sowohl der sittliche Gesammtgeist als auch der Wilk ber besonderen Subjecte auf einer untergeordneten Entwickelungestuße stehen, wie es bei allen vor- und nichtchristlichen Bölkern ber fell ift, relativ bei gewissen Entwickelungsftabien bes Christenthund felbst, der Sittlichkeit unlängst bekehrter, roher Bölker, ober te Perioden einer allgemeineren Entartung. Der sittliche Werth bes Einzelnen ist bei dieser Voraussetzung nach dem Maßstabe ber ob jectiven Sittlichkeit zu beurtheilen; diese ist aber entweder eine m vollkommene Gestalt bes Sittlichen, wie alle vorchristliche Gottes furcht und Tugend, oder sie enthält auch solche Elemente, welche von einem höheren Standpunkte aus als Unsittlichkeit betrachtet werben mussen, in ihrem historisch gegebenen Zusammenhange aber nicht als solche galten, wie manche Gräuel des heidnischen Eub tus, Menschenopfer, sinnliche Ausschweifungen, ober Sclaveri, Herabwürdigung bes weiblichen Geschlechts, Grausamkeit u. f. w. Hiervon zu unterscheiden sind solche Elemente, welche auch auf ihrem historischen Boden als Unrecht, Verbrechen und Unsittlichkeit gelten; benn hierbei tritt die subjective Willfür der objectiven Selte entgegen, und es sindet eine doppelte Unangemeffenheit ber Erschei nung zur Ibee Statt. Ober es läßt sich der andere Fall setzen, daß die Einheit der Momente der Idee bloß auf der subjectiven Seite aufgehoben ift, daß also die besonderen Subjecte innerhalb eines der Idee der Sittlichkeit entsprechenden Gemeinwesens ihr Stellung als Glieber bes Gesammtorganismus entweber gar nicht, ober unangemeffen ausfüllen, und damit zu demselben theils in ein m gatives Verhältniß des Nicht-Sittlichen, oder in eine positive Opposition des Unsittlichen treten. Es können nämlich Individuen durch

ancheriei Berhaltniffe, welche nicht von ihrer Willfur abhängig ib, der lebendigen Circulation des objectiven Geistes äußerlich stehen kommen, so daß sie mehr von der natürlichen als der tlichen Seite ber Gesammtbewegung getragen werben und biebe auch nur nach jener Seite förbern. Ein solches Verhältniß izelner geistig tobter Individuen sett freilich einen unvollkommenen istand des allgemeinen sittlichen und religiösen Lebens voraus, . bieses auch seine extremen Glieder durchdringen und dieselben sich 16 ber endlichen Zerstreuung geistig aneignen und einverleiben soll; se Aufgabe ift jedoch der Erfahrung zufolge auch von den am ften organisirten Staaten und kirchlichen Bereinen noch nicht vollbible gelöst, und läßt sich vielleicht wegen ber Endlichkeit vieler Ber-Utriffe bes burgerlichen Lebens nie ganz befriedigend lösen. Jeden-Us mussen wir aber eine solche Form des Richt-Sittlichen in der iklichen Gemeinschaft als im Verschwinden begriffen ansehen, : feine innere Unmöglichkeit ber Naturüberwindung burch zus hmende intensive Bethätigung des sittlichen Geistes vorhanden Wiel größer ist das Gebiet des durch die Willfür der Indivuen gesetzten Unsittlichen, welches in die subjective Innerlichkeit lectirt den Charafter des Bösen oder der Sünde hat. iebenen Seiten bes Widerspruchs, welchen auf dem moralischen ebiete die Sunde bildet, find hier in objectiver Bestimmtheit gest, so daß die Unsittlichkeit eben sowohl im Gegensatz zu den obs ziv-sittlichen Mächten steht als eine verkehrte subjective Ginheit , eine Störung ber immanenten Entwickelung ber substantiellen ittlichkeit bes Individuums. Es gehört aber nicht nothwendig m Begriffe des Unsittlichen, daß jeder bestimmte Willensact ober e zusammenhangende Reihe mehrerer Acte in sich restectirt und 8 Simbe gewußt und gefühlt werde; vielmehr richtet fich hier : Bestimmung des Unsttlichen nach ber Ratur des Sittlichen. le nämlich das lettere durch fortgesette Bewegung des Willens feinem Elemente zur zweiten Natur wird, so daß mit allen beweren Acten zwar das Selbstbewußtsein des Zweckes und der

freien Realistrung besselben gegeben ift, aber nicht immer in fic reflectirt ober in abstract-moralischer Weise, indem sich bas Subject darin immer der Schranke der subjectiven Seite gegen die objective bewußt und der Strom der concreten Freiheit irgendwie gehemmt würde: so wird auch das Unsittliche zur Gewohnheit, der Conflict der Seiten des moralischen Selbstbewußtseins, wenngleich im All gemeinen babei vorausgesett, tritt auf fürzere ober längere 3cit zurud, ohne daß badurch das sträfliche Wesen ber unsittlichen That selbst wegfiele. Was nun im Besondern unsittlich ist, ergiett fc aus ber concreten Idee der sittlichen Weltordnung, nämlich ich willfürliche Opposition gegen irgend eine Bestimmtheit ihrer orge nischen Gliederung. Die nähere Bestimmung und Classificirung bes Unsittlichen richtet sich baher nach bem System bes Sittlichen, und der häufig in Willfür ausartende Formalismus der abstrach moralischen Resterion, welche sich eben sowohl Gewissensserupel üba bloß eingebildete Sünden machen als sich auch in Opposition p objectiv-sittlichen Mächten auf die abstracte Innerlichkeit bes Go wissens zurückziehen fann, wird durch die substantielle Rothwendigfeit des Sittlichen beschränft und innerlich begründet. — Betrach tet man nun in dieser Weise ben besondern Willen in seinem Go gensaße zu dem objectiveallgemeinen, so liegt die Meinung nahe, daß das Moment der endlichen Erscheinung nur in den ersten, nicht in den zweiten hineinfalle, daß also der objective Geist eine gedie gene, feste Einheit bilbe, gegen welche bie Willfur ber Einzelnen nur äußerlich heranstürmt, ohne in dieselbe wirklich einzudringen und sie in den Proces der subjectiven Erscheinung hereinzuziehen. Allein, wenn man bedenkt, daß ber objective Wille nur in dem fubjectiven Realität hat, und zwar nicht in dieser ober jener Besonderheit, sondern in der sich ergänzenden Totalität der Individuen, und daß kein Einzelner die ihm gestellte Aufgabe der Sittlichkeit ganz löst, da die Allgemeinheit der Sünde auch eine entsprechende Allgemeinheit der Unsittlichkeit involvirt: so wird man den außer lichen Gegensatz beider Seiten aufgeben und die endliche Erschel

nung auch über ben objectiven Willen ausbehnen muffen. Sind alle Bürger bes Reiches Gottes auf Erben auf irgend eine Weise mit sich selbst und mit einander im Rampf begriffen, so ist bas Reich selbst ein kampfendes, treten die Glieber in den Wechsel ber enblichen Erscheinung ein, so auch der Leib. Da nun die Willfür, vermöge welcher die Idee zur endlichen Erscheinung wird, die Bedingung der wahrhaften Freiheit ist, so ist auch die an und für sich seiende Idee der Sittlichkeit durch ihre endliche Erscheinung vermittelt und bedingt, und muß als die in der Erscheinung sich erhaltende und aus derselben frei resultirende substantielle Rothwenbigfeit gefaßt werben. So wenig nun die concrete Allgemeinheit ber Beltordnung wegen dieser Erscheinungsform eine bloß subjective Anschauung ist, so gewiß ist dieselbe bennoch in reiner Beise, b. h. aus aller endlichen Erscheinung in sich concentrirt, nur für ben Gedanken und Glauben vorhanden. Denn die Erscheinung als solche stellt gleichmäßig ben Proces des Nothwendigen und Bufalligen, des Sittlichen und Unsittlichen dar; das Ganze bewegt sich zwar nach gewissen Gesetzen ber physischen und sittlichen Welt, und der feste Anochenbau des Organismus erhält sich bei aller willfürlichen Bewegung und Beränderung der weicheren Theile, der allgemeine Geist schließt sich auch zu gemeinsamen sittlichen Thaten zusammen, und alle Epoche machenben welthistorischen Bewegungen sind mehr ober weniger aus solcher Concentration zu erflären: aber die concrete Totalität ist schon wegen des zeitlichen und räumlichen Auseinanderfallens der Momente in der empirischen Sphare unmöglich, und bie Erscheinung hebt sich nur so zur Idee auf, daß sie sich selbst auf continuirliche Weise forterzeugt, beide Seiten also nur burch gegenseitige Vermittelung ba sinb. Das Unwandelbare, Ewige und Allgemeine liegt nicht hinter der zufälligen Erscheinung, ober in einem bestimmten, etwa zufünftigen, Zeitraume ihrer Entwickelung; sondern es ift die beständige Rudkehr ber Erscheinung in das substantielle Wesen, welche nach ben verschiedenen Standpunkten der historischen Entwickelung bald abstracter, balb concreter gestaltet ist. Diese höhere Bahrheit bes Endlichen, dieser heilige Wille, welcher ftill und großartig, richtend und beseligend in allem Menschlichen waltet, ift nur für das Ange bes Geistes, weil er die an und für sich seiende Idee seibst ift, und die einzelne Person nur vermöge ihrer Ibentität mit berselben jenes Bewußtsein des Wahrhaften und Ewigen als ihr eigenes höheres Selbstbewußtsein haben kann. — Wie nun aber für das Individuum Religion und Sittlichkeit durch seinen Zusammenheng mit der menschlichen Gemeinschaft vermittelt ift, sowohl aberhapt, da Religion und Sittlichkeit unzertrennlich verbunden find und be Basis bes objectiven Geistes voraussetzen, als auch nach ber be stimmten Entwickelungsstufe, sofern ber Einzelne aus bem Gesammb bewußtsein seiner Zeit nur so heraustreten kann, daß er damit pe gleich den Uebergang zu einem andern Stadium eröffnet: so kommt auch das Unsttliche nach beiben Beziehungen durch Beispiel und Berführung zunächst äußerlich an den subjectiven Willen heran, und bieser geht von irgend einer Seite in die traditionelle Gesammtmasse desselben ein, erhält oder erweitert dieselbe und pflant ste an Andere fort. Diesen gewöhnlichen Berlauf der Ansteckung und Ueberlieferung der Sünde sett die Erzählung der Schrift schon in die Urzeit zurück, indem sie von der Schlange als der personificinen Verführung die erste Veranlassung zur Sünde ableitet. Wir sahen aber schon bei ber Betrachtung ber moralischen Sphäre, daß das Subject Richts in seinen Willen aufnehmen kann, was nicht at sich seine eigene Bestimmtheit ausmacht; sowohl der objectiven Sitv lichkeit als der objectiven Unsittlichkeit gegenüber behauptet bas Subject vermöge ber inneren Unendlichkeit ber Selbstbestimmung seine relative Selbständigkeit, und das Verführtwerden ift zugleich ein Sichverführenlassen. In der Erscheinung stellt sich freilich die ses Verhältniß vielfach verwickelter, als in der einfachen Theorie Wie ber Einzelne häufig ohne eigentliche Selbstbestimmung in bie substantielle Gewohnheit des Sittlichen eingeführt wird, so wir er auch umgefehrt von Unsittlichkeit und Laster umstrickt; ja fak

allen Zeiten hat es Sünden gegeben, welche unter beschönigen-Ramen den Schein der Tugend erheuchelten und in der öffent-Weinung nicht zur Schande gereichten. Bald war rohe Prausamkeit, wie bei ben Römischen Gladiatorenspielen, bald raf-Wairte Wolluft, Frechheit, geistlicher Hochmuth u. s. w. an der Ordrang; bas öffentliche Urtheil wurde burch die Gewohnheit ber Sande verkehrt, die allgemeine Gesinnung verpestet, und mancher Ginzelne, welcher sich unter anderen Umgebungen und Einflüssen gewiß auch anders entwidelt haben wurde, fiel als Opfer der Gefammentschuld seiner Zeit. Die Moralisten, welche den subjectiven Willen isoliren und sich an die innere Möglichkeit der wahrhaften Selbstbestimmung unter allen Umständen halten, fonnen hier leichter weit ihrem Urtheile fertig werben; bebenkt man aber, baß bie Dialettik der moralischen Seite durch die sittliche bedingt ist, und jene Möglichkeit baburch erst zu einer realen wird, so muß man in Ansehung der Zurechnungsfähigkeit und Schuld an die verschiedenen Subjecte einen relativen Maßstab legen. Der absolute Maskab fann und muß daneben bestehen, da Gunde und Unsitte Lichkeit an und für fich bleiben, was sie sind, wie auch die subjective Vermittelung dabei beschaffen sein mag; burch denselben wird aber nur das allgemeine Wesen der Unsittlichkeit, burch ben zelativen dagegen der besondere Antheil des subjectiven Willens angemessen bestimmt. Die Frage nach ber Nothwendigkeit bes Unsittlichen überhaupt hängt mit der Untersuchung über die Rothwendigkeit des moralischen Bosen genau zusammen und muß mit ber früher erörterten Beschräntung ebenfalls bejaht werden; in An--Fehung bes sittlichen Gebietes ergab sich uns aber das Resultat, bas die vor dem Erwachen des moralischen Selbstbewußtseins Rattfindende Unangemeffenheit des subjectiven Willens zu der objectiven Forderung, also die noch unwillfürliche Unsittlichkeit, der Raturbestimmtheit angehöre, dagegen die mit dem Wissen des Guten und Bosen eintretende sündige Gewohnheit, also Laster aller Art und überhaupt alle zur Gefinnung und Handlungsweise werDende Unsittlichkeit, nichts innerlich Rothwendiges sei. Rur solche Momente des Unsittlichen, von denen auch das Leben der Besten nicht frei ist, können als nothwendig augesehen werden; dieselben sind zwar nach Temperament, Charakter, Stellung und Zeitalter ber Einzelnen sehr verschieben, und berühren so die meisten Gebiete der Thätigkeit und objectiven Freiheit; aber eigentliche Laster und Berbrechen dürsen keinenfalls zu ihnen gezählt werden. Rach dem Gesehe der Erscheinung dagegen, welchem die Willfür und Sünde auch in ihrer objectiven Gestaltung, als verkehrte Richtung gazer Zeitalter, als Fluch und Gesammtschuld, unterworsen bleibt, and widelt sich alle Unsittlichkeit aus den in der Bethätigung der Widtig gegebenen Bedingungen auf nothwendige Weise, und es ik die Ausgabe der pragmatischen Geschichtsschreibung und Biographie, den zureichenden Grund auch für solche Erscheinungen auszusuchen.

Gehen wir nun an die schwierige Aufgabe, bas Berhalb hälniß des göttlichen Willens zu ber objectiven Belt ordnung näher zu bestimmen, so findet hier zwar bei Allen, welche an einen lebendigen Gott glauben, kein Zweifel barüber Statt, daß die Weltordnung im Ganzen und Großen, sowohl nach ihrem substantiellen Grunde, den sittlichen Berhältniffen selbst, als nach ihrer Entwickelung, auf die Leitung ber göttlichen Bor sehung zurückgeführt werben muß. Diese Erkenntniß halt sich aber an das Abstract-Allgemeine, welches, von der endlichen Erscheinung abgelöst, nur dem Gedanken und Glauben gegenübertritt; da sich aber die Idee nothwendig durch die Erscheinung vermittelt, so muß auch das Verhältniß des göttlichen Willens zu der letteren naha bestimmt werden. Wir finden hier wiederum zwei einandet entgegengesette Verstandesansichten: nach der einen be thätigt sich der göttliche Wille im Ganzen nur, sofern er auch alles Einzelne wirkt, da beide Seiten in der wirklichen Erscheinung un zertrennlich verbunden sind; nach der andern dagegen ift die Weltordnung auf die menschliche Freiheit berechnet, und Gott wirft darin nur dasjenige, was auf die menschliche Freiheit als folche nicht rückgeführt werben kann, also alles Rothwendige, Raturbestimmts it, Anlagen, den Zusammenhang ber Individuen in Zeitaltern id an bestimmten Orten, die Gesetze, nach welchen sich die Freis it entwickelt, auch Offenbarungen und den durch außerordentliche efandte Gottes gegebenen sittlichen Impuls. — Die erstere Antht ift, consequent durchgebildet, ganz beterministisch; sie hat sich ch an die Prädestinationslehre angeschlossen und bildet in der ueren Auffassung berselben eine ihrer Hauptstüten, findet sich aber iferdem in der volksmäßigen religiösen Betrachtung ber Geschichte id des Lebensganges Einzelner, nur nicht consequent durchge Obgleich diese Ansicht, wenn man ihren metaphysischen sintergrund näher untersucht, auf demselben abstracten Pantheise us beruht, den wir oben an der moralischen Seite der Prädestiv itionslehre nachgewiesen haben: so sind bennoch Viele, welche den eoreuschen ober philosophischen Pantheismus nicht weit genug m sich weisen können, dieser praktischen, jum Theil viel roberen, orm desselben zugethan. Da soll Gott ganz zufällige Umstände, enn sie nur eine teleologische Beziehung zulassen, grade so gefügt aben; selbst Laster und Verbrechen werden nach solchem Gesichtsunkt in ihrer empirischen Bestimmtheit, daß sie grade durch diese krsonen, in dieser Zeit, unter diesen Umständen eintreten mußten, on der Vorsehung abgeleitet. Die menschliche Freiheit will man Bhalb nicht leugnen, ja man hat öfter eine ganz Pelagianische forstellung von derselben, verfährt aber inconsequent, sofern man : der unbestimmt-allgemeinen Anschauung von der göttlichen Vorhung und dem Zusammenfassen einer Reihe einzelner Erscheinuns n zur Resterionsallgemeinheit bestimmter, endlicher, Zwecke die thwendige Vermittelung des göttlichen Willens durch die subctive Freiheit übersicht und den endlichen Zweck in keinen orgaschen Zusammenhang mit dem absoluten sest. Der Glaube hat lerbings, wie sich später deutlicher zeigen wird, ein Recht, auch ba ten göttlich geordneten Zusammenhang menschlicher Dinge vorszusepen, wo sich berselbe ber bloßen Reslexion entzieht; wird

aber die unbestimmte Anschauung des Glaubens theoretisch un wissenschastlich zum Determinismus fixirt, so geht die Freiheit bes Glaubens dabei selbst zu Grunde. Diejenige Form des Deter minismus, welche Atheismus, Materialismus, ober einen gan abstracten Deismus zur Bordussepung hat, und die ben mensch lichen Willen bestimmende Macht nicht in der gottlichen Borfebung, sondern in den endlichen Ursachen erblickt, können wir hier über gehen, da diese oberflächliche Ansicht durch die bisherige Entwick lung ber göttlich=menschlichen Freiheit hinlänglich widerlegt ift. Bo schränken wir uns auf die Form des Determinismus, weiche fich an die Prädestinationslehre schließt und den göttlichen Willen als die Alles und jedes Einzelne bestimmende Macht ansieht, so misse wir zunächst alle Momente bes concreteren Standpunktes ber 3ba gegen dieselbe geltend machen, welche wir bei bem subjectiven Be hältniß ber Seiten erörterten. Da sich kein einzelnes Subject den göttlichen Willen entziehen fann, mag berfelbe auf substantielle Weit als Wille der Rothwendigkeit, ober als Gesetz der Erscheinung, ober als wahrhafte Freiheit und Geist wirken:- so bethätigt sich ber göttliche Wille auch in bem Einwirken ber vielen Subjecte auf ein ander, mogen dieselben als Einzelne ober als Comeinschaft gedacht werben. Zu bem inneren subjectiven Berhältniß, in welchem Jed zu Gott an sich ober wirklich steht, kommt also ein objectives als wesentliche Ergänzung und Vermittelung der subjectiven Seite bis zu; Gott offenbart seine Liebe und Gnade wie seinen Zorn auch auf diesem Wege, und es ware eine abstracte und inconsequent Ansicht, wenn man alle inneren Wirkungen auf den subjectiva Willen nur Gott, und alle von außen kommenden nur Menico zuschreiben wollte. Denn steht Gott zu Allen in einem irgendwie bestimmten inneren Verhältniß, so muß sich daffelbe auch objectiv realisiren, und umgekehrt muß sich die innere Seite als Resterio ber Objectivität in das subjective Selbstbewußtsein durch die Ob jectivität vermitteln. Da nun aber die wirkliche Freiheit, wie die selbe in die sittliche Welt heraustritt, nur als Einheit oder als

ziderspruch des göttlichen und des subjectivemenschlichen Willens bacht werben kann: so wirkt Gottes Wille von ber objectiven phare aus nie abstract für sich, sondern immer in der Bermitteng der menschlichen Freiheit auf die einzelnen Subjecte ein. Es mmen daher hier alle Seiten ber Ibee und ihrer endlichen Erseinung in Betracht: die Naturbestimmtheit als innere und äußere dranke des endlichen Willens, die innere Rothwendigkeit der tlichen Substanz, die menschliche Willfür und Unsittlichkeit, bas eset der Erscheinung der Freiheit, und die wahrhafte göttlichenschliche Freiheit. Unmittelbar, d. h. abgesehen von der Verittelung der Ratur und des endlichen Willens wirkt Gott gar lichts, mittelbar Alles, aber in einem so verschiedenen Sinne, daß lieles, namentlich alle Erscheinungen ber menschlichen Willfür als later, nur uneigentlich auf seinen Willen zurückgeführt werben mu. Mit der Behauptung: Gott fügt entweder alles Einzelne, er gar Richts, umgeht man nur auf eine abstracte und bequeme deife die Aufgabe, die Möglichkeit der in dem willkürlichen Spiel r Erscheinung sich erhaltenben höheren Einheit zu erkennen und . ber Wirklichkeit nachzuweisen. Die Borstellung von der götthen Vorschung ind Bestimmung hebt sich aber in ber That auf, enn Alles und Jedes bestimmt ist, weil damit der Unterschied id Gegensatz des Bestimmten und Willfürlichen, des göttlichen wedes und der endlichen Vermittelung, aufgehoben, und die ganze reite bes Endlichen unmittelbar als Inhalt in den göttlichen killen geschoben wird. Der Gegensatz siele allein in die menschhe Meinung; sie ware der allgemeinen Rothwendigkeit gegenüber Billfürliche, aber nur scheinbar, da ja auch sie bestimmt sein üßte, zumal in ihrem Verhältniß zum Willen, mithin ihre Selbst uschung ebenfalls etwas Nothwendiges ware. Der Glaube an e Vorsehung hat nur bann concreten Gehalt, wenn man bieselbe ber Form ber sich durch die Erscheinung vermittelnben Ibee faßt, so eben so wenig als allgemeine Röthigung, allumfassendes Wes sid, als auch als abstracten außerhalb bes menschlichen Willens

bleibenden Rathschluß. Als wirklicher Geift bethätigt fich ble Vorsehung durch alle Personen und alle Thaten, in benen die 3ber bes Guten Wirklichkeit gewinnt: alle Anregung, Forberung, Liebe, welche dem Einzelnen auf seinem Lebenswege von ben lebendigen Organen des göttlichen Willens zu Theil wird, ist Liebe und Gnade Gottes felbst. Umfang und intensive Bedeutung berselben sind bedingt durch das Verhältniß, in welchem die relative Total lität zur absoluten Idee steht; die welthistorischen Personen, welche mit schöpferischer Energie die Entfaltung der sittlichen Idee in wei teren Kreisen förderten, gelten mit Recht als göttliche Gesande in engeren Sinne bes Wortes, und Christus steht wiederum und ihnen als Mittelpunkt ber Weltgeschichte, als Offenbarer und With lichkeit der urbildlichen Idee, einzig da, er ist die personlich go wordene Liebe und Gnade Gottes an und für sich. Standpunkte der sittlichen Idee bestimmt sich die Würde eines Jeben nach dem, was er für die Realität des Reiches Gottes leistet; der Einzelne darf aber nicht atomistisch, aus dem Total zusammenhange der sittlichen Weltordnung herausgerissen, betrachtet werben, da sein Werk als Realität des göttlichen Willens an und für sich ein Moment jener Totalität ist, und nur die subjective mehr zufällige Erscheinungsform bem Individuum als solchem av Es giebt zwar in ber Weltgeschichte geringe Veranlassus gen zu großen Katastrophen; diese konnten sich bann aber and aus unzähligen anderen Veranlassungen entwickeln, und diese Baanlassung steht in einem zufälligen Verhältniß zum Erfolge. 280 aber durch eine außerordentliche Persönlichkeit gewirkt wird — w bahin gehören alle geistigen und sittlich-freien Gestaltungen bes ob jectiven Geistes — steht mit bem Erfolge in einem immanenten, substantiellen Zusammenhange; es ist die Eine sich selbst wissend und wollende Idee, welche in der Einen und in den vielen duch dieselbe angeregten Personen sich Realität giebt, in allen aba nur, sofern sie nicht abgesondert bastehen, sondern für einander find und ihr persönliches Selbstbewußtsein wie ihre persönliche Freiheit

ber Einheit mit bem sittlichen Gesammtgeiste haben. ir nun, wie der Wille des Einzelnen durch den von verschiedes n Seiten auf ihn einwirkenden sittlichen Geist, und bamit zurich durch Gott, bestimmt wird, so kann die Vermittelung der bjectiven und objectiven Seite der Idee, weil beide Freiheit find, ich nur als eine freie gedacht werben; bas Bestimmtwerben ift esentlich Selbstbestimmung, ber Ruf ber Gnabe, welcher von der igios-sittlichen Gemeinschaft aus an ben Einzelnen ergeht, findet Innern Anklang ober wird verworfen, je nachdem die Vermitung der subjectiven Seite sich gestaltet. In dieser Sphäre der ixtlichen Freiheit sindet daher auch hier kein Determinirtwerden itatt, das nicht zugleich Selbstbestimmung wäre. Da sich nun r göttliche Wille in ber Form ber wirklichen Freiheit mur if jenem Gebiete offenbart und bethätigt, so ist auch von hier 16 angesehen die Vorstellung von einer unwiderstehlich wirkenden nade unstatthaft. Der freie Geist ist aber, wenn auch bie vorglichste, bennoch nicht die einzige Form göttlicher Wirksamkeit. s kommt ferner die Raturbestimmtheit in Betracht, welche sich uf sittlichem Gebiete näher bestimmt als substantielle Grundlage es sittlichen Geistes. Wie nach der subjectiven Seite der Thätigs it der Einzelne bas Gute nur in der durch seine Anlagen, Arafte, in Temperament bedingten Bestimmtheit realisiren kann, so nach er objectiven Seite nur mit der burch Zeitalter, Bolkscharafter, lmgebung, Gelegenheit gesetzten Schranke. In dieser Abhängigkeit er persönlichen Freiheit von ihrer Naturbasis und ben empirisch egebenen Verhaltniffen besteht ihre Endlichkeit, Bestimmtheit, und fern dieselbe auf die göttliche Anordnung zurückgeführt wird, so bt Gott eine aller freien Bethätigung vorangehende Bestimmung uf den menschlichen Willen aus, und dieser erscheint von dieser seite schlechthin abhängig und damit unfrei (Röm. 9, 10-12.). vie mit dieser Schranke bem Subjecte gestellte Rothwendigkeit berundet aber seine Individualität, welche eben in der endlichen Bemmtheit liegt, die an dem Dascin des allgemeinen Begriffes der Freiheit haftet. So nothwendig die particulare Bestimmtheit be fittlichen Substanz für das Zusammenwirken der vielen Subjeck zu bem aus ben Unterschieben sich herstellenben Gesammtzwede if, eben so wesentlich ist auch die objective Bestimmtheit für die histe rische Entwickelung ber sittlichen Weltordnung. Die menschliche Freiheit ist nach beiden Beziehungen feine absolute, auch ihre Bo aussehung sich selbst setzende Selbstbestimmung, sondern nur be freie Bewegung auf bem Grunde ihrer Voraussetung und in ben ihr angewiesenen Elemente. Diese Schranke enthält aber bie Bo bingung ber wirklichen Freiheit, sofern sie bie lebenbige Bewognng des Willens in sich, die energische Regation des unmittelbera Willens, ben Unterschied und Gegensatz bes besondern und bes an un für sich seienden Willens, und den Fortschritt der persönlichen und objectiven Freiheit möglich macht. Der objective Wille bedarf de her zu seiner eigenen concreten Wirklichkeit einer unendlich verschie denen Bestimmtheit der Individuen, und diese sind nur diese be stimmten Subjecte, sofern sie durch ihre Schranke von einander ge schieden find. Daher muß jene Abhängigkeit der individuellen Freiheit als nothwendige Bedingung, welche sich die unendliche De felbst stellt, auch als eine göttliche Anordnung betrachtet werden. Allein in ihrer endlichen Erscheinung kann sie nicht schlechthin auf Gott zurückgeführt werden, weil sie durch die menschliche Willfür viel fach vermittelt ist. Gattungsproces, Ehe, Familiens und Bolls leben sind zwar im Allgemeinen unabhängig von ber Willfür bet Subjecte und in dieser substantiellen Rothwendigkeit burch ber göttlichen Willen ber Nothwendigkeit gesett; daß nun aber bas Individuum grade aus der Verbindung dieser Aclteren hervorget, grade in dieses Familienleben, in diese Umgebung u. f. w. einnich kann nur mittelbar von Gott abgeleitet werben, zumal, wenn 🎮 in den verschiedenen Kreisen dieser Wermittelung Berftose gega die göttliche Ordnung finden, ein Kind g. B. einer unfittliche Berbindung sein Dasein verdankt, von den Aeltern verlassen w bem Zufall preisgegeben wird u. f. w. Die Raturbestimmthe

:6 Rindes ist in solchen Fällen durch die Sünde vermittelt, und r göttliche Wille bethätigt sich dabei nur als das Gesetz der rscheinung, welchem sich keine Sphare bes Daseins entziehen kann. och mehr Einfluß gewinnt die Willfür auf die weitere Entwicke ng, die Erziehung, das Schickfal bes Einzelnen; wer hier alle riectiven Einflüsse auf den Einen als göttliche Fügung ansehen ollte, mußte consequent alle menschlichen Willensacte als Beimmung ansehen und damit die menschliche Freiheit aufheben. nterscheidet man auf diese Weise in aller endlichen Erscheinung e substantielle Seite ber Rothwendigkeit und göttlichen Anordnung on dem Zufälligen der Erscheinung selbst, so darf man auch in em ungunstigen Verhaltnis bes Individuums zu dem sittlichen Beifte kein Zeichen göttlicher Verwerfung erbliden. Da Gott, um ie wahrhafte Freiheit möglich zu machen, auch ihr zufälliges Dain überhaupt angeordnet hat, und da er fraft bes Gesetzes der irscheinung das Spiel der Willfür nicht durch ein eben so willitliches Hineingreifen aufheben kann: so ist in seinem ewigen lathschluß allerdings vorhergesehen und bestimmt, daß in der irdiben Entwidelung manche Reime nicht zu einer angemeffenen Entvidelung gelangen, andere bei ber Rothwendigkeit bes Bosen und. er in der menschlichen Gemeinschaft eintretenden Verführung eine aliche Richtung erhalten und bem Reiche Gottes verloren gehen Aber einen förmlichen Rathschluß über die Verwerfung es Einzelnen könnte man nur bann in Gott annehmen, wenn van alle Momente, welche wir oben bei dem Berhältniß Gottes n bem Bosen als das Gott gegenübertretende Andere kennen lernm, unmittelbar in den göttlichen Willen verlegte. Um die Praeftinationslehre von dieser Seite gurudzuweisen, pflegt man Praienz und Pradestination zu unterscheiden, auf die subjectiv-menschde Freiheit großes Gewicht zu legen und zu sagen, Gott habe nd feinem untrüglichen Borherwissen ber freien Handlungen ben imzelnen bahin gestellt, wo ihm auch die Möglichkeit gegeben sei, d ber jedesmaligen Entwickelungsftufe und seinem besonderen

Berufe angemessen auszubilden. Allein sene Unterscheidung w Borherwiffen und Vorherbestimmen enthält einen inneren Bibe spruch, sofern das Vorherwissen in Ansehung bes Ginzelnen m die von demselben abhängige Stellung defselben in der Gesamm heit der Erscheinung immer schon die Bestimmtheit aller Anden voraussett, so daß man einen Cirkel beschreibt, wenn man al Einzelnen in jener Weise zu ber Totalität in Beziehung sest; b innere Entwickelung der Freiheit aber ist durch den objectiven Be ben so bedingt, daß sie nach der moralischen Seite ohne der 300 puls der sittlichen gar nicht lebendig wird. In einem weiser ordneten dristlichen Gemeinwesen ift es allerdings fast unmögli gemacht, daß von dem Hauch bes höhern Geistes Ginzelne ge unberührt bleiben sollten; es hat aber auch in dem christlichen 28d alter Zeiten gegeben und giebt noch jest driftliche Bolker, Stam und Gemeinden, von welchen man bas Gegentheil behaupten mu Bei biesen von der endlichen Erscheinung nur annäherungswei trennbaren Mängeln wird man an die besondere Erscheinung al solche auch einen relativen Maßstab anlegen muffen, wie dies at bem allgemeinen welthistorischen Standpunkte, auf welchem bie eine Beitalter und einer Entwickelungsftufe angehörigen Individuen um ihrem eigenen Zeitgeiste beurtheilt werden muffen, unumgänglid Diefer Gesichtspunkt wiederholt sich dann and nothwendig ist. bei ber endlichen Erscheinung aller Zeiten: die Stufen ber Ratu, bes Gesets, ber Gnabe stellen sich in verschiedenen Modificatio nen immer von Neuem ein, und die Freiheit der Individuen, welch ohne ihre Schuld einem niederen Standpunkte angehören, soll wenig stens diesem entsprechen. Bergleicht man bas Schickfal ber Bolle, welche Träger ber geistigen Offenbarung und Organe bes got lichen Reiches der wahrhaften Freiheit geworden sind, und bes Schickfal ber Individuen, welchen innerhalb einer folchen Gemein schaft die göttliche Gnade sogleich von der Geburt an entgege kommt, mit dem Schicksale der in Naturdienst, Aberglauben, Ref heit und Sittenlosigfeit versunfenen Bolfer und solcher Individua

iche in einem verwahrlosten Zustande aufwachsen: so kann man ilich zu ber Meinung veranlaßt werben, daß, alle Bedingungen : Sittlichkeit zusammengefaßt, Gott biefe Wölker und Individuen vähle, jene aber relativ verlaffe und damit verwerfe. Legt man r specifisch christlichen Maßstab an Alle ohne Ausnahme und ilt sie banach in zwei Klassen, so baß bie Einen durch ben Glau-2 an die in Christo offenbarte erlosende Gnade Gottes, oder doch rch eine diesen Glauben anticipirende Richtung des innern Lebens, e die Frommen des alten Testamentes, selig, alle Anderen aber gen des Mangels an diesem Glauben in verschiedenen Abstungen unselig ober verdammt werden, und stellt man sich bie sixtsamkeit der göttlichen Gnade als einen unbedingt freien ober l**Ufür**lichen Act vor: so muß man allerdings zu jener Ansicht trieben werden, und darf dieselbe nicht mit Berufung auf die schränktheit der menschlichen Erkenntniß, die in die Räthsel der nicht einzubringen vermöge, umgehen wollen. Denn ch den Prämissen ist keine andere Annahme möglich, und die ilderung ihrer das sittliche Gefühl empörenden Härte durch die ppothese, daß die in dem irdischen Leben Berworfenen in einer dern Welt Gelegenheit zum Glauben und zur Heiligung erhalten id so möglicher Weise Alle beseligt würden, bleibt ein Postulat, Aches mit der urchristlichen Vorstellung von den letzten Dingen el stimmt, und in seiner Verwirklichung zu einem endlosen Proeß führen wurde, da ja der Unterschied und relative Gegensatz r Idee und der endlichen Erscheinung als die Bedingung aller irklichen Freiheit immer von Neuem eintreten müßte. Das Postus t involvirt den Gedanken, daß Gott bei der Leitung der irdischen ntwickelung gegen einen großen Theil ber Menschleit ungerecht rfahren, und diesen Fehler in einer anderen Welt wieder gut In der That fast man aber dabei die verschiedes n Individuen nicht als solche, b. h. in der Bestimmtheit, vermöge Acher sie erst sich von einander unterscheidende Darstellungen bes gemeinen Begriffs ber Individualität sind, sondern nach diesem Batte, menfol. Freiheit. **30** 

Begriffe, ihrer ideellen Möglichkeit auf, und postulirt eine ander Weise der bestimmten Realität. Wird ein Individuum unter einen anderen Volke und in einem anderen Welts und Zeitalter geboren, so ist es überhaupt nicht mehr jenes bestimmte Individuum. Bas nun die historischen Entwickelungsstufen ganzer Bolfer betrifft, je würde Gott nur in dem Falle ungerecht verfahren, wenn nicht mit jeder Stufe ein bestimmtes Maß von Befriedigung verbunden, und auf der anderen Seite auf der niederen Stufe zugleich ein abstrac tes Wissen von der reicheren Lebensfülle und Seligkeit der höheren gegeben wäre, so daß die Bölker ihren eigenen Zustand nach inen ihnen fremden Urbilde messen könnten, in dessen Anschauung je sich sehnsüchtig verzehrten. Eine partielle Anticipation des Höhem tritt in ber geschichtlichen Entwickelung allerdings ein und bedingt ben stetigen Fortschritt; aber mit dem Wissen der Schranke ift biek selbst schon aufgehoben, oder es ist wenigstens die Möglichkeit ber Verwirklichung eines höheren Stadiums gegeben. Wölker durch Vergleichung ihres religiös-sittlichen Zustandes mit bem eines anderen Volkes zu der Meinung kommen, daß fie bisher, ohne eigene Schuld, von Gott verlassen und verfäumt seien, so hebt dieses Bewußtsein die scheinbare Ungerechtigkeit Gottes auch auf; diese kann daher nur gewußt werden, sofern fie im Berschwinden begriffen ist. Tritt aber gar kein Bewußtsein von ben Migverhältniß des Daseins und einer höheren Forderung ein, fe kann auch von keiner Ungerechtigkeit die Rede sein, da biese imma ein Verhältniß zweier Seiten und einen bestimmten Grad mensch licher Empfänglichkeit und Bedürftigkeit voraussett. Richt deshalb ist die Vorstellung von göttlicher Ungerechtigkeit auszuschließen, wa der Mensch Gott gegenüber gar kein Recht habe, Forderungen p stellen, sondern weil er solche in der That nicht stellen kann, ohne daß zugleich die Möglichkeit der Erfüllung vorhanden man Wenn der innere Drang nach höherer Wahrheit und Freiheit lebendig wird, und der Geist dem Göttlichen nachstrebt, ob er d ergriffe, so ist es ihm auch ein gegenwärtiges und beseligentes

ilement, mag es auch in der Anschauung nur die Form der Sehnicht nach einem fernen Ziele haben. Rach bemselben Gesichtsuntte ift auch das Verhältniß ber einzelnen Ibividuen zu bem sjectiven Geiste zu beurtheilen. Diejenigen von ihnen, welche zu m Bewußtsein gelangen, daß sie bisher außerhalb ber Circulaon des sittlichen Geistes standen, sind eben damit in dieselbe aufmommen; andere bagegen, welcht von bem hoheren Leben gar icht berührt werden, sind in dem Falle ber Raturvölker ober ber inder, welche vor dem Erwachen des Selbstbewußtseins sterben, ib können daher mit Gott nicht rechten. Rur muß dabei immer ie Borstellung zurückgewiesen werben, daß die ohne ihre Schuld icht wiedergeborenen Bölfer und Individuen in einen Zustand ofitiver Unseligkeit versett werben; ihre Unseligkeit ist bloß bie gative und ihnen unbewußte, sofern sie nicht zu dem Genuß der boften geistigen Güter gelangt find. — Schwieriger zu begreifen eine andere Seite der endlichen Erscheinung des objectiven Geis 18, nämlich bie Sünde und Unsittlichkeit, welche als Verführung 1 den Einzelnen kommt und die häufig noch schlafende bose Lust wedt und gleich einer austedenden Krankheit fortpflanzt. Da 16 Bose, soweit dasselbe nothwendig ist, nicht ohne göttliche Füs in die Eristenz tritt, so muß auch die Berführung, sofern bas nch die freie Sittlichfeit vermittelt werden soll, in der Weltords mg begründet sein; aber nur so weit, baß ber Sat mahr bleibt müssen Verführungen kommen, boch wehe bem Menschen, burch elchen fie kommen. Die altere Brabestinationslehre leitet in ber hre von der Erbfünde, wie wir früher sahen, die objectiv herrs jende Sünde wenigstens mittelbar von Gott ab; die Sünde lanzt sich subjectiv in der Concupiscenz und objectiv in der Bers hrung fort. Die beterministische Ansicht, welche fich später an ne Lehre angeschlossen hat und alle Momente ber Erscheinung n Gott gewirkt sein läßt, damit durch das Ineinandergreisen les Besondern die Totalität möglich werde, führt das Bose der rscheinung viel birecter auf Gott zurud und kann sich babei auf

die befannte Paulinische Stelle von den Gefäßen der Ehre und ber Unehre (Rom. 9, 20—23.) berufen, welche nach ihrem ein fachen Wortsinne allerdings ben consequentesten Determinisms ausspricht, nach ber burch den Zusammenhang gegebenen antiche tischen Beziehung aber eine milbere Deutung zuläßt und burch andere Aussprüche des Apostels, wie dies jett fast allgemein av erkannt ist, limitirt ober gänzlich aufgehoben wird. Läßt man sich freilich diese milbere Deutung hier gern gefallen, so wird man kin gegründete Einsprache erheben können, wenn Andere einen sichen antithetischen und deshalb einseitigen Charafter auch bei andaa Lehrbestimmungen geltend machen, namentlich in Ausehung ba Sünde Abams und ihrer Folgen, deren Bedeutung als Antithe zum Erlösungswerke, als unverhältnismäßig groß geschildert wich (Röm. 5, 12—21.). Jene beterministische Ansicht, welche Get durch allerlei Fügungen aus dem weichen, widerstandlosen Then der subjectiven Spontaneität Gefäße entgegengesetzter Art bilden läßt, hebt die Heiligkeit Gottes, die Einheit des absoluten Iwedes und die Idee der Sittlichkeit auf. Ihr gegenüber muß vielmehr bestimmt werden, wie weit die Verführung, welche von Seiten Gottes nur Versuchung ift und ihrer Möglichkeit nach in der Bitte: führe und nicht in Versuchung, vorausgesetzt wird, zur Vermitte lung der sittlichen Weltordnung nothwendig, und wie weit dieselbe menschliche Willfür und zufällige Unsittlichkeit ist. Den Zusall wie überhaupt so auch auf diesem Gebiete leugnen, wie es Manche in übel verstandener Frömmigkeit thun, heißt die objective Seik ohne Ausnahme auf Gott als Urheber zurückführen. ist die Verführung in doppelter Beziehung; theils unabhängig von ber menschlichen Willfür als das negative Moment ber Sittlich keit, wie auf dem moralischen Gebiete bas Bose bas negativ Moment des Guten bildet; theils in Folge einer bestimmten En wickelung der Willfür, sofern es nach dem Gesetze aller Erscheinung nicht anders sein kann, als daß gewisse zu allen Zeiten vorhanden oder gewissen Perioden eigenthümliche unsittliche Richtungen und

r durch die menschliche Gemeinschaft allgemein bekannt (den hiebenen Geschlechtern, Ständen u. s. w. natürlich verschiedene n bes Unsittlichen) und Veranlassung zu weiterer Sünde wer-Diese zweite Form der Nothwendigkeit ist durch den ends a Causalnexus begründet und gehört der Erscheinung als solan; sie wurde aber ohne bie erste Form nicht möglich sein. enungeachtet find beibe Arten wohl auseinander zu halten, es in ähnlicher Weise auf dem moralischen Gebiete mit den hiedenen Formen der Nothwendigkeit des Bosen geschehen muß. Gesetz der Erscheinung, Gestaltung und Wirksamkeit des Unthen bildet das in aller Willfür sich erhaltende Moment subtieller Vernünftigfeit, also bes göttlichen Willens ber Rothe digkeit, welches den unvertilgbaren Trieb hat, sich zur wirkn, selbstbewußten Freiheit zu entfalten, aber in ben Proces ber kur hineingezogen wird und darin die Seite der formellen Vertigkeit, seinem wahrhaften Wesen nach aber nur bas Innere Frscheinung ausmacht. Widerspruch in sich, verkehrte Vernunft Freiheit ist das Unsittliche nicht bloß als Spposition gegen objectiv-stitlichen Geist, sondern auch als Hemmung und Bering seines innern göttlichen Lebensgrundes, welcher in ber enbn Freiheit nicht überhaupt ruht, sondern nur in der Bewegung concreten Geistigkeit gebunden ist. Wie die Mächte bes phys en Lebens auch in der falschen Richtung, welche ihnen die lfür gegeben hat, fortwirken, ja vermöge ihrer verkehrten Centat eine damonische Gewalt offenbaren, welche die Willfür h keine Zanbersormel bannen kann: so gehen auch die substans in Mächte der sittlichen Welt in die Rnechtschaft der Willfür Unsttlichkeit ein und wirken darin das Zerrbild und Widers der freien 3dee, behalten aber babei eine Macht über bie jectivität als solche, sosern dieselbe durch die Totalität ihrer ien Thaten getragen wird und bem an sich vernünftigen und wendigen, in der Erscheinung nur zerrütteten, Proces ihres ien Lebens unterliegt. Da nun ber göttliche Wille zwar nicht

de Willfür als solche wirkt, wohl aber das in ihr mitgesetzt fubstantielle Wesen, so ist der Berlauf des Unsittlichen allerbings eine göttliche Fügung, aber kein Rathschluß und wirklicher Bie, und die einzelnen Acte der Sünde und Verführung auf die menschliche Willfür zurückgeführt werden. Von dieser Seite angesehen hat Gott nur die Möglichkeit ber Verführung angeordnet, ihr wirkliches Eintreten ist That bes Menschen, und ihre burch tie Umstände bedingte Rothwendigkeit ein Geschick, welches ent in Folge der Sünde verhängt wird. Die andere Form der Rothwendigkeit der Verführung, welche von der subjectiven Billfit w abhängig ist, liegt in ber bialektischen Bermittelung ber objection Freiheit durch den möglichen und wirklichen Gegenfat, welcher von bem Einzelnen zur Bewährung seiner Freiheit überwunden werben Man hat dabei nicht bloß an Verführung und Anstedung im eigentlichen Sinne zu benken, welche auch in ber Erzählung ba Genefis vom Sündenfalle ber subjectiv-menschlichen Sünde vorangeht; sondern das objective Bose überhaupt, welches der Einzelne schon vorfindet, und zu welchem er in irgend ein theoretisches ober praktisches Berhältniß tritt, kann ihm zur Versuchung und zum Fallstrick werden. Wie sich nun das Gute in der moralischen Sphäre burch den Kampf des Geistes wider das Fleisch vermittelt, so der sittliche Charafter durch die lleberwindung der verschiedenen Hemmungen und Widersprüche ber objectiven Welt. Det blog moralische Rampf reicht schon seiner einseitigen Bestimmtheit wegen zur wahrhaften Befestigung einer geheiligten Gesinnung nicht bin; denn die Erfahrung lehrt, daß Manche, welche sich zum Behnk einer höheren Vollkommenheit aus ber Welt absichtlich zuruckzogen, ober welche vermöge ihres Berufs ein mehr zurückgezogenes und beschauliches Leben führten, und es in der Heiligung und Lick weit gebracht zu haben schienen, von ihrer eingebildeten Sohe bad herabgezogen wurden, sobald sie im Strome bes Lebens ihre Gr sinnung bewähren und einen gediegenen Charafter zeigen sollter Die praktische Liebe, welche in die objective Erscheinung eingest

H

Ē

E

Belt überwindet und fich unbestedt von derselben erhält, ift er erst die wahrhafte Wirklichkeit der Religion selbst. Der Kampf zen die objective Unsittlichkeit ist daher nothwendig; dann muß er auch diese Unsittlichkeit als Bedingung des Kampfes und in ziehung auf benselben etwas Rothwendiges sein. Sofern nun e integrirenden Momente des geistigen Processes, auch die negaen, durch die immanente Dialektik ber Freiheit selbst, nicht erft rch die menschliche Willfür, gescht sind, so ist der objective Getsat der Sittlichkeit durch Gott angeordnet, wenngleich berfelbe r das negative Moment des concret-göttlichen Willens bilbet. z nun aber bas in die Erscheinung tretende Unsittliche immer gleich durch die menschliche Willfür vermittelt ist — denn zur rsittlichfeit wird die natürliche Robbeit erst burch den Gegensatz : Sittlichkeit —, ba also die Rothwendigkeit sich hier nicht im Bern Gegensate zu ber Infälligkeit und Willfur offenbart, sonn nur als aufgehobenes Moment des endlichen Willens ereint: so läßt sich keine besondere Erscheinung bes Unfittlichen i ein Rothwendiges, welches schlechterdings geschehen mußte, chrocisen, also auch keine unmittelbar auf eine göttliche Anorde Die Nothwendigkeit liegt vielmehr in dem ng zurückführen. oces der endlichen Erscheinung überhaupt, sofern durch denselben substantielle Sittlichkeit aufgehoben und zur freien Beistigkeit flärt werden soll. Dazu bedarf es nun aber keineswegs aller ber Welt empirisch vorhandenen Unsittlichkeit; diese tritt bloß ch dem Gesetze ter Erscheinung, nicht nach innerer Nothwens feit in die Eristenz. Es wurde vielmehr schon früher bemerkt, B nur ein solches Maß bavon hieher gerechnet werden barf, 3 auch den Besten zugeschrieben werden muß; und auch dieses nach Zeitaltern und Bildungsstufen verschieden. Lafter, Berichen und alle gröbere Formen bes Unsittlichen können aus ber nschlichen Gemeinschaft verschwinden, ohne daß damit die Sitts steit aufgehoben wurde; jum nothwendigen Gegensatz reichen on die Schwachheits, Trägheitse und Uebereilungsfünden him.

welche man gewöhnlich milber zu beurtheilen pflegt. Freilich # & Welt noch fern von der Zeit, wo die Sünde bis auf diesa Mi überwunden ware; wir muffen aber biefes mögliche Biel waigin nach ber innern Nothwendigkeit bes Gebankens und ber gettige Anordnung zu bestimmen suchen. Da die Willfür bis auf aus gewissen Grad freien Spielraum hat, so läßt sich kein Zeipunk mit Nothwendigkeit feststellen, wo sie sich selbst so weit bischink hätte; es bleibt dies nur eine wahrscheinliche Annahm, wie der Glaube an die immer größere Energie des göttlicha und die Bekehrung aller Bölker barbietet. Indem man A Weise die unbedingt nothwendige Seite der Dialektif da bis nung von der nur beziehungsweise nothwendigen, durch die unif liche Willfür vermittelten, unterscheidet, und zugleich die gitte Gebanken= und Willensbestimmung, welche man Fügung un in ihrer concreten Erscheinung immer als Einheit der göttliche Anordnung und der menschlichen Freiheit auffaßt: so ist man de durch in den Stand gesetzt, einen doppelten Abweg bei in Bo trachtung der ganzen empirisch gegebenen Masse des Bösen pur meiden, nämlich Alles weder für normal, noch für abutt p erklären. Läßt man sich zu der ersten Meinung verleiten, jo wir die Idee eines heiligen Willens aufgehoben, und Gott, wilch der Mannigfaltigkeit wegen sein Haus mit Gefäßen von allede Art versieht und seinen Willen gleichmäßig in der welubanis denden Liebe wie in dem dämonischen Frevel offenbart, threm W ter seinen Werken gleich den Bildern mancher Naturgößen, welch Attribute aus den verschiedenen Reichen der Natur tragen und ist gräßlichen und lieblichen Gestalten, von Symbolen bes gin und des Todes überladen sind. Dabei ist aber eben sowohlk concrete Einheit der Idee als die relative Selbständigkei K Auf Seiten der göttlichen 👺 menschlichen Willfür verkannt. samkeit ist allerdings kein Zufall vorhanden, und die Welton kann insofern nicht anders sein. Da aber ber endliche Wilk W dem Schooße der Substantialität entlassen ist, und da es in Be riffe der Willfür und der durch sie vermittelten Freiheit liegt, sich ruch anders bestimmen zu können, so könnte und sollte Bieles mbers geschehen, und die immanente Entwickelung des absoluten 3weckes schreitet langsamer vorwärts, damit auch die Willfür als Bedingung der wahrhaften Freiheit sowohl für den Einzelnen als auch für die ganze Menschheit freien Spielraum habe. freilich die Willfür nicht bis auf einen gewissen Grad aufgehoben werden, zeigte die Erfahrung ein solches llebergewicht des Unsitts lichen, daß die Idee nicht hindurchbrechen könnte, so wurde eine jolche Bestimmtheit ber Willfür zur ursprünglichen Ginrichtung ber menschlichen Ratur gehören, und bas Freiheitsbewußtsein ware Schein. Die Weltgeschichte zeigt aber bas Gegentheil; ber bohere Zweck realisirt sich in allmäligem, burch die immanente Bernunft der Sache bestimmtem Stufengange, und als Mittelpunkt der Gesammtentwickelung steht die sittlich vollendete Gestalt Christi da, als thatsächlicher Beweis und leuchtendes Vorbild der wirklichen Freiheit und heiligen Liebe. Ist nun aber die Bethätigung der Willfür überhaupt etwas Nothwendiges in dem Sinne, daß es nicht anders sein fann, wenn überhaupt Freiheit da sein soll: so ist ber göttliche Wille als ihr Gesetzgeber auch an sein eigenes Gesch gebunden. Gott fann die verkehrte Richtung bes Willens nur so hemmen, wie er es ursprünglich angeordnet hat, nicht burch jufälliges, plöpliches und gewaltsames Hineingreifen. Der Mensch, welcher Diese innere Rothwentigseit des göttlichen Wollens selten gehörig erkennt, postulirt häufig eine solche göttliche Willfür; bie Phantasie hat eine große Menge von Mythen und Symbolen geschaffen, um jenes Postulat gegenständlich anzuschauen, und bie Ueberlieserung ber Geschichte, besonders der ältesten, ift darnach häufig geformt. Die Wahrheit Dieser Anschammgen ist aber Die in aller Erscheinung an sich waltende 3dee, welche zu ihrer Beit, sobald die in der Weltordnung liegenden Bedingungen sich vereinigen, auch in die Wirflichfeit tritt. Wer diese freie Nothwendigseit und nothwendige Freiheit des göttlichen Rathschlusses und Willens, b

endlichen Willfür und Unfittlichkeit gegenüber erkannt hat, ber fleht felbst frei da in dem Strudel der Erscheinungen, und beugt sich nicht einem unausweichbaren, unerkennbaren und bennoch anzwerkennenden Geschicke, sondern sein eigenes Denken und fein Bille schließen sich mit der objectiven Vernunft und Freiheit zusammen, gehen selbst in den göttlichen Rathschluß und Willen ein, und find eben baburch mahrhaft befreit. Auf religiösem Standpunkte leiftet dies der unbeschränkte Glaube, welcher auch da eine verborgen waltende Weisheit Gottes ahnt und zuversichtlich voraussest, wo ber verständigen Betrachtung der Faben einer heiligen 3wednäsig keit abgeriffen scheint. — Von diesem höheren Standpunkte ber Betrachtung ober bes Glaubens aus muß bann auch bie andere Einscitigkeit, die Meinung von einer abnormen Entwickelung da Menschheit im Ganzen, als der Idee der göttlichen und menschlichen Freiheit zuwiderlaufend zurückgewiesen werden. Da wir diese Hypothese schon in einem früheren Zusammenhange näher gepräft haben, so brauchen wir hier nur in der Kurze an dieselbe zu ets innern. Das fich in allem Abnormen erhaltende Rormale, die mveräußerliche substantielle Rothwendigkeit, welche in aller Willfür als das Gesetz ber Erscheinung thätig bleibt, bildet in Gottes Hand ben Zügel, durch welchen der endliche Geist ungeachtet feiner scheinbaren Autonomie gelenkt, und feine Bewegung mit einer Schranke umschlossen wird. Dadurch allein ist der höhere 3w fammenhang ber verschiedenen im Widerspruche begriffenen Domente ber endlichen Erscheinung möglich gemacht.

Dem pantheistischen Determinismus gegenüber hat die and bere oben angeführte Verstandesansicht, welche die menschliche Freiheit sich selbständig entwickeln, und nur durch die göttlichen Gesehe und eine durch die göttliche Präseienz vermittelte vorher, bestimmte Harmonic der besonderen Erscheinungen geordnet und gesleitet sein läßt, relative Wahrheit, analog ihrer Verechtigung in der subjectiven Sphäre. Ob nun aber eine solche Trennung des göttlichen und menschlichen Willens, deren Unmöglichkeit wir in

noralischer Hinsicht schon erkannten, bei ber Betrachtung ber obectiven Weltordnung benkbar sei, hängt von ber näheren Gebanenbestimmung ber Borftellungen von gottlicher Prascienz, gottichen, in der Weltordnung thätigen Gesetzen, und vom göttlichen Beiste ab. Was den ersten Punkt betrifft, so geht man hier von er Differenz von Wissen und Wollen in Gott aus, welche bie onsequente Bradestinationslehre als identisch auffaßt, schreibt Gott in untrügliches Vorherwissen aller menschlichen Willensacte zu, mb fucht bloß die Folgerung abzuweisen, daß dadurch die menschiche Freiheit aufgehoben werde. Wir haben daher zunächst zu mterfuchen, ob bie Boraussetzung von einer Trennbarkeit bes götte ichen Wiffens und Wollens haltbar sei, und dann weiter zu feien, was ein vom Willen anabhängiges Vorherwissen Gottes für ie Erflärung ber höheren Einheit bes Nothwendigen und Zufalgen in der Entwickelung der Weltordnung leiftet. Daß Wiffen nd Wollen zwei verschiedene Grundrichtungen bes Geiftes seien, lso auch in Gott relativ auseinandergehen, beweist man gewöhns ch daburch, daß der Mensch Bieles wiffe, ohne es deshalb zu vollen, und daß im Besondern Gott das Bose wisse, sosern er 3 strafe, und dasselbe dessenungeachtet nicht wolle. Ueber dieses Berhältniß beider Seiten der Intelligenz zu einander im Allgemeis en haben wir schon im ersten Abschnitte bei ber Erörterung bes degriffes ber Freiheit das Röthige bemerkt; hier müffen wir aber och, an die Darstellung bes Verhältnisses bes göttlichen Willens 1 ber Ratur, dem endlichen Geiste und bem Bofen im zweiten lbschnitte anknüpfend, hinzufügen, baß das göttliche Wissen nicht reniger als der göttliche Wille sich auf den verschiedenen Entvidelungsstadien ber Offenbarung auch verschieden gestalte. Wet d Gott nach Analogie eines menschlichen Individuums vorstellt, nb ihm alle Eigenschaften bes perfönlichen Geistes, von ber Schranke der Endlichkeit befreit, gereinigt und unendlich vervollmmmet, beilegt, kann freilich mit ber göttlichen Allwissenheit balb rtig werben; benn er nimmt bas menschliche Bewußtsein, abstrabirt

von ben Schranken bes Raumes und ber Zeit, und läßt baffelbe die objective Welt als allumfassendes Schauen mit absoluter Ge wißheit durchbringen. Da der Mensch nun auch Bergangenes und Zukunftiges weiß, ohne es beshalb zum Inhalte seines Billens zu machen, als nur insofern als das Wiffen selbst ein willfim licher und freier Act ist: so behnt man auch das göttliche Biffen über die ganze Länge und Breite des zeitlichen und räumlichen Daseins aus, während andere, praktische Eigenschaften Gottes, Allmacht, Weisheit, Liebe, an sich halten und ihre unerschöpsliche Fülle nur in einer Reihe successiv auf einauber folgender Acte und Gestaltungen offenbaren. Diese Eigenschaften sind nur in ihra ewigen Substantialität unveränderlich sich selbst gleich, in ihrer Offenbarung oder Wirklichkeit gehen sie in die Unterschiede ba Entwickelung ein, resultiren aber zugleich aus benselben zu ihrer ewig gegenwärtigen Identität. Das Wissen Gottes bagegen soll ohne das Moment ber unerschöpflichen Substantialität in jedem Moment nur als ein ewig wirkliches, alle mögliche Bestimmtheit einfach in sich zusammenschließendes gebacht werden, so daß dasselbe absolut unveränderlich ist. Hätte man indeß in diese leicht zu bilbende abstracte Vorstellung nicht halb unbewußt einiges Mißtraum geset, so würde man schwerlich jemals die Streitfrage aufgeworfen haben, ob ein solches untrügliches Vorherwissen Gottes die menschliche Freiheit nicht aufhebe. Denn es liegt dabei ber Go danke zum Grunde, daß ein ewiges Wissen auch nur das Ewige, an und für sich Nothwendige, nicht das Zufällige und das Zeits liche als solches zum Inhalt haben könne. Man meinte zwar die Schwierigkeit durch die Formel überwunden zu haben, der mensch liche Wille entscheide sich nicht beshalb, weil es Gott untrüglich vorherwisse, sondern weil er sich entscheide, wisse es Gott von Ewigkeit. Diese Formel ist indes, wie manche ähnliche Formeln, z. B. Gott wolle das Freie als Freies, nur eine oberflächliche Verhüllung ber wirklichen Schwierigkeit. Denn geht bas emige Wissen, um ein bestimmtes zu sein, in ben zeitlichen Entwide-

masgang ein, weiß es nicht bloß Alles im ewigen Zugleich, wourch jeder bestimmte Unterschied ausgelöscht, also das Wissen Ibst aufgehoben wird: so kehrt bie Schwierigkeit, wie bas beimmte Wiffen Gottes, welches als solches kein ewiges sein kann, as Zufällige vorherwissen könne, wieber. Weisen wir nun aber as bloße Construiren einer gegebenen populären Vorstellung von er Hand, und suchen die Frage benkend, also in Gebankenestimmungen, in der Vermittelung der absoluten Idee und des deistes, zu beantworten: so ist eine solche Trennung Eines Motentes ber absoluten Totalität, noch bazu eines endlichen — benn as Wissen oder Bewußtsein von dem Object als einem Andern ft bie endliche Seite ober die Erscheimung ber Intelligenz — von hrer concreten Gesammtbewegung eine abstracte und damit uns sahre Vorstellung. Im Element ber Ewigkeit, als reine Ibee chacht, ist Gott die absolute Erkenntniß und Freiheit zugleich; Ue endlichen Gegensate, auch ber bes Bewußtseins und seines Hjectes, sind aber nur ideel vorhanden. Es kann zwar keine eit gedacht werden, in welcher es nicht zu einer wirklichen Offenarung und damit zum zeitlichen und räumlichen Dasein gekommen sare; es liegt aber in der nothwendigen Bewegung des Denkens, aß in der ewigen Idee alle empirisch gegebenen Unterschiede und degensätze eben nur als ideelle gedacht werden können. Dies ist as wahre Moment der Ansicht, welche das göttliche Wissen als in schlechthin außerzeitliches, als Wiffen der idealen Welt der rinen Ideen, auffaßt. Das Vorherwiffen zeitlicher Erscheinungen t aber damit noch nicht gesett, da in der reinen Idee bie öchranke bes zeitlichen und räumlichen Daseins vielmehr negirt t, also das Zeitliche als solches darin keinen Inhalt bildet. In der tatur tritt bie absolute Intelligenz als bas schaffenbe und erhalnde Princip aller Dinge in die Sphäre bes Andersseins ein, nterscheidet sich nicht als Subject und Object, bestimmt sich bas er nicht als sich selbst wissende, sich in sich restectirende Vernunft, nd ift beshalb auch nicht Bewußtsein im eigentlichen Sinne bes

Als Geist dagegen unterscheibet Gott die Ratur 1 den endlichen Geist von sich selbst, weiß dieselben als Die und sich selbst als Schöpfer und Erhalter der wirklichen Welt, als erleuchtende, heiligende und beseligende Manisestation sut enblichen Geist. Da nun in der Ratur Wiffen und Wollen tes auf unmittelbare Weise, als Proces ber unmittelbar K gesetzt sind, so mussen sie auch unmittelbar ibentisch sein. 😂 die Verstandesansicht, welche sie als zwei verschiedene Grand tungen des Geistes auffaßt, giebt öfter zu, daß in Bezichmi die Natur, weil darin Alles schlechthin durch Gott geset fin keine Gott gegenüberstehende selbständige Causalität sich biff kein realer Unterschied zwischen dem hervorbringenden Was dem Wissen Gottes stattfinde. Einen solchen meint ma det der Sphäre des Geistes behaupten zu muffen, weil hin in liche Wille, wenn auch nur als relativ selbständig gedack, göttlichen Geiste gegenübertrete, also Object des Wissent, nicht Inhalt des Willens — wodurch der endliche Geift & cher vernichtet würde — sei. Wie in der Natur Alles du !! göttliche Wissen und Wollen schlechthin bestimmt sei, so das göttliche Wissen umgekehrt durch die menschliche Freihall stimmt, habe ben Grund seiner Bestimmtheit im Objecte. weiß daher alle freien Handlungen erft, sofern dieselben eingenich find, weiß sie also nachher, nicht vorher; tieses Nachher wir in wiederum zu einem Vorher, indem man sich die Ewigkeit so 🗯 ftellt, daß dadurch die Schranken des zeitlichen Nacheinanda aufgehoben werden, also Vergangenes, Gegenwärtiges, Julius ges in ewiger Gegenwart, zugleich aber auch in seiner zeilich Bestimmtheit gesetzt ist. Gott weiß bas Vergangene als solches, 18 Zukünstige als solches; jenes soll ihm aber nicht vergehen, nicht erst kommen, wenn es erscheint. So wird benn auch Abhängigkeit des göttlichen Erkennens von endlichen Causalis aufgehoben. Allein in dieser Construction des Verhältnisses sim sich mancherlei Wibersprüche. Denn zunächst ist leicht zu begriff

١

in Bergangenes, welches nicht vergeht, und ein Zufünftiges, :8 nicht erst kommt, von dem Gegenwärtigen gar nicht verm sind; fällt die Schranke ber Zeit, also die Form des ens, für Gott hinweg, so giebt es für ihn auch nur ein jes, Unbewegliches. Denn bas Wiffen bessen, was sich in bet anke der Zeit bewegt, ist ja unmittelbar auch ein Wiffen der anke und damit sclbst ein beschränktes Wissen. Die Bes utheit des Objects, welches dem Bewußtsein gegenübertritt, whittelbar auch eine Bestimmtheit des Bewußtseins, ba die igkeit und ihr Inhalt unzertrennlich vereint sind. Wie ein er Wille kein wirklicher ift, weil ihm das Moment der Betheit fehlt, so ist auch das zeitlose Wissen als Abstraction Uer objectiven, zeitlichen Bestimmtheit, kein wirkliches. Die ion behauptet zwar, daß in dem ewigen Wiffen Gottes alle € Bestimmtheit erhalten werben solle, nur ohne ihre Schranke; Darin liegt eben der undenkbare Widerspruch, sofern die .Ite im Allgemeinen aufgehoben, und im Besondern wiederum Lufgehoben werden soll, sofern Gott Alles auf Ein Mal, und h als ein zeitlich Unterschiedenes wissen soll. Jene Conon der göttlichen Allwissenheit ist daher bei näherer Ansicht zedankenlose Vorstellung, weil sie die härtesten Widersprüche mittelt neben einander stellt. Die Ewigkeit ist nicht, wie sie gefaßt wird, das Aggregat alles Zeitlichen, sondern seine ete Allgemeinheit, worin das Zeitliche als solches, als fixirter msat, aufgehoben und idecl gesetzt ist. Als zeitliches Wissen die göttliche Intelligenz gleich allen anderen Eigenschaften in zeitliche Entwickelung ein, ja sie setzt selbst erst in ihrer idlichung die Schranken, welche vermöge der Identität bes ens' und Seins ihre eigene Bestimmtheit bilben; als ewiges n ober absolute Geistigkeit nimmt sie sich aber auf unendliche : aus allen Schranken in sich selbst zurück. Prüsen wir die Meinung, daß das göttliche Wissen und Wollen, zwischen auf dem Gebiete des natürlichen Daseins kein realer Unter-

Als Geist bagegen unterscheibet Gott die Ratur Wortes. den endlichen Geist von sich selbst, weiß dieselben als Di und sich selbst als Schöpfer und Erhalter ber wirklichen Bet, als erleuchtende, heiligende und beseligende Manifestation sie enblichen Geift. Da nun in der Natur Wiffen und Wolla tes auf unmittelbare Weise, als Proces der unmittelbara gesetzt sind, so mussen sie auch unmittelbar identisch sein. 😂 die Verstandesansicht, welche sie als zwei verschiedene Grand tungen des Geistes auffaßt, giebt öfter zu, daß in Bezichne die Natur, weil darin Alles schlechthin durch Gott gesetst fin keine Gott gegenüberstehende selbständige Causalität sich bestellt kein realer Unterschied zwischen dem hervorbringenden Bie dem Wissen Gottes stattfinde. Einen solchen meint man det der Sphäre des Geistes behaupten zu muffen, weil hier de liche Wille, wenn auch nur als relativ selbständig gedach, göttlichen Geiste gegenübertrete, also Object des Wissent, nicht Inhalt des Willens — wodurch der endliche Geift # cher vernichtet würde — sei. Wie in der Natur Alles den 18 göttliche Wissen und Wollen schlechthin bestimmt Jei, so das göttliche Wissen umgekehrt durch die menschliche Freide stimmt, habe den Grund seiner Bestimmtheit im Objecte. weiß daher alle freien Handlungen erft, sofern dieselben eingemit sind, weiß sie also nachher, nicht vorher; tieses Nachher wir wiederum zu einem Vorher, indem man sich die Ewigkeit so w stellt, daß dadurch die Schranken des zeitlichen Nacheinanda aufgehoben werden, also Vergangenes, Gegenwärtiges, Zusus ges in ewiger Gegenwart, zugleich aber auch in seiner zeitiche Bestimmtheit gesetzt ist. Gott weiß bas Vergangene als solchet, 18 Zukünftige als solches; jenes soll ihm aber nicht vergehen, nicht erst kommen, wenn es erscheint. So wird denn aud Abhängigkeit des göttlichen Erkennens von endlichen Causal Allein in dieser Construction des Verhältnisses sind sich mancherlei Widersprüche. Denn zunächst ist leicht zu begreits in Bergangenes, welches nicht vergeht, und ein Bufünftiges, 8 nicht erst fommt, von bem Gegenwärtigen gar nicht vern sind; fällt die Schranke ber Zeit, also die Form bes ms, für Gott hinweg, so giebt es für ihn auch nur ein es, Unbewegliches. Denn das Wiffen dessen, was sich in der inke der Zeit bewegt, ist ja unmittelbar auch ein Wiffen der inke und damit selbst ein beschränktes Wissen. theit des Objects, welches dem Bewußtsein gegenübertritt, whittelbar auch eine Bestimmtheit bes Bewußtseins, da die gkeit und ihr Inhalt unzertrennlich vereint sind. Wie ein er Wille kein wirklicher ist, weil ihm das Moment der Betheit fehlt, so ist auch das zeitlose Wissen als Abstraction Uer objectiven, zeitlichen Bestimmtheit, kein wirkliches. Die ion behauptet zwar, daß in bein einigen Wissen Gottes alle Bestimmtheit erhalten werden solle, nur ohne ihre Schranke; Darin liegt eben der undenkbare Widerspruch, sofern die nke im Allgemeinen aufgehoben, und im Besondern wiederum Ufgehoben werden soll, sofern Gott Alles auf Ein Mal, und h als ein zeitlich Unterschiedenes wissen soll. Jene Conon der göttlichen Allwissenheit ist daher bei näherer Ausicht sedankenlose Vorstellung, weil sie die härtesten Widersprüche mittelt neben einander stellt. Die Ewigkeit ist nicht, wie sie gefaßt wird, das Aggregat alles Zeitlichen, sondern seine ete Allgemeinheit, worin das Zeitliche als solches, als fixirter nsat, aufgehoben und idecl gesetzt ist. Als zeitliches Wissen die göttliche Intelligenz gleich allen anderen Eigenschaften in eitliche Entwickelung ein, ja sie sett selbst erft in ihrer dlichung die Schranken, welche vermöge der Identität des ns'und Seins ihre eigene Bestimmtheit bilden; als ewiges n ober absolute Geistigkeit nimmt sie sich aber auf unendliche aus allen Schranken in sich selbst zurück. Prüfen wir die Meinung, daß das göttliche Wissen und Wollen, zwischen auf dem Gebiete des natürlichen Daseins kein realer Unter-

von den Schranken des Raumes und der Zeit, und läst basich die objective Welt als allumfaffendes Schauen mit absoluter & wißheit durchdringen. Da der Mensch nun auch Bergangene m Zufünftiges weiß, ohne es beshalb zum Inhalte seines Bila zu machen, als nur insofern als bas Wiffen selbst ein welle licher und freier Act ist: so dehnt man auch das göttliche Bis 2 über die ganze Länge und Breite des zeitlichen und rimite Ė Daseins aus, während andere, praktische Gigenschaften Buth, ŀ Allmacht, Weisheit, Liebe, an sich halten und ihre uname Fülle nur in einer Reihe successiv auf einander folgenda ta ı Gestaltungen offenbaren. Diese Eigenschaften sind nur # ewigen Substantialität unveränderlich sich selbst gleich, in im Offenbarung oder Wirklichkeit gehen sie in die Unterschick ! Entwickelung ein, resultiren aber zugleich aus benselben pi ewig gegenwärtigen Identität. Das Wissen Gottes dagigen ohne das Moment der unerschöpflichen Substantialität in ide Moment nur als ein ewig wirkliches, alle mögliche Bestimmte einfach in sich zusammenschließendes gedacht werden, so das bit absolut unveränderlich ist. Hätte man indeß in diese leicht ## dende abstracte Vorstellung nicht halb unbewußt einiges Mistrum gesett, so würde man schwerlich jemals die Streitfrage ausgewo fen haben, ob ein solches untrügliches Vorhermissen Gotte & menschliche Freiheit nicht aufhebe. Denn ce liegt dabei in G banke zum Grunde, daß ein ewiges Wissen auch nur das Emp an und für sich Nothwendige, nicht das Zufällige und das 34 liche als solches zum Inhalt haben könne. Man meinte zwar it Schwierigkeit durch die Formel überwunden zu haben, ber maße liche Wille entscheide sich nicht deshalb, weil es Gott untigis vorherwisse, sondern weil er sich entscheide, wisse es Gon : Ewigkeit. Diese Formel ist indeß, wie manche ähnliche Form 3. B. Gott wolle das Freie als Freies, nur eine oberfläck Verhüllung der wirklichen Schwierigkeit. Denn geht das af Wissen, um ein bestimmtes zu sein, in den zeitlichen Enwide

gang ein, weiß es nicht bloß Alles im ewigen Zugleich, wojeder bestimmte Unterschied ausgelöscht, also das Wissen aufgehoben wird: so kehrt die Schwierigkeit, wie das bete Wissen Gottes, welches als solches kein ewiges sein kann, zufällige vorherwissen könne, wieder. Weisen wir nun aber loße Construiren einer gegebenen populären Vorstellung von and, und suchen die Frage benkend, also in Gebankennangen, in der Vermittelung der absoluten Idee und des , ju beantworten: fo ist eine solche Trennung Eines Moder absoluten Totalität, noch dazu eines endlichen — denn Bissen ober Bewußtsein von bem Object als einem Andern enbliche Seite ober bie Erscheinung ber Intelligenz — von concreten Gesammtbewegung eine abstracte und damit un-Vorstellung. Im Element ber Ewigkeit, als reine Idee t, ift Gott die absolute Erkenntniß und Freiheit zugleich; ublichen Gegensaße, auch der des Bewußtseins und seines ites, sind aber nur ideel vorhanden. Es kann zwar keine gebacht werden, in welcher es nicht zu einer wirklichen Offenng und bamit zum zeitlichen und räumlichen Dasein gekommen ; es liegt aber in ber nothwendigen Bewegung des Denkens, in der ewigen Idee alle empirisch gegebenen Unterschiede und msätze eben nur als ideelle gedacht werden können. Dies ist wahre Moment der Ansicht, welche das göttliche Wissen als hlechthin außerzeitliches, als Wissen ber idealen Welt ber 1 Ideen, auffaßt. Das Borherwissen zeitlicher Erscheinungen ber damit noch nicht geset, da in der reinen Idee die inke des zeitlichen und räumlichen Daseins vielmehr negirt so das Zeitliche als solches darin keinen Inhalt bildet. In der : tritt die absolute Intelligenz als das schaffende und erhal-Princip aller Dinge in die Sphäre bes Andersseins ein, cheidet sich nicht als Subject und Object, bestimmt sich bas icht als sich selbst wissende, sich in sich restectirende Vernunft, st deshalb auch nicht Bewußtsein im eigentlichen Sinne des

Als Geist bagegen unterscheidet Gott die Raim m Wortes. den endlichen Geist von sich selbst, weiß dieselben als Din und sich selbst als Schöpfer und Erhalter ber wirklichen Bdt, als erleuchtende, heiligende und beseligende Manifestation sie in enblichen Geist. Da nun in ber Natur Wiffen und Wollen & tes auf unmittelbare Weise, als Proces ber unmittelbarn In gesett sind, so mussen sie auch unmittelbar identisch sein. Et die Verstandesansicht, welche sie als zwei verschiedene Guid tungen des Geistes auffaßt, giebt öfter zu, daß in Beziche die Natur, weil darin Alles schlechthin durch Gott geset in keine Gott gegenüberstehende selbständige Causalität sich beine kein realer Unterschied zwischen bem hervorbringenden Wila i dem Wissen Gottes stattfinde. Einen solchen meint man dat ber Sphäre des Geistes behaupten zu muffen, weil hier ta b liche Wille, wenn auch nur als relativ selbständig gedacht, m göttlichen Geiste gegenübertrete, also Object des Wissens, i nicht Inhalt des Willens — wodurch der endliche Geist all # cher vernichtet würde — sei. Wie in der Natur Alles duch is göttliche Wissen und Wollen schlechthin bestimmt Jei, so se im das göttliche Wissen umgekehrt durch die menschliche Freihall w ftimmt, habe ben Grund seiner Bestimmtheit im Objecte. Get weiß daher alle freien Handlungen erft, sofern dieselben eingenich sind, weiß sie also nachher, nicht vorher; tieses Nachher wir in wiederum zu einem Vorher, indem man sich die Ewigkeit so w stellt, daß dadurch die Schranken des zeitlichen Nacheinander aufgehoben werden, also Vergangenes, Gegenwärtiges, Julius ges in ewiger Gegenwart, zugleich aber auch in seiner zeiliche Bestimmtheit gesetzt ist. Gott weiß das Vergangene als solchet, 18 Zukünftige als folches; jenes foll ihm aber nicht vergehen, die nicht erst kommen, wenn es erscheint. So wird benn aud Abhängigseit des göttlichen Erkennens von endlichen Causalia aufgehoben. Allein in dieser Construction des Verhältnisses sind sich mancherlei Widersprüche. Denn zunächst ist leicht zu begreife,

in Vergangenes, welches nicht vergeht, und ein Zufünftiges, es nicht erst kommt, von dem Gegenwärtigen gar nicht verm sind; fällt die Schranke ber Zeit, also die Form bes ens, für Gott hinweg, so giebt es für ihn auch nur ein jes, Unbewegliches. Denn das Wiffen dessen, was sich in der inke der Zeit bewegt, ist ja unmittelbar auch ein Wissen ber inke und bamit selbst ein beschränktes Wissen. theit bes Objects, welches bem Bewußtsein gegenübertritt, mittelbar auch eine Bestimmtheit bes Bewußtseins, da bie zkeit und ihr Inhalt unzertrennlich vereint sind. Wie ein x Wille kein wirklicher ist, weil ihm das Moment der Betheit fehlt, so ist auch das zeitlose Wissen als Abstraction Aller objectiven, zeitlichen Bestimmtheit, kein wirkliches. Die rion behauptet zwar, daß in dem ewigen Wiffen Gottes alle he Bestimmtheit erhalten werden solle, nur ohne ihre Schranke; darin liegt eben der undenkbare Widerspruch, sofern die anke im Allgemeinen aufgehoben, und im Besondern wiederum aufgehoben werden soll, sofern Gott Alles auf Ein Mal, und ch als ein zeitlich Unterschiedenes wissen soll. Jene Conon der göttlichen Allwissenheit ist daher bei näherer Ausicht jedankenlose Vorstellung, weil sie die härtesten Widersprüche mittelt neben einander stellt. Die Ewigkeit ist nicht, wie sie jefaßt wird, das Aggregat alles Zeitlichen, sondern seine te Allgemeinheit, worin das Zeitliche als solches, als firirter isat, aufgehoben und ideel gesett ist. Als zeitliches Wissen vie göttliche Intelligenz gleich allen anderen Eigenschaften in eitliche Entwickelung ein, ja sie sett felbst erft in ihrer dlichung die Schranken, welche vermöge der Identität des ns' und Seins ihre eigene Bestimmtheit bilben; als ewiges 1 oder absolute Geistigkeit nimmt fie sich aber auf unendliche aus allen Schranken in sich selbst zurück. Prüsen wir die Meinung, daß das göttliche Wissen und Wollen, zwischen auf dem Gebiete des natürlichen Daseins kein realer Unter-

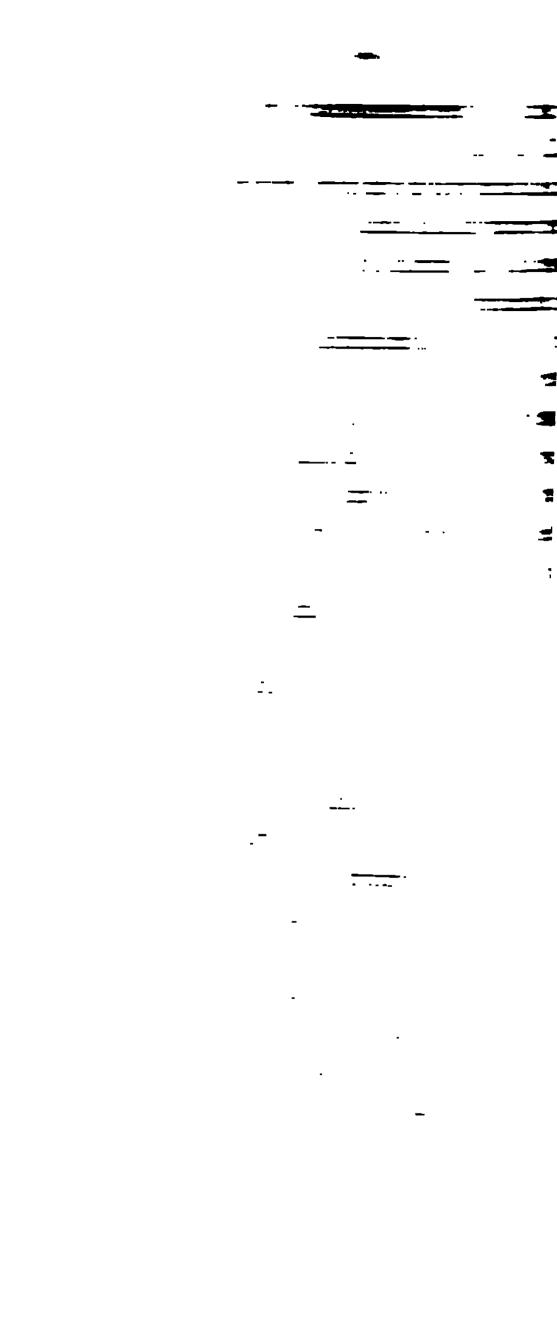

ein Vergangenes, welches nicht vergeht, und ein Zufünftiges, jes nicht erst kommt, von dem Gegenwärtigen gar nicht veren sind; fällt die Schranke der Zeit, also die Form bes vens, für Gott hinweg, so giebt es für ihn auch nur ein ges, Unbewegliches. Denn das Wiffen dessen, was sich in der ante der Zeit bewegt, ist ja unmittelbar auch ein Wiffen der anke und damit selbst ein beschränktes Wissen. Die Beutheit des Objects, welches dem Bewußtsein gegenübertritt, mittelbar auch eine Bestimmtheit bes Bewußtseins, da die igkeit und ihr Inhalt unzertrennlich vereint sind. Wie ein fer Wille kein wirklicher ist, weil ihm das Moment der Bentheit schlt, so ist auch das zeitlose Wissen als Abstraction eller objectiven, zeitlichen Bestimmtheit, kein wirkliches. Die zion behauptet zwar, daß in dem ewigen Wiffen Gottes alle he Bestimmtheit erhalten werben solle, nur ohne ihre Schranke; darin liegt eben der undenkbare Widerspruch, sofern die anke im Allgemeinen aufgehoben, und im Besondern wiederum aufgehoben werden soll, sofern Gott Alles auf Ein Mal, und och als ein zeitlich Unterschiedenes wissen soll. Jene Contion der göttlichen Allwissenheit ist daher bei näherer Ausicht gedankenlose Vorstellung, weil sie die härtesten Widersprüche rmittelt neben einander stellt. Die Ewigkeit ift nicht, wie sie gefaßt wird, das Aggregat alles Zeitlichen, sondern seine ete Allgemeinheit, worin das Zeitliche als solches, als fixirter msat, aufgehoben und ideel gesett ist. Als zeitliches Wissen die göttliche Intelligenz gleich allen anderen Eigenschaften in zeitliche Entwickelung ein, ja sie sest selbst erst in ihrer ndlichung die Schranken, welche vermöge ber Identität des ens und Seins ihre eigene Bestimmtheit bilden; als ewiges en ober absolute Geistigkeit nimmt sie sich aber auf unendliche Prüsen wir e aus allen Schranken in sich selbst zurück. r die Meinung, daß das göttliche Wissen und Wollen, zwischen t auf bem Gebiete bes natürlichen Daseins kein realer Unter-

schied stattfinden soll, in Beziehung auf den endlichen Willen auseinandergelen, sofern Gott bas Bose weiß, ohne es deshalb m wollen: so können wir hierin nach bem, was wir früher über bas Berhältniß des göttlichen Willens der Rothwendigkeit zu der Billfür und dem Bosen auseinandersetten, nur eine einseitige Bahe heit erblicken. Führt man nämlich ben Raturproces auf ben gottlichen Willen zurud und läßt alle Lebensmächte burch ihn gefest sein: so kann seine Bethätigung in der endlichen Freiheit nicht abbrechen, sondern nur aus der substantiellen Rothwendigkeit in die Willfür umschlagen, so baß bie in aller Willfür sich erhaltenbe substantielle Macht, sowohl nach ber physischen als geistigen Seite, D nach welcher letteren fie das Geset ber Willfür bildet, nach wie vor durch ben gottlichen Willen der Rothwendigkeit, die ben Faben ber Naturnothwendigkeit relativ abreißende willkürliche Selbste stimmung des substantiellen Grundes aber durch das endliche 34 gesett ift. In der Bestimmtheit des Andersseins ober der Unmit telbarkeit geht baher ber göttliche Wille in alle endliche Geftaltungen ein, wird dem subjectiv-menschlichen Willen relativ dienstar und agirt in dieser Entäußerung wider den göttlichen Willen der Beiligkeit und Freiheit. Ift nun in bem Naturproces alle Bethätigung ber Idee Bewegung, Trieb, lebendige Zweckmäßigkeit, als unmittelbarer, unwillfürlicher Wille, und zugleich unmittelbares, mit dem Sein des Objectes zusammenfallendes Wiffen, so das das Wissende und das Gewußte einander nicht gegenübertreten und sich gegenseitig anschauen, das Wissen vielmehr als mit ber ob jectiven Thätigkeit identische, schöpferische Imagination erscheint: fo findet daffelbe Berhältniß beiber Seiten auch bei bem substan Hellen Grunde der endlichen Freiheit und bessen Bewegung Statt, und bas unmittelbare Wissen macht sich mitten in ber Zufälligkeit ber Willfür und in dem Taumel des Bösen als substantieller Lebensblick Gottes geltend, welcher die dunkelsten Tiefen durchdringt und auch in ihnen eine höhere Ordnung schaut und damit zugleich fest und aufrecht hält. Analysirt man die allgemein verbreitete, aber

vöhnlich ganz unbestimmt gefaßte Vorstellung von göttlichen fezen, an welche das Bose in seiner fubjectiven und objectiven scheinung gebunden ist, und versteht man unter benselben nicht B Mächte des wahrhaft freien Geistes und der Sittlichkeit, lche dem Bosen von außen entgegentreten, sondern eine in seiner enen Entwickelung sich erhaltenbe immanente Rothwenbigkeit, lche ihm Schranken und Ziel fest: so ergiebt fich eben ber Bes ff ber unmittelbaren, in verborgener Tiefe waltenben göttlichen telligenz, welche allumfassend und allburchbringend Allen Alles rb, und die creatürliche Freiheit nicht vernichtet, aber in bem viel bes Endlichen ihre ursprüngliche verminftige Augemeinheit Aber von diesem unmittelbaren ht zu Grunde gehen läßt. iffen verschieden ist das geistige Wiffen Gottes von der endien Freiheit und dem Bösen; dieses ist nämlich vermöge des lberspruches, ben bas Bofe im subjectiven und objectiven Selbstvußtsein bildet, durch die Differenz und ben Gegensatz der Monte und Seiten der Idee des Willens gesetzt. Das göttliche iffen ist aber auch hier nicht außerlich von bem heiligen und vietenden Willen abgelöst. Gott weiß nämlich das Böse als n Object, mithin als seine Schranke, sofern sein heiliger Wille bemfelben eine Schranke hat. Run ist aber bas Wissen in der rm bes Bewußtseins, bem ber Gegenstand außerlich bleibt, bie bliche Erscheinung ber Intelligenz; baher kann bas göttliche liffen, so lange es bem Böfen ftarr gegenübersteht, baffelbe nicht ahrhaft erkennen. Diete Schranke wird aber beweglich theils ber Dialektif bes moralischen Selbstbewußiseins, bes heiligen esepes und des endlichen Willens, theils in der objectiven Wirkbkeit der erlösenden und versöhnenden Gnade Gottes. ampf bes göttlichen und ungöttlichen Willens bewegt sich auf m Boten bes erscheinenben Beistes, welcher bie umschließenbe inheit ber Gegensätze bildet; beibe werden vermittelst bieser Dias tit für einander, und find einander offenbar, sofern sie sich ausiließen und tennoch in temselben Selbstbewußtsein ihr Dasein Batle, menfchl. Freiheit. 31

haben. Indem nun aber das göttliche Wiffen bas Bose als ein gegebenes Object hat, welches burch die Erkenntniß zu überwäß tigen ist, und die unmittelbare Schranke, burch welche bas Bie in sich selbst beschlossen zu sein meinte, als nichtig sett: so ift es in dieser Bewegung zugleich gebietender und strafender Wille, welder den Gegensatz als solchen nicht ruhig gewähren läßt, sondern ihn zum Bewußtsein ber vermittelten und eigentlichen Schrank bringt, indem er dieselbe zugleich als nichtig zeigt. menschlichen Bewußtsein von einem heiligen Willen Gottes, in der Stimme des Gewissens ift nämlich erft der Gegensat, die Schranke bes endlichen Willens im Berhaltniß zum offenbar; zugleich ist aber biese Schranke als eine aufzuhebenbe geset, sie wird also erst offenbar burch eine auf ihre Aushebung gerichtete Bewegung bes gottlichen Erfennens und Bollens. Get erkennt das Bose als Gegensatz seiner Offenbarung und Freiheit, als inneren Widerspruch in der Erscheinung der Idee; als stw fender Richter steht Gott nach beiden Seiten der Intelligeng ju demselben in dem Verhältniß der endlichen Relation, als erlösende Gnade durchdringt und verklärt er aber ben Gegensatz und hebt erkennend und wollend, wie erkannt und gewollt, seine Schranke wirklich auf. Das göttliche Wiffen vom Bösen muß sich von tem menschlichen unterscheiben: der Mensch erkennt das Bose als eine Bestimmtheit seines eigenen Willens, Gott bagegen als ein Ar deres, wobei keine wirkliche Identität des Subjects und Objects stattfinden kann. Man hat baher gesagt, daß das Bofe für Get überhaupt nicht sei. Allein da die göttliche Offenbarung ihren Begriffe nach die Einheit des göttlichen und menschlichen Wiffens ist, so wird damit schon die Schroffheit des Gegensates aufze hoben: Gott weiß das Bose als das Andere seiner eigenen Gr scheinung, und der Mensch im Lichte ber Offenbarung als tas Andere seines wahrhaften Wesens. Das Bose wird durch die wachsende Erkenntniß auch von dem Menschen als der aufzuhe bende Gegensatz gewußt, und diese tiefe und lebendige Erkenntnis

ist nicht ohne die Befreiung des Willens möglich. Der Mensch nähert sich daher vermittelft der gottlichen Erleuchtung und Snabe bem göttlichen Standpunkte, von welchem bas Ausschließen, Aufheben und concretevernünftige Erkennen des Bofen einen untheile baren Gesammtproces bilbet. Wir können daher auch in biefer Sphäre kein Auseinanderfallen des göttlichen Wissens und Bollens zugeben, da beibe Seiten nur in einander find. Die gewöhnliche Vorstellung läßt sich durch den äußern Schein zu ber entgegengesetten Behauptung verleiten; weil man fagt: Gott weiß bas Bose und will es nicht, so hält sie sich an den Gegensatz bes positiven und negativen Urtheils, sofern das Wissen bejaht, bas Wollen verneint wird. Allein ba Gott das Bose nicht als seine Selbstbestimmung weiß, so bildet es für ihn ein Anderes, welches aufgehoben werden foll; und ba Gott auf ber andern Seite bas Bofe nicht in bem Sinne nicht will, daß es überhaupt nicht zur Eristenz Tommen foll, sondern nur nicht als seine Selbstbestimmung, so will er es ebenfalls als ein Anderes, bas aufgehoben werbet Auf beiden Seiten ist daher durch die menschliche Willfür ein Object für Gott gesett, welches in der Bewegung ber in sich gebrochenen Erscheinung der Idee seinen objectiven Charafter nur relativ verliert, in der mahrhaften Einheit der Seiten ber Ibee aber zur concreten Identität mit bem Subjecte, zur Gnade und Wahrheit, zusammengeschlossen wird. Da nun überhaupt die eigentliche Erfenntniß nur als Subject-Object, Idee, oder wirkliche, nicht bloß an fich seiende, Vernunft zu benfen ist: so fann auch bie Ertenumiß Gottes von seiner Selbstoffenbarung nicht verschieben fein, diese ist Gott aber als absoluter Geist, als concrete Totas litat aller Bestimmtheiten seiner vernünftigen und freien Wirflichkeit. Sofern die göttliche Offenbarung bem endlichen Beifte fund wird, fo tritt fie auch in ben zeitlichen Unterschied ein, und bestimmt fich zu einem Borher = und Nachherwiffen; wie aber bie Ewigkeit nicht vor ober nach ber Zeitlichkeit, sondern als beren in sich zuruckkehrende Wahrheit zu denken ist, so bleibt auch die göttliche

Offenbarung, obgleich in die Zeitlichkeit hineinscheinend, an m für fich eine avoige, überzeidliche. Das Wiffen Gottes ift wir in doppelter Bestelnung ein ewiges; theils als Bewegung it ewigen Ibee, als ewiger Rathschluß, welcher auf substantielle, w engründliche Weife alle Möglichkeiten umfaßt, welche int Die treten follen, theils als in sich reflectinte Selbstoffenbarm, # Beift, welcher die Weise der Unmittelbarkeit aufgehoben mit ans allen zeitlichen Gegenfähen zum absoluten Auschaus 🍅 felbst als absoluter Lebens- und Thatenfülle zurückehn 💆 beiben Seiten ist das Wissen zugleich Wollen; die ewisch schlüsse sind wesentlich auch Willensbestimmungen, aber in der reinen Idee, noch keine wirkliche Thaten, welche kim als zeitliche zu denken sind. Daher sind denn auch die Chief in Christo vor der Gründung der Welt erwählt und mit gnädigen Willen Gottes zur Kindschaft bestimmt, und chum ewige Beranstaltung Gottes, in Christo das ganze Game ausammenzufassen, sobald die Zeit erfüllet wäre (Ephes. 1,4-11) Die Realisirung des Rathschlusses in der erfüllten Zeit i geistige Selbstoffenbarung, die aus der Idealität in die sie keit heraustretende Selbstbestimmung Gottes im Object; die 🟴 Rathschlüsse als solche sind aber schon in Christo geset, die Entfaltung der göttlichen Intelligenz aus dem Urgann Substantialität ein Sichanschauen im Logos ist, der Logos als reine Vernunft die Seite des Daseins oder der zeitlicha mittelung ideel enthält, und in ewiger Weise auf die da lichen Idee entsprechende Realität, den Gottmenschen mit Reich des Geistes, hinweist. Da aber die ewige Erwähles sentlich in der Idee geschieht, so ist darin über die zeitlich wirklichung in ihrer endlichen Besonderheit Nichts besties tritt vielmehr die Weltschöpfung und die ganze Mannig des zeitlichen Daseins als Vermittelung dazwischen, und 🐗 dem die Zeit erfüllet und alles Zeitliche dem Ewigen 🐠 gereift war, realisirte sich der ewige Rathschluß vermittels in

m selbst gestellten in ber Endlichkeit liegenden Bedingungen, so is auch hier die concrete Fülle des Absoluten aus seiner subintiellen Energie und aus der Berklärung des Bedingten zugleich vuchs. — Sehen wir ferner, wie obige Vorstellung von einer n der Prädestination verschiedenen Prascienz Gottes die ham mie der sittlichen Weltordnung nach dieser Voraussehung zu ere iren sucht, so begegnet uns die Ansicht von einer prästabilirten armonie der besonderen freien Acte und Richtungen des mensche jen Willens. Diese Ansicht läßt, je nachbem man sie näher dimmt, verschiedene Auffassungsformen zu; hier meinen wir die : verständigen Reflexion, welche fich so ausspricht: Gott verset res menschliche Individuum an diejenige Stelle. der Gesammttwidlung, wo es berfelben durch die Bethätigung seiner Freiheit t forberlichften sein muß. Gott wußte nämlich fraft feiner unglichen Prascienz alle freien Willensacte voraus, wollte aber das Gebiet des Freien nicht eingreifen; er ordnete deshalb selbe nach der Seite der Endlichkeit und Abhangigkeit, also der iturgaben, Zeitalter, Gelegenheit u. s. w. so, daß dasselbe sich n sowohl frei entwickeln kann als auch einem höheren Zwecke nen muß. Gott läßt also in jedem Zeitalter gerade so viele, begabte und sich so entwickelnde Individuen geboren werden, e es die Realifirung des göttlichen Zweckes erheischt; er läßt ch Sünder und Verbrecher gerade in diefer Zeit und unter dies Verhältnissen wirken, weil gerade unter diesen Bedingungen les zum Besten gelenkt werden kann. Es sindet also auch hier e Bestimmung oder Fügung Statt, aber so, daß die individuelle iheit für Gott ein Gegebenes ist, Gott also nur mittelbar aus einzelnen Atomen ober Monaden, auf welche als freie er ht wirft als nur in Ausehung der substantiellen Rothwendigkeit, Harmonie des Ganzen zusammenfügt. Consequent durchgeführt bet sich diese Borstellung zwar selten, aber in einzelnen Monten ist sie weit verbreitet, und empfiehlt sich besonders in ziehung auf bas Bose in ber Welt, welches ber gläubigen

Anschauung nur fo als ein negatives Moment bes göttlichen Iwedes gelten kann, daß Gott baffelbe nicht wirkt, aber bennoch fügt, so baß es Gott nicht unerwartet kommt, seine Zwecke nicht burchfreuzt, sondern immer schon vorbedacht, mit einer aufhebenden Gegenwirfung verbunden ist und zum Besten gelenkt wird. lyfirt man aber diese ganze Vorstellung, so hebt sie sich thren innern Widerspruch auf. Sagt man nämlich: Gott versette bas bestimmte Individuum an diesen bestimmten Ort bes Ganzen, weil er wußte, daß es sich gerade so bethätigen wurde, so ift in diesem Vorherwissen die Bestimmtheit, welche erst eine Folge bes Hingesettwerbens ift, anticipirt. Denn die personliche Freiheit, als Gesammtheit des individuellen Lebens gedacht, erwächst erk aus der Dialektik der subjectiven und objectiven Seite der Idee; keine Seite ift ohne die Bethätigung der andern benkbar, und der Einzelne stellt biese bestimmte Totalität nur bar, weil er auf ben Grunde des substantiellen Vermögens seine Freiheit gerade biesem Punkte des Ganzen bethätigte. Die subjective Freiheit soll natürlich damit nicht geleugnet werden; vielmehr ist ausdrücklich zu behaupten, daß Individuen mit benfelben Anlagen und unter denselben objectiven Verhältnissen ein sehr verschiedenes Resultat hervorbringen können, verschieden nicht bloß nach dem Gegensate bes Sittlichen und Unfittlichen, sondern auch nach den mannigfaltigen möglichen Vermittelungsweisen ber Willfür. Aber immer bilbet darin die objective Seite einen wesentlichen Factor, und kein Subject ist eine in sich abgeschlossene, dem sittlichen Volks- und Beitgeiste schroff gegenüberstehende Monade; der Geist ift die allgemeine Macht, burch welche die objectiven Totalitäten in Fluß und Zusammenhang gebracht werden, indem jede in den anderen sich zugleich auf sich selbst bezieht. Ist nun die subjective Freiheit erst eine concretsbestimmte in Folge ihres Verhältnisses zur Dbe jectwität, so kann jene Bestimmtheit nicht den Grund bilden, weshalb dieses Verhältniß gerade so angeordnet wurde. Da ferner das Moment der Objectivität gar kein Dasein hat, wenn man

n allen besonderen Subjecten abstrahirt, so können alle Inbivuen als folche gar nicht auf einen objectiven Boben gesetzt rben; bieser entsteht vielmehr erft mit bem Gesetztein ber Einen : die Anderen, also, wenn man die Totalität der Einzelnen sammenfaßt, sind beibe Seiten erft in und mit einander. tt zu sagen: Gott wußte, daß bieses Individuum unter solchen nständen so fein wurde, mußte man daher behaupten: Gott iste, daß Alle in diesem bestimmten Berhaltniß zu einander fein würden, und beshalb gründete er bas Berhältniß eben fo. 1 nun das Verhältniß von der Bestimmtheit Aller nicht ver= ieden ist, so fallen beide Seiten zusammen, und die eine kann ht den Grund für die andere bilden. Den inneren Widerspruch, elder barin liegt, daß bas göttliche Borherwissen der menschjen Freiheit ber Anordnung ber einzelnen Individualitäten voranzen soll, diese aber wiederum nur in Folge der Anordnung eine timmte Weise der Freiheit darstellen, verbirgt man sich gewöhns ) durch die oben erörterte, sich ebenfalls widersprechende Borlung von ber göttlichen Allwissenheit. Man hält sich für behtigt, das göttliche Wissen bald vor, bald nach dem göttlichen illen zu segen, wie man es gerade gebraucht, während man 1 in die Wirklichkeit tretenden Willen Gottes, wegen bes Res tates als seiner eigenen Bestimmtheit, als einen an und für sich timmten benten muß. Run ist aber jedenfalls der göttliche ille nicht ohne Wissen seiner Bestimmtheit; daher muß Gott on bei bem Segen bes menschlichen Individuums ein Wissen er aus demselben hervorgehenden freien Willensacte haben, wenn ce überhaupt haben foll. Behauptet man bieses einfach und vägt zugleich, daß ein untrügliches und damit innerlich nothe ntiges Vorhermissen von etwas Zufälligem unbenkbar ist: so d jene Willensacte auch nur scheinbar frei und mit ber Mögfeit des Andersseins, und die Willfür bildet fein von Gott unhängiges Bermögen. Sagt man bagegen, um biefer Confeens auszuweichen, Gott wisse biefelben erft, nachdem fie in bie

Existenz getreten und ein Object für Gott geworben feien, biefes Rachher werbe aber vermöge ber alles Zukünftige in ewiger Gegenwart umfassenden Allwissenheit zu einem Vorher: so widersprickt sich dieses, da eine erst in Folge der Anordnung des göttlicher Willens für Gott eintretende Objectivität nicht Grund dieses Willens sein kann. Die taumelnbe Borstellung führt hier leicht irre, wie benn diese ganze Betrachtungsweise sich um eine unspeculative Werstandesansicht von Gott und seinem Verhältniß zur Welt dreht; man muß sich daher wenigstens an die Gedankenbestimmungen von Grund und Folge, Ursach und Wirkung, Subject und Object halten, um ein willfürliches Spiel ber Reflexion zu rermeis Die Schwierigkeiten mehren sich noch, wenn man mein, daß Gott von verschiedenen ihm als möglich vorliegenden Weise der Anordnung menschlicher Verhältnisse die im Ganzen und in Einzelnen beste gewählt habe; denn abgesehen von der ende lichen Resterion und Willfür, welche hierbei Gott zugeschrieben wird, ist dabei auch ein göttliches Vorherwissen von unendlich vielen bloß möglichen Weisen ber Bethätigung menschlicher Freiheit vorausgesett, wobei man sich freilich Allerlei vorstellen, abet schlechterdings Nichts wirklich benken kann. Wäre auf der andern Seite Gott an die wirkliche Anordnung der Welt als die einzige real=mögliche und damit nothwendige gebunden, und zwar vamöge seines Vorherwissens der menschlichen Freiheit und ber dur nach gemachten Berechnung der Harmonie des Ganzen, ohne daß Gott als freier Geist zugleich sich selbst in dem Freien verwirk lichte; so würde Gott durch die menschliche Freiheit bestimmt sein und diese Schranke nicht aufheben; nur die endlichen Beifter mis ren daher auch wirklich frei, Gott aber stände als Ordner und Verwalter fremder Güter, welche er an die werdenden Menscha immer verschenkte, weil er selbst keinen Gebrauch bavon machen wollte oder könnte, über ber sittlichen Welt; sein Denken und Wollen bilbete bloß die Resterionsallgemeinheit, nicht die concrat Identität und heilige Wahrheit des wirklichen Geistes. Wir haben

con öfter barauf aufmerksam gemacht, daß die verständige Re-Ierion, welche durch ihre Abstraktionen Gott recht ehren will, ihm u der That wirkliche Freiheit und Geistigkeit abspricht. Die Meirung, daß die vorhandene Weltordnung auch im Besondern die rinzig mögliche, ja sogar die beste sei, ift schon der Erfahrung pufolge ganz unhaltbar, wenn man auch von ber Vermittelung ver Willfür überhaupt, welche vielen Möglichkeiten des Besonderen Spielraum gestattet, abstrahiren will. Denn das Gute wird durch rie Sünde im Besondern vielfach gehemmt, Lasterhafte, selbst Frevler ind zuweilen als Herrscher der Bölker geboren, ober üben vermöge der ihnen von der Natur angewiesenen Stellung einen verderblichen Einfluß auf die Welt aus; kurz, die Sünde wird häufig durch solche Elemente, welche nicht von ber Willfür bes Sünders abhangen und von der Resterion öfter vorzugsweise auf Gott zurudzeführt werden, gefördert. Fragt man nun, in die Prämissen obis jer Meinung eingehend, weshalb der Frevler von Gott gerade whin gestellt wurde, wo er am verderblichsten wirken mußte: so jenügt hier keineswegs die Berufung auf die Rothwendigkeit bes Bosen in der Welt zur Prüfung und Bewährung bes Guten ober ur Strafe der Sünde; vielmehr wird nach jenem falschen Optis nismus Gott selbst Förderer bes Bosen, und sollte die Welt im Besondern anders geordnet haben. So ist benn die erörterte Anicht von einer prästabilirten Harmonie der freien Individuen, wie n sich selbst undenkbar, so auch ungeeignet zur Lösung ber Räthel der wirklichen Welt. Wie schon früher bemerkt wurde, läßt rie Vorstellung auch noch andere Auffassungsweisen zu und kann o als vernünstig gerechtsertigt werden; die Harmonie, welche aus er endlichen Erscheinung resultirt, muß an und für sich gegründet ein, und ber 3bee und bem substantiellen Grunde nach ber Ers cheinung vorangehen. Dies ift ber mahre Gedanke obiger Vertandesansicht, und ihm steht auch bie Erklärungsweise der söheren Einheit der sittlichen Weltordnung schon näher, welche in en göttlichen Gesetzen die das Ganze zusammenhaltenden

Mächte erblickt, und biesen festen Organismus auf bie subjective Freiheit, das Spiel der Willfür und das mögliche Bose berechnet Wie die Entwickelung der subjectiven Freiheit an des Gesetz ber Erscheinung gebunden ist, so auch ihre objective Seite; tritt die fittliche ober unsittliche That in die Ericheinung heraus, so hängt es nicht mehr bloß von der subjectiven Freiheit ab, wie fiesfortwirft, ob bas Gute zum Segen wird, ober unwirksam bleibt, und ob auf ber andern Seite das Bose als Fluch anderes Boses erzeugt, oder zum Guten und Heile umgewandelt wird. Die fittliche ober unsittliche That greift bald energisch in ben Entwide: lungsgang der Welt ein, bald verflüchtigt sie sich im Spiel ber zufälligen Mächte, ohne daß die Energie des guten und bofen Willens in einem angemessenen Berhältnisse zu diesem verschiedenen Erfolge stände. Indem man nun aber von der zufälligen Seite der Erscheinung ein Regelmäßiges und Nothwendiges unterscheidet, dem sich die objective Bekhätigung der Willfür nur scheinbar ober momentan entzieht, und welches nicht von der fubjectiven Freiheit gescht sein kann, ba es eine allgemeine Macht über bieselbe bildet: so bezeichnet man dieses Gesetz ber Erscheinung als götts lichen Willen, meint aber gewöhnlich auf diesem Standpunkte, daß es nicht eigentliche Freiheit ober Selbstbestimmung Gottes, fondern ein vom göttlichen Willen abgelöftes Product sei, welches Gott gleich den Naturgesetzen mit der Schöpfung in den endlichen Willen hineingelegt und welches als das ordnende und erhaltende Princip in der endlichen Freiheit, ohne diese zu beeinträchtigen, fortwirke. Eine specielle Vorsehung läßt sich hiernach nicht annehmen, ba bas Gefet auch in seinen besonderen Momenten seinem Begriffe nach das Allgemeine und damit von der menschlichen Willfür und concreten Freiheit verschieben ist; daß bieselben im Einzelnen sich gerade so bethätigen, ist nicht durch bas Gesch vorgeschrieben, nur der pantheistische Determinismus fann Alles und Jedes als göttliche Fügung ansehen, und damit eine ganz specielle göttliche, ober, wie es richtiger heißen sollte, eine oft sehr

ngottliche Vorsehung, welche also ihrem Begriffe widerspricht, be-Der Gebanke vernünftiger Weltgesetze steht weit über em scheinbar frommeren Glauben an eine Bestimmung jedes Ein-Inen, auch des größten Frevels, wenngleich nach jenen Gesetzen ie Vorschung immer nur ein Abstract-Allgemeines ift, und bas Besondere nur in einem mittelbaren Zusammenhange damit steht, as Bose beshalb auch gewöhnlich nur als ein von Gott Zugeelassenes aufgefaßt wird. Auch behauptet diese Ansicht von der Beltregierung ben Borzug vor einer andern, inconsequent aus leser und aus der ersten deterministischen zusammengesepten, nach selcher Gott die sittliche Welt zwar durch allgemeine Gesetze res iert, aber selbst nicht an dieselben gebunden ist, und, sobald es ihm dthig zu sein scheint, bestimmend über dieselben hinübergreift. Das ettere fest eine Unvollkommenheit der allgemeinen Weltordnung oraus, welche im Einzelnen nachgebessert werben soll; wie es un aber möglich sei, daß ber göttliche Wille, welcher sich in ber legel nur in den Beltgesetzen offenbaren soll, unmittelbar in den sang ber Dinge eingreife, sucht man gewöhnlich nicht weiter zu klären, sondern erkennt es als gegebene Thatsache an. Will an die menschliche Freiheit babei festhalten, so sind dergleichen nvermittelte und wunderbare Eingriffe Gottes bloße Sterungen, eren vernünftige Nothwendigkeit nicht zu erweisen ist; opfert man ber die menschliche Freiheit in einzelnen Fällen einer vorausgesten höheren Bestimmung auf, so hat man ber Prädestinations. hre gegenüber kein Recht, sie überhaupt festzuhalten. Denn wird n foldes unmittelbar bestimmenbes Eingreifen Gottes, welches organischen Vermittelung beiber Seiten ber Ibee ber reiheit undenkbar ift, als möglich und wirklich zugestanden, so t bloß noch zu bestimmen, wie oft und unter welchen Bedinungen es stattfinde, Entscheidungen, welche von der subjectiven Billfür abhangen, da in jenen Fällen bie vernünftige Allgemeineit der Gesetze, also auch das wahrhaft Erfennbare, aufhört. Ran sindet deshalb auch nicht selten, daß gerade bas Particulare

und Zufällige, beffen Eriftenz man aus ben allgemeinen Gefeten nicht abzuleiten weiß, unmittelbar auf Gottes Willen zurückgeführt wird; die unbestimmte Meinung einer Fügung, eines höheren 3w fammenhanges, Wunders und dergleichen muß die Lücke der fubjectiven Erkenntnis ausfüllen. An und für sich ist es gewiß nicht zu tabeln, wenn die Frömmigfeit bei allen Rathseln des Lebens die Lösung in den göttlichen Rathschluß und Willen verlegt; m vernünftig werben aber solche Vorstellungen, sobald bas Besonden und Zufällige bem göttlichen Willen unmittelbar zugeschrieben, und damit für herrlicher und Gottes würdiger erklärt wird, als die vernünftige Allgemeinheit ber Weltordnung und des Geistes. Run ist aber ferner die ganze Betrachtungsweise, nach welcher die Gesetze der sittlichen Welt vom göttlichen Willen abgelöst find, bloße Verstandesansicht, welche zwar das Bestehen der Welt ver mittelft bieser Gesete, aber nicht bas Bestehen ber Gesete felbs erklärt. Eine vernünftige Allgemeinheit, eine heilige Ordnung, welche sich in allem Unvernünftigen und Unsittlichen erhalten, und, obwohl durch die menschliche Willfür im Besondern verlett, sch immer wiederherstellen, richtend und versöhnend, auslösend und bindend walten, muffen Selbstbestimmung einer absoluten Vernunft und eines heiligen Willens sein. Weil der Verstand die göttliche Intelligenz nur als abstractes Fürsichsein, nicht als sich ver mittelnden unendlichen Proces, als erscheinende Idee auffaßt, jo läßt er dieselbe hinter der Erscheinung stehen und betrachtet ihre Offenbarung in der Erscheinung als etwas von ihr selbst Trem bares und Entlassenes; aber die Offenbarung ist ihre eigene Selbst unterscheidung und Selbstbestimmung, und der Geist ihre Errungenschaft und concrete Harmonie. Die in der endlichen Erschei nung sich manifestirenden göttlichen Gesetze sind baher die substant tiellen Mächte, welche in die Endlichkeit eingehen, ohne ram aufzugehen, und so lange als verborgene Nothwendigkeit in bet Willfür wirken, bis diese zur wahrhaften Freiheit und Beistigkeit aufgehoben wird. Der göttliche Geist ift das Resultat und tie

concrete Wahrheit ber in der Erscheinung nur abstract gesetzten göttlichen Gesetze, wobei das Dasein und die absolute Bestimmung noch auseinauderfallen; trenut man daher die Weltgesetze von der göttlichen Intelligenz, so ist damit auch die concrete Geistigkeit Gottes und die Wirflichleit eines göttlichen Reiches, worin der göttliche Wille selbst sich durch freie Organe volldringt, unmöglich gemacht. Die Verstandestesserierion hat deshald auch von der Kirche eine unangemessene Vorstellung, und psiegt die tiese Pautinische Anschaumng durch allerlei Umdeutungen zu verstachen und von ihrem substantiell göttlichen Inhalte zu entleeren. In ihrer concreten Bestimmtheit bilden aber die göttlichen Gesetze die vernänstige und freie Dialestis der Idee des Willens, durch welche der endliche Wille eben sowohl als frei sür sich seiend entlassen, als auch zur höhern Einheit des göttlichen Reiches zurückgeführt wird.

Begreift die subjective Erkenntnis die vernünftige Nothwendigkeit dieses freien Processes, so entspricht die subjective Dialektik ber objectiven, und die einseitigen Berstandsansichten werben zur concreten Wahrheit zusammengeschlossen. Wie in der subjectiven Sphäre der göttliche Wille erst concrete Freiheit ist, indem er sich mit seiner relativ freien Bedingung, bem endlichen Willen, identisch fest, so find auch in der objectiven Welt die vielen endlichen Subjecte, aus deren Verklärung der objective Geist des göttlichen Reiches erwächst, in die Erscheinung entlassen, damit sie durch ihre Bermittelung den Widerspruch der Erscheinung ausheben und sich als freie Bürger dem göttlichen Reiche einverleiben. Ift bie objecs tive Erscheinung ber Ibee, ungeachtet ihrer Mangel im Ginzelnen, welche ihrer natürlichen, zufälligen und willfürlichen Seite wegen von ihr nicht entfernt werden können, die nothwendige Bedingung ber freien Sittlichkeit, so kann es freilich nicht verhindert werden, daß einzelne Individuen und Stämme ohne ihre Schuld dem hos heren Leben fremt bleiben; aber im Ganzen betrachtet ift bie Weltordnung nicht bloß die beste, sondern in der Totalität ihrer Be-

bingungen die allein vernünftige und freie Weise, wie der göttliche -Wille Realität gewinnen und die Menschheit ihren absoluten Zwek Hält die gläubige Betrachtung den allgemeinen erreichen kann. Gesichtspunkt fest, daß Alles von Gott am Besten geordnet fei, und daß jede besondere Erscheinung zu seiner Verherrlichung dienen und zulett zum Triumphe seines Reiches ansschlagen muffe: so if dieselbe in ihrem vollen Rechte, und barf selbst Sunden und Bas brechen, welche in ihrer Bestimmtheit aufgefaßt bem göttlichen Iwede zuwider sind, unter biefen allgemeinen Gefichtspunkt fellen. Firirt bagegen die Vorstellung bas Besondere als solches, na mentlich das Bose in der Welt, und sucht ihm unmittelbar einen göttlichen Rathschluß und Zweck, und selbst eine göttliche Willensbestimmung ober Fügung unterzulegen, so kann bieses Werfahren nur als misverstandene Frömmigkeit angesehen werden, welche in der endlichen Erscheinung das Moment des substantiell göttlichen Willens, des Gesetzes oder der allgemeinen Anordnung, und tie für sich seiende menschliche Willfür nicht gehörig unterscheidet. Alles Unsittliche, als Widerspruch des objectiven Willens in sich, ift seiner qualitativen Bestimmtheit nach gegen den göttlichen Willen gerichtet, tritt aber als Glied der Erscheinung der allgemeinen göttlichen Anordnung gemäß in bie Eristenz. Obgleich nun aber bas be stimmte Böse nicht durch Gott, sondern durch die menschliche Will für gesetzt wird, so barf ber Glaube bennoch nicht bloß bie leber zeugung haben, daß die menschliche Willfür sich innerhalb bestimmter Schranken bewegt und den objectiven Zweck nur im Einzelnen hemmen und vereiteln, nicht aber wirklich zerstören kann; sondem er hat auch ein Recht, bas bestimmte Bose wegen seines burch bas Geset ber Erscheinung vermittelten Zusammenhanges mit bem Unsittlichen überhaupt als negatives Moment ber Sittlichkeit auf-So ist ce z. B. keineswegs Gottes Wille, daß durch diesen oder jenen Despoten, Verbrecher, Lasterhaften mehr ober weniger Menschen unglücklich werden; ist es aber einmal geschehen, so soll ber Glaube barin eine Mahnung zu vorzüglicher

bethätigung der Liebe erblicken, und darf Sunde und Mißgeschick i eine teleologische Beziehung zu der gesteigerten Liebe seten. Bare bieses nicht in allen einzelnen Fällen erlaubt, so könnte es berhaupt nicht geschehen, da ja alle bestimmten Erscheinungen 28 Bofen nicht burch Gott gefügt find, bas Bofe überhaupt aber ur als negatives Moment bes Guten sein muß und von Gott ngeordnet ist. Der scheinbare Widerspruch, welcher barin liegt, aß nicht die Veranlassung, das Bose, sondern nur ter Erfolg, ie Anregung zur Liebe, von Gott gefügt sein soll, hebt sich durch ie früher schon erörterte Dialektik der Willkür im Verhältniß zu er wahrhaften Freiheit, und ware nur bei ber Boraussepung nlösbar, daß Gott das Bose überhaupt nicht angeordnet habe, nd daß mit seinem Eintritte in die Welt die ursprünglich beabs chtigte normale Weltordnung verschwunden sei. Daher fann die Zeltordnung auch nach ihren negativen Momenten ober Wider= ruchen als Offenbarung ber sich burch ben Gegensat vermittelnben inade angesehen werden, mag auch die Gnade im eigentlichen inne des Worts erst da eintreten, wo der Widerspruch als soler ausgehoben ist. Der Glaube betrachtet es mit Recht als ein abetungswürdiges Geheimniß ber Borfehung, baß bas Boje zum inten gelenkt werde, und daß dem Frommen alle Dinge jum besten bienen. Der benkenden Betrachtung, welche bie immanente kernunft der objectiven Entwickelung zu erfassen sucht, darf es var kein Geheimniß bleiben; vielmehr muß es als das Ziel und er höchste Triumpf speculativer Erfenntniß angesehen werben, e Weltgeschichte im Ganzen und im Besondern im Lichte gotts her Offenbarung und von einem höhern göttlichen Standpunfte us zu durchschauen. Aber zu einer alles Einzelne durchdringenden rkenutuiß bringt es die menschliche Bernunft nicht, weil sie wes in der durch die endliche Individualität ihr gesetzten Schranken e die Totalität der empirischen Verhältnisse und Bedingungen det reiheit umfassen fann, und sich baher mit den allgemeinen Gepen und dem Edyluffe von einem in Concreto gegebenen Aber ŗ

١

schnitte auf das Ganze begnügen muß. Wird aber hier das Allgemeine wirklich erkannt, so ist die Schranke des empirisch Bestimmten — das ja in seinen verschiedenen Kreisen und auf seinen Entwickelungsstussen dieselbe Allgemeinheit nur mit einer andern Bestimmtheit, nicht aber als ein wesentlich Anderes darstellt — kein Hinderniß der wirklichen und wahren Erkenntniß, wenngleich dieselbe in ihrer concreten Bertiefung nur mit der Geschichte der Menschheit selbst völlig abgeschlossen werden kann. Wir betrachten daher wenigstens die Grundzüge des dialektischen Processes, durch welchen der Sieg des göttlichen Reiches über die widerstrebenden endlichen Mächte vermittelt wird.

## 3. Die sittliche Idee als unendliche Kückkehr aus der objectives Erscheinungswelt.

Ift ber Triumpf bes freien Geistes über die Gegensätze und bas Spiel seiner Erscheinung nicht Sache bes Zufalls, welcher eben sowohl eintreten als auch ausbleiben könnte, nicht bloße Ahnung des gläubigen Bewußtseins und ein Postulat der prais tischen Bernufift, dessen Realität sich nicht verbürgen ließe, sondern die Wahrheit und Wirklichkeit des göttlichemenschlichen Willens, und beshalb so gewiß wie das Dasein Gottes und die Idee da Freiheit: so muß die höhere Nothwendigkeit, mit welcher die 3re aus der Vermittelung der Erscheinung in sich selbst zurückfehrt, in der eigenen Dialektik der Erscheinung und ihrem Berhältniß zw geistigen Substanz und zur selbstbewußten wirklichen Freiheit begründet sein. Die Erscheinung kann zwar aus dem Proces bes Geistes nicht verschwinden, ohne diesen selbst zu vernichten, sie muß aber, um sich als bloße Erscheinung zu manifestiren, nur entstehen um aufgehoben zu werden, also im beständigen Entstehen und Bergehen begriffen sein; mahrend bas Reich bes Beistes, zwar nicht unveränderlich in sich besteht — denn in diesem Falle wäre es ein todtes Abstractum —, wohl aber in seiner ewigen Gelbst

wißheit aus den Kämpsen der Zeitlichkeit sich kräftigt, sammelt, reichert und concentrirt, und als ewige Wirklichkeit des absoluten verles auf sich selbst beruht.

Rach ihrer außerlich szufälligen Seite verhält fich die Erscheis ng gleichgültig zu bem Reiche bes Geistes, sofern bessen Allgeinheit eine wesentlich qualitativ, und nur beziehungsweise quanrtiv bestimmte ift. Der Umstand, daß eine Summe von Indivuen und Volksstämmen burch natürliche Hemmungen ber welttorischen Gesammtbewegung fern geblieben sind und bleiben rben, läßt sich nicht als Inkanz gegen die wahrhafte Wirklicht der Idee geltend machen. Zwar ware es eine einseitige und nichtige Betrachtungsweise, wenn man auf die Individuen als oße Accidenzen der sittlichen Subftanz überhaupt fein Gewicht en und die quantitativen Mängel der Erscheinung zu qualitaen verkehren wollte; die Individualität ist vielmehr ihrem Beffe und ihrer Bestimmung nach in sich unendlich, ift Personlicht, und jeder Einzelne als solcher ift an fich Gegenstand und rgan der göttlichen Liebe. Da aber dieses An-sich vielfach nicht ilisirt wird, und zwar nicht in Folge göttlicher Verwerfung, ibern der natürlichen Schranke der Erscheinung, da aber die ensive Entwickelung des Geistes dadurch keinen Abbruch erleibet: zeigt die Idee der Freiheit darin ihre Erhabenheit über die von fer Scite ihr gestellten Schranken, sie begnügt sich zunächst mit viel Organen, als ihr zum Dasein nothwendig sind, und macht t von dem sicheren Boden ihrer Errungenschaft aus den Bersuch, : übrigen tobten Maffen zum hölzeren Leben zu erwecken. Geiftige d wesentliche, und empirische und zufällige Universalität oder Parularität sind wohl zu unterscheiben. Die welthistorischen Bolfer, mal diejenigen, welche im vorchristlichen und dristlichen Weltter die Vorfampfer bes freien Geiftes gewesen, find der numechen Masse nach eher die fleineren als größeren. Da ber uns ittelbare ober natürliche Geist und seine Erscheinung bas Empirischrste ist, so hat man nicht zu fragen, weshalb so viele Völker Batte, menfol Freiheit. 32

auf diesem untergeordneten Standpunkte stehen geblieben sind, jondern was die anderen, welthistorischen Bölker zu weiterer Entfaltung ihres substantiellen Wesens getrieben habe, und hier wird man zulet immer, bei ber Voraussetzung bes Einen Begriffes bes menschlichen Geistes, auf eine ursprüngliche Berschiedenheit ber substantiellen Bestimmtheit, der Anlagen, Triebe u. f. w. fommeu, wie eine solche natürliche Verschiedenheit auch bei den Individuen desselben Volkes stattfindet. Es giebt unmittelbar bevorzugte Wölker wie Individuen; jene erhalten sich zur Entwicklung der Menschheit ähnlich, wie die Individuen zu ihrem besondern Ein solcher Unterschied ist zur allseitigen Entwickelung der geistigen Substanz nothwendig und eine göttliche Anordnung, über welche sich in sittlicher Hinsicht Niemand beklagen kann, sofen die Naturbestimmtheit nur die substantielle Möglichkeit des Sit lichen, und dieses in seiner Wirklichkeit immer auch Probukt be freien Entwickelung ift. Wie es nun aber für Diejenigen, welchen reichere Gaben verliehen sind, Pflicht ist, mit ihrem Pfunde p wuchern und ihr Licht vor der Welt leuchten zu lassen, so liegt es auch der sittlich=religiösen Gemeinschaft, welche ihr eigenes Wesen als das substantiell-menschliche und ihre eigene Bevorzugung im Verhältniß zu anderen Bölfern erfannt hat, ob, ihren Geist auch extensiv auszudehnen und namentlich den Heiden bie Segnungen des Evangeliums zu bringen. Es ift dies ein Act hair liger Bruderliebe, und die irdische Entwickelung kann erft bam als extensiv vollendet gedacht werden, wenn alle Menschen ihr sittliche Bestimmung erreicht haben. Aber zur intensiven Bollew dung des Geistes ist diese quantitative Allgemeinheit ober Allheit des sittlichen Lebens eben so wenig nothwendig, als sich beweisen läßt, daß gerade so viele Bölker und Individuen zur menschlichen Gattung gehören. Deshalb hat denn auch die Idee der Sittlich keit an jenen Massen nur eine außerliche Schranke, welche ihr immanente Selbstbestimmung nicht hemmen, sondern nur zur auf opfernden Liebe anfeuern fann. Daffelbe Berhältniß findet Statt

Beziehung zu ben verkümmerten Individuen, welche in einem f natürlichen Zusammenhange zu einem gebildeten Volksleben jen.

Was bagegen die unsittliche Seite ber Erscheinung betrifft, 3 Bose in seiner Opposition zur sittlichen Weltordnung, so liegt ce Ohnmacht, trop aller momentanen und scheinbaren Gewalt, lche es ausübt, in seinem Begriffe und damit abgesehen von Billfür der Einzelnen in der göttlichen Ordnung, sofern die inde in der subjectiven und objectiven Sphäre mur als Gegens i, Widerspruch gegen ein Anderes, nicht als ein sich immanent faltendes absolut selbständiges Princip zu benken ist. Das ate ist durch das Bose nur beshalb bedingt, damit es durch berwindung des Bosen seine absolute Selbständigkeit offenbare; 3 Bose bagegen burch bas Gute, weil es einen unaufgeloften iberspruch im Willen bildet. Ein solcher kann aber nicht an b für sich sein, er muß aufgelöst werben, mag auch biese Aufmg nicht immer in das Subject fallen, burch welches ein benmter Widerspruch in die Existenz getreten ist. Wie die vielen rsonen sich erganzend den objectiven Geist erzeugen, so heben auch durch ihre Gesammtthätigkeit ben objectiven Widerspruch i, so daß er stets in einer oscillirenden Bewegung bleibt und nie zu einer für sich seienben soliben Allgemeinheit fixiren fann. r Wiberspruch erhebt sich nämlich auf bem Grunde ber substans len Sittlichkeit, welche als Naturgewächs und sich unwillfürlich liftrende Bestimmung bas eigenste Befen ber Perfonlichkeit bils ; er bewegt sich baher subjectiv auf bem Boben ber sittlichen wohnheit, in welche die Willfür trennend, störend und partiaristrend eingreift, und objectiv unter ber Voraussetzung ber ch die sittliche Gemeinschaft erzeugten Rechte, Pflichten und iter, welche bie Selbstsucht an sich reißt, sich bienstbar cht und unterordnet, anstatt burch Unterwerfung und Einverung ber particularen Zwede in ben objectiven Gesammtzweck wahre Befriedigung zu suchen. Durch beibe Beziehungen ist

es nothwendig gemacht, daß die Unsittlichkeit immer nur ein partieller, nie ein totaler Wiberspruch werben kann. Machte sich in allen Gliebern der sittlichen Gemeinschaft das selbstsüchtige. Streben im ganzen Umfange geltenb, so würde es unmittelbar zur Auflösung der Gemeinschaft führen, es entstände ein atomistisches Ge wühl particularer Centralitäten, ein Krieg Aller gegen Alle, bei welchem Niemand seines Lebens sicher, und jeder daurende Genuß unmöglich gemacht wäre. Es hat gewiß viele Kämpfe und lange und zum Theil bittere Erfahrungen gekostet, bis der natürliche Beift sich jenem chaotischen Zustande entrungen und die Borfellung eines allgemeinen Willens, einer höheren Ordnung und Zucht als die Frucht seiner Anstrengungen gewonnen hat; in diesem Resultate fand aber ber Geist sein mahrhaftes Wesen, beshalb ist ihm bieser Besitz unveräußerlich. Es treten zwar auch bei gebildeten Bölkern Perioden der Anarchie und allgemeinen Bawirrung ein, worin die particularen Leibenschaften sich entsesseln und wild gegen einander toben, alles Organische durch rohe Ratus gewalt ober ben Fanatismus des abstracten Verstandes zertrims mert und aufgelöst, und die Anstrengung von Jahrhunderten ploplich vernichtet wird. Aber solche Zustände sind nur momentane Durchgangspunkte, zumal wenn sie nicht durch eine fremde Macht über ein Wolf gebracht werben; ein Bolf, welches die Segnungen ba rechtlichen und sittlichen Orduung durch Erfahrung kennen gelern hat, läßt sich dieselben nicht entreißen und giebt sie noch weniga aus freiem Antriebe auf, seine zerftörenden Bewegungen find nu Mittel der Umbildung und Befreiung, und wenn dieselben mis lingen, wird der nach daurender Befriedigung suchende Geift nothwendig auf andere Bahnen getrieben. Selbst in dem Falle, bas ein Bolk sich dem bessern Geiste einer früheren Zeit völlig ent fremben und den Sinn für das Gute und Sittliche aufgeben könnte, würde schon der eigene Vortheil dasselbe zur sittlichen Ordnung zurücklenken. Denn nur die roheste Form der Gelbst. sucht kann in einer Zerrüttung bes öffentlichen Lebens Befriedigung

ichen und finden; die feinere Selbstsucht weiß, daß fie des Sitts chen bedarf, um ihres Genusses sicher zu sein, zumal wenn ihre wede sich auf das Geistige beziehen, wie bei dem Hochmuth, er Herrschsucht, Ruhmsucht, dem eitelen Kunstgenuß. Es ist freilich ur die rechtliche Seite am Sittlichen, nicht das Princip des duten, welches die selbstsüchtige Berechnung als Mittel endlicher wede erstrebt und aufrecht halt; nicht an dem Guten als solchem, mbern an den Gütern, in welche das Gute nach feiner endlichen irscheinung zerfällt, haben die Bösen Gefallen. Da nun aber ie eine Seite ohne die andere im objectiven Leben keinen Bestand at, da ein rechtlicher und gesetzlicher Zustand ohne sittlichen Les ensgrund ein morsches Gerüfte, und das sittliche Princip wiederum on dem religiösen abgelöst ohne eine absolut sichere Basis ist: so eht sich die Selbstsucht genöthigt, mittelbar auch ihr Gegentheil 1 wollen und zu fördern, und nur der wahnsinnige Frevel und x sich selbst aushebende Fanatismus kann sich gegen die ganze rjective Welt kehren wollen und dabei verkennen, daß er vielmehr Le objectiven Mächte, die guten wie die bosen, gegen sich selbst hrt und nothwendig zu Grunde gehen muß. Die selbstfüchtige Augheit freut sich der frommen Ginfalt; heuchlerische Priester ähren den Glauben der Menge und Despoten wünschen sich areitsame, tugendhafte und religiöse Bölker zu Unterthanen; bas after will seine Grundsätze nicht zu allgemeinen Maximen erhoben hen, weil es damit selbst beschränkt und relativ unmöglich geacht würde; furz, Alle suchen Befriedigung auf Kosten Underer, vollen fich als einzelne Ausnahmen von der Regel gelten'd machen, nd wünschen und erhalten beshalb auch ben substantiellen Boben, uf welchem es allein möglich ist. Stände freilich der einzelne sünder, Lasterhafte, Frevler einsam in der sittlichen Welt, so müßte m der ins Selbstbewußtsein tretende ungeheure Widerspruch seiner rscheinung vernichten; ber Einzelne sucht baber instinktmäßig Ges offen, spiegelt sich in dem objectiven Bosen, und viele Arten des nsittlichen sind nur durch Vereinigung mehrerer Individuen möglich.

Aber alle Genoffenschaften bes Bosen, von ber Böllerei, bem Betruge und Diebstahl bis zu bem Despotismus hinauf, sind nur particulare, und setzen ihr Gegentheil als die allgemeine Ordnung ber Welt voraus. Denn in seinen besonderen Erscheinungen trit das Böse nicht bloß gegen das Gute, sondern auch gegen seine eigene Bestimmtheit in Opposition. Wie in dem Individuum nicht alle Arten von Sünde und Laster vereinigt sein können, weil die eine die andere ausschließt oder wenigstens bedeutend beschränkt; so treten auch in der objectiven Welt die verschiedenen Richtungen des Unsittlichen einander beschränkend gegenüber, ja daffelbe Lafter findet in ben verschiedenen Subjecten, die ihm dienen, seine Schranke, und es ist keine Vereinigung aller bosen Richtungen und Individuen zu Einem Gesammtzwecke, keine Gesammtopposition gegen bas Sittliche möglich. Weil bas Bose seinem Begriffe nach bie falsche Centralität des Besondern ist, so erscheint es auch in da objectiven Welt, wo irgend eine Vereinigung zu unsittlichen Zweden zu Stande kommt, als abstracte ober Reslexionsallgemeinheit, und organische und organisirende Element barin bilbet die im Widerspruche sich erhaltende substantielle Grundlage des Sittlichen Für sich betrachtet ermangelt das Bose ber organischen Einheit, wird in seiner Erscheinung von den substantiellen Lebensmächten der Idee getragen, ist nur an benselben und wider dieselben, und hat beshalb, von ihnen entblößt, eine hohle Eristenz. halb ist benn auch die dualistische Vorstellung von einem für sich seienden Reiche des Satans mit einem innern Widerspruch behaf tet; benn als Reich, als subjective objective organische Entfaltung der Idee der Freiheit, ist eben das Bose als solches nicht bents Wollte man sagen, der Satan habe die Form der Allge meinheit von dem Reiche Gottes entlehnt, und habe sein Reich als desorganisirendes Widerspiel des göttlichen Reiches gegründet, wie etwa unter den Menschen sich Frevlerrotten auf der Grundlage einer gewissen gesetymäßigen Ordnung bilben: so wurde bies auf einen substantiellen Zusammenhang bes satanischen und göttlichen

Reiches führen, entweder daß das satanische Reich schon vor dem jalle des Satans neben dem göttlichen bestanden, oder daß es ch später erst auf dem Grunde des göttlichen Reiches gebils et hätte. Bei der ersteren Annahme wird die an und für sich riende Einheit der göttlichen Idee aufgehoben, bei der zweiten Allt die für sich seiende Selbständigkeit des Satans. Denn bilet derfelbe nur bas Moment bes Wiberspruchs auf ber Basis nd in der endlichen Entwickelung des Gottesreiches, so gehören uch alle substantiell-geistigen Mächte, welche in den Widerspruch ingehen, dem göttlichen Reiche an, das Satansreich bildet nichts jeftes, auf sich Beruhenbes und Bleibenbes, sondern eine Eristenz, velche als der verschiedenartigste Widerspruch immer erscheint, um mmer wieder zu verschwinden, beren Allgemeinheit baher bloß ber Borstellung angehört, welche barin bas bunkle Schattenbild ber 1 der reinen Idee angeschauten lichten Harmonie bes Gotteseiches erblickt. Wie das Bose, ungeachtet der relativen Selbstänigkeit ber Willfür, in allen besonderen Erscheinungen den Gesetzen er Weltordnung unterworfen bleibt, wie die Gesetmäßigkeit als olche bem Bösen fremb ist; so kann sich auch bas Böse überhaupt icht nach eigenen Gesegen bewegen, kann ben schaffenden und rhaltenden Gedanken und Willen Gottes, welche das Gefet in Mem Dasein bilden, nicht an sich reißen, und sich nicht mit solcher abstantiell göttlichen Lebensmacht selbständig constituiren. Die ualistische Ansicht vom Bösen zeigt sich daher auf dem sittlichen Standpunkte der Betrachtung eben so unhaltbar wie auf dem noralischen. Ist eine Vereinigung ber bosen Mächte zu gemeinamen Zweden baburch unmöglich gemacht, bag bas Bose ohne mmanente, concrete Allgemeinheit, und in seiner Besonderheit mit ich selbst im Widerspruch und Kampf begriffen ist: so fann dase elbe auch in welthistorischer Beziehung keine folche Fortentwicklung eigen, wie sie vernünftige Dialektik ber Sittlichkeit ausmacht, aß nämlich die sittliche Substanz sich stufenweise zum Selbstbes vußtsein entfaltet, der Geist in seiner Erinnerung die verschiedenen

Momente der Erscheimung zu einfacher Selbstgewißheit in fic concentrirt, und die folgenden Geschlechter und Zeitalter den wesentlichen Gewinn der Vergangenheit in sich aufnehmen und weiterbilben. Dem Bosen fehlt dieser Focus der concreten Augemeinheit, in welchem sich seine Strahlen sammeln und zu einem bie Weltordnung zerstörenden Feuer verdichten könnten. Ware es möglich, so wurde daffelbe mit der objectiven Sittlichkeit angleich sich selbst auszehren, ba es als Widerspruch nur auf ihrem Grunde Eristenz gewinnen fann. Sobald aber ein scheinbares ober partiell wirkliches Uebergewicht des Unsittlichen eintritt, so macht fich der unvertilgbare Selbsterhaltungstrieb des sittlichen Lebensgrundes geltend, empört fich gegen die Mächte der Vernichtung und sucht fie zu überwältigen. Es läßt fich keine Periode ber Geschicht nachweisen, in welcher das Böse mit wirklich übergreisender Ab gemeinheit geherrscht und alles sittliche Leben in sich verschlungs und begraben hatte. Die Erfahrung zeigt allerdings auch in Ar sehung des Bösen eine allmälige Zunahme; die Sünden der Robheit und Barbarei sind nicht aus ber Welt verschwunden, und andere im Gefolge der Verfeinerung der Sitten und der Verftandes bildung hinzugekommen. Da nun auch eine Ueberlieferung und geistige Ansteckung des Bosen stattfindet, so könnte man sich veranlaßt sehen, dem Bösen nicht weniger als dem Guten eine with liche Fortbildung zuzuschreiben. Allein es kommt hierbei nicht fo wohl auf die Verschiedenheit und Anzahl der besonderen Arten des Bösen, als vielmehr auf die intensive Macht und das Berhältnis besselben zu bem sittlichen Geifte an. Es fann unter einem Bolk eine geringere Anzahl ber Arten von Sünden und Lastern herrschen, und bennoch kann baffelbe im Ganzen betrachtet sittlich entartet sein, weil jene Laster über die Mehrzahl der Individuen verbreitet find und das sittliche Urtheil und Gewissen verkehrt haben. können unter einem vielseitig gebildeten Bolke sehr viele Gestalten bes Unsittlichen vorkommen, wenngleich der sittliche Kern desselben gesund, und der objective Geift in normaler Entwidelung begriffen

Da das Bose als Wiberspruch in alle Bildungen der sittlichen Belt eindringen kann, so hängt die Berschiedenheit seiner Formen n der Fülle und Mannigfaltigkeit der geistigen Bildung ab, cht als ob jede sittliche Gestalt nothwendig ein Widerspiel haben üßte, sonbern weil sie es haben kann. Hält man diesen Gehtspunkt nicht fest, so kommt man zu der trostlosen Ansicht, daß e Welt nach Maßgabe fortschreitender Bildung auch immer verrbter werbe, und daß bas Christenthum im Ganzen betrachtet h nicht als ein erlösenbes und verklärenbes Princip offenbart ibe. — Zeigt sich nun aber auch in dem allgemeinen Rechtszustande id in dem objectiven Geiste unter den welthistorischen Bölkern n nur momentan und scheinbar unterbrochener Fortschritt, so ift zmit freilich zunächst nur die Ohnmacht des Bosen als objectiv-Igemeiner Macht, nicht die Herrschaft allgemeiner Sittlichkeit verirgt. Denn die Selbstsucht bethätigt sich am häufigsten innerhalb r Schranken des Rechts und unter dem Scheine der Sittlichkeit, so als Legalität ohne entsprechende Gefinnung. Wäre eine solche efinnungslofigfeit allgemein verbreitet, so könnte sich auch die ißere Form dabei nicht erhalten; die objective Sittlichkeit ist nicht oß Sache ber Klugheit und Berechnung, fein Vertrag, ben ber inzelne seines eigenen Vortheils halber eingeht. Aber es ist so wrdnet, daß jene legale Selbstsucht über den sittlichen Geist wegstens keine bleibende Macht erhalt, vielmehr die Realistrung selbstchtiger Zwecke zugleich zum Wohle bes Allgemeinen und bamit ich mittelbar zur Erhaltung der Sittlichkeit ausschlägt. irgerliche Leben, Gewerbe und Berkehr, Wissenschaft und Runft, weit baburch Ehre und Vortheil gewonnen werden, weltliche tacht und Herrschaft zeigen in ihrer Erscheinung ein Weben und reiben selbstsüchtiger Zwecke, wobei ber Einzelne häufig nur sich ibst und seinen beschränften Kreis im Auge hat und die Seite 8 Allgemeinen nur als Mittel benutt; in ber That ist aber bas erhältniß ein umgekehrtes, ber allgemeine Beist bedient sich ber riebe, Interessen und Leidenschaften der Einzelnen, um sich selbft

zu vermitteln und namentlich die endliche Sphäre des scheinbar atomistisch in sich zerfallenden bürgerlichen Lebens als die Vorans fepung höherer Gestalten des Lebens' hervorzubringen. zuweilen von dieser Seite aus die Selbstsucht und sogar herrschende Lafter als nothwendige Behifel menschlicher Gemeinschaft und befonders des modernen Staates angesehen; besonders suchte der Deismus ber ftreng-driftlichen Frommigkeit gegenüber zu beweisen, daß ein Staat, deffen sämmtliche Bürger gute, der Welt entsagende Christen wären, in sich zerfallen musse, sofern Handwerk, Künste, Handel nur durch Luxus und weltlichen Sinn ahalen und befördert werden könnten. Diese Ansicht hat allerdings im Gegensate zu einer trüben, asketischen Richtung ein wahres Moment; die Selbstverleugnung und Weltentsagung würde als Abftraction von allen weltlichen Interessen und Genüssen, wenn fe allgemeines Princip würde, wohin boch jede vernünftige und fræ Richtung streben muß, die lebendige Vermittelung des Geistes und der Sittlichkeit, die allseitige Ausbildung des Verstandes und Willens, die möglichst vollkommene Naturüberwindung ausbeben, und so allmälig den Geist, anstatt ihn zum Himmel emporzuheben, wieder in die natürliche Rohheit versenken. Unterscheidet man aber gehörig Mittel und Zweck der Sittlichkeit und eben so die selbst, füchtigen Tendenzen der Subjecte und das Resultat, zu welchem die sich durchkreuzenden ober fördernden Particularzwecke vermöge des durch eine höhere Anordnung gesetzten Zusammenwirkens führen: so erkennt man in jenem Verhältniß des Egoismus zu bem allgemeinen Willen vielmehr eine burch die göttliche Vorsehung dem Bösen gestellte Schranke, und kann neben ber vernünftigen 3med, mäßigkeit des Gauzen die Unvernunft und Verwerflichkeit der für sich seienden Momente festhalten. Nach einem ähnlichen Gesichtes punfte sind die welthistorischen Charaftere zu beurtheilen, in benen eine substantielle Macht des sittlichen Geiftes auf auszeichnete aber einseitige Weise in die Wirklichkeit trat, die großen Eroberer, Herrscher, Feldherren, Staatsmänner, Rünftler und Gelehrten, deren

eistige und sittliche Größe häufig burch subjective Schwächen, bünden und Laster verdunkelt ist, welche aber bessenungeachtet als roßartige Werkzeuge ber Vorsehung erscheinen, und im Zusammenange ber Weltgeschichte neben manchem Unheil mehr Segen geiftet haben, als tausend mittelmäßige Subjecte, welche den geöhnlichen Forderungen der Moralität mehr genügen. un von einem beschränkten und kleinlichen Geifte zeugt, wenn an das Erhabene jener Erscheinungen in den Staub zu ziehen cht, ihr großartiges Pathos aus Egoismus und allerlei zufälligen rieben und Leidenschaften ableitet und aus bem gewöhnlichen Gange er Mittelmäßigkeit ganz erklärlich findet, bagegen die Schwächen nd Laster um so mehr hervorhebt und als das unter einer glans enden Hülle verborgene wahrhafte Wesen jener Gestalten in ben dorbergrund stellt: so ist es auf der andern Seite ein eben so bstracter Maßstab, wenn man die geistige Größe nur nach bem raftaufwande und bem welthistorischen Erfolge beurtheilt, ohne e subjective Harmonie des Charafters, die in sich relativ vollente Menschennatur, welche allein ber Ibee entspricht und Gott ohlgefällt, in Anschlag zu bringen. Vom moralisirenden Standinfte aus wird der Zusammenhang jener Charaftere mit der obctiven Sittlichfeit verkannt, wird überfehen, baß ber allgemeine leist in gewissen Individuen sich eine solche substantielle Vorauspung macht, solche Triebe, Affecte, Anlagen und Leidenschaften on Natur in dieselben hineinlegt, wie sie zur Ausführung große rtiger Zwecke nothwendig sind, daß daher jenes substantielle athos nicht wegen der subjectiven Leidenschaften da ist, sondern ese nur die Bermittelnng bilden, durch welche die Individuen berhaupt ben verschiedentlich gegliederten allgemeinen Zwecken auf eie Weise bienstbar werben, indem sie in der objectiven Sache r eigenes Wesen verwirklichen. Der andere bem einseitigen Doilifiren schroff entgegengesette Gesichtspunkt, welcher besonders in eueren Zeiten als das andere Extrem durch seinen früheren Geinsat hervorgerufen ift, hebt nur die objective Seite an jenen

Erscheinungen hervor, und wird badurch häusig unmoralisch und unfittlich zugleich, ba bas Sittliche in seiner Wahrheit von ben Moralischen unzertrennlich ist. Der religiösen Betrachtung fagt beshalb jene Einseitigkeit mehr zu als biese; sie sind aber in der That beibe gleich verwerflich, da fie die Ibee der Sittlichkeit und die objective Macht und Weisheit der göttlichen Borsehung verbunkeln. Darin besteht eben die nicht zu unterdrückende Energie des göttlichen Lebensgrundes, daß die substantiellen Mächte auch in einem in mancher Hinsicht unreinen- Gefäße Großes wirfen und die subjective Erscheinungsform zum bloßen Accidenz hand Seinen ben Umständen angemessenen objectiven 3med, feine Mission, kann ein solches Individuum erfüllen, wenngleich seine absolute, zugleich subjectiv unendliche, Bestimmung unerreicht bleibt. Das wahrhaft Wirksame ber perfonlichen Thatigkeit, welche die Macht hat, den objectiv-allgemeinen Willen zu bestimmen, Viele zu begeistern und zur Thatkraft anzuspornen, und besses Rachwirfungen lange ober immer fortbauren, ist auch bas wahrhaft Wirkliche ober Vernünftige. Das Böse wirkt zwar ebenfalls fort, sowohl nach der subjectiven als objectiven Seite; die Sinde wird in demselben Maße zum Fluch und Verderben, als der Standpunkt des Sünders ein allgemeiner und die Bethätigung feines Willens energisch, zerstörend oder verführerisch ift. Aba weil die Wirkung als geistige Ansteckung nur der fortgesette Wie derspruch, als Zerstörung eine partielle Aufhebung des sittlichen Drganismus ist, so wird damit die Entwickelung der Folgen zu einem Vernichtungsproceß ihrer selbst, und die Wunden, welche dadurch dem Gemeinwesen geschlagen wurden, heilen früher ober später. Knüpft sich das Böse an gewisse einseitige und in ihrer empirischen Erscheinung verberbliche Formen ursprünglich vernünfe tiger und sittlicher Elemente, wie an despotische ober zügellese Regierungsformen, Hierarchie, religiöses Sectenwesen, oberfläche liche Speculation, verkehrte sittliche Maximen: so verschwindet & in dieser Gestalt auch wieder, sobald die objective Vernunft ihre

ialektik vollendet, und ihre unwahre Erscheimungsform als bloßen chein und Durchgangspunkt zu einer höheren Stufe des Selbste, wußtseins und der Freiheit gesetzt hat. — Hat auf diese Weise 18 Bose in seinem Gegensate zur sittlichen Welt keine an und r sich seiende Gewalt, vermögen die Pforte der Hölle nimmer 18 Reich Gottes zu überwältigen, so zeigt sich nun auch weiter, ie das Bose als Widerspruch des Willens innerlich in sich geochen und, im Ganzen betrachtet, genothigt ift, sich aus biesem nern Conflict und dem damit gesetzten Gefühl der Unseligkeit rausznarbeiten. So gewiß nämlich das höchste Gut, die Seligt, das Selbstbewußtsein der concreten Attlichen Freiheit selbst, id nichts zu derselben außerlich Hinzukommendes ift, so gewiß t auch mit der Sünde auf innerliche und nothwendige Weise nfeligkeit verbunden, mag bieselbe entweder, wie bei leichtsinnigen, wissenlosen und verstockten Sündern, unmittelbar als Abwesenit der Seligkeit und als Befriedigung in einem scheinbaren und chtigen Gute, oder mittelbar als Bewußtsein ber Richtbefriedigung, r Leerheit und Debe, der Unruhe, Furcht und Gewissensangst sett sein. Beide Formen gehen in der Regel in einander über id wechseln periodisch mit einander ab; nur die harmäckig Ber-Aten, welche von der Sunde wider den heiligen Geist umstrickt id, keine Gewissensbisse und keine Reue fühlen und deshalb auch mer Vergebung ihrer Sünden fähig sind, diese moralischen Unheuer und Abnormitäten ber menschlichen Ratur machen darin ne Ausnahme, können aber, weil sie selbst zu den Ausnahmen hören, ben höhern Zweck ber göttlichen Gerichte auf Erden nicht reiteln. Den inneren Zusammenhang der Sünde und des Uebels trachtet man gewöhnlich als die natürliche Strafe, im Unterpiede von einer noch hinzukommenden positiven, göttlichen, welche ein anderes Leben fällt; allein jene ist die immanente, nothendige, ebenfalls göttlich angeordnete Strafe, und die positive nn in ihrer Wahrheit feine außerlich hinzufommende, accidentelle, ndern nur das flare Bewußtsein von jener sein, wie umgekehrt

•

die Seligkeit von der Freiheit, Liebe, dem Geiste, welche nur als immanenter Proces zu benken sind, nicht verschieden sein kann. Macht nun die Ibee ber Sittlichkeit das wahrhafte, ewige Besen des Menschen aus, und kann derselbe deshalb, sobald er von dem unenblichen Impuls des Geistes berührt ist, nur in einer der Ibee abäguaten Gestaltung seines Lebens Ruhe und Frieden finden: so tritt mit der an der Sunde haftenden Unseligkeit das göttliche, von aller subjectiven Willfür unabhängige Urtheil ber Unangemessenheit ber Erscheinung zur Ibee ins Dasein. Die göttliche Gerechtigkeit offenbart theils durch ben innern Zustand bes Sünders, theils durch das Verhältniß des objectiven Geistes zu ihm, duch bürgerliche und kirchliche Strafen, Mangel an Vertrauen und Liebe, Haß, Abscheu, Berachtung, welche bem Sunber von seinem Nächsten entgegentreten, bas endliche und selbstsüchtige Wesen als folches, als Wiberspruch in sich, welcher nicht bestehen soll. Diese Manifestation ist nach Verhältniß der verschiedenen Subjecte ents weber Züchtigung, Bethätigung ber burch Strafen bessernben viterlichen Liebe Gottes, ober Strafe, Gericht, Offenbarung ber Unverletlichkeit des heiligen Gesetzes und Wiederherstellung defielden zu seiner Integrität durch Aushebung bes ihm widerstrebenden Eigenwillens. Jene sett Erkenntniß bes göttlichen Willens und eine schon vorhandene, nur relativ gestörte Gemeinschaft bes Menschen mit Gott voraus; die Strafe bagegen hat nur die Möglichkeit beider zu ihrer Voraussetzung, und bezieht sich baber vorzugsweise auf die dem Göttlichen entfremdete Welt. men der objectiv=göttlichen Gerechtigkeit gehen aber nach Maßgabe bes Entwickelungsganges ber verschiedenen Subjecte in einander über; die Züchtigung kann verschmäht zur Strafe werden, und bie Strase später als Züchtigung anerkannt werben. Beibe setzen bie subjective Freiheit und selbständige Würde bes Menschen voraus; in der durch das göttliche ober menschliche Geset verhängten Strafe geschieht dem Sünder sein Recht im Verhältniß zu ber Objectivität, er wird als vernünftiges, in sich allgemeines, zurechngsfähiges Wesen geehrt, seine That aber als bas Richtige est, welches dem allgemeinen Willen gegenüber sein Dasein wirft hat. Für den objectiv allgemeinen Willen ist daher alle rechtigkeit, mag sie als Züchtigung ober Strafe erscheinen, Afnation in seiner gegensätzlichen Erscheinung, heilige Nothwens sfeit der Selbsterhaltung und der Rückfehr in sich aus der fixir-Endlichkeit; wie sich aber dieser nothwendige Proces für die zelnen Subjecte gestaltet, ist burch bie Willfür berfelben bedingt. ı nun aber die göttliche Gerechtigkeit nur eine offenbare ift, nn sie in der menschlichen Gemeinschaft überhaupt erkannt und Afannt ift, sollten auch manche Individuen nur ein Bewußtsein r menschlichem Rechte und menschlichen Strafen haben: so ift t der Realität des Geistes und Willens, also mit der Ents. kelung ber vernünftigen Ratur bes Menschen, zugleich bas Beistsein von jener höheren, bem Princip nach immer göttlichen, rbnung ber sittlichen Welt gegeben, und es ist keine Gemeinschaft ifbar, in welcher sich nicht bie Rorm eines gerechten Gesammt-Uens irgendwie aus der durch die Willfür ihm angeshanen Berung herstellte. Die Ibee ber Gerechtigkeit, b. h. bas wirkliche iffen und Wollen berselben, kann nur mit ber menschlichen Geinschaft und bem Geifte selbst zu Grunde geben. Deshalb fann in auch das Walten der göttlichen Gerechtigkeit nie in allges iner Weise zur abstracten und bewußtlosen Rothwendigkeit wer-1, mag es auch nach ben verschiebenen Entwickelungsstufen und idividuen mannigfaltige, unbestimmtere ober bestimmtere, unwahre er mehr abäquate Vorstellungsweisen von berselben geben; nur absolute Verstocktheit, welche die sittlichen Gegensätze des Wils ausgelöscht und zum gleichgültigen Raturproces herabzogen, irde rechtlos und thranenlos bem Geschicke verfallen, welchem ch die vernunftlosen Naturobjecte unterliegen. Ift nun die götts be Gerechtigkeit in ber Gesammtheit ihrer Dffenbarungen, auch ife sich burch menschliche Gesete, Institute, Organe bethätigt, Dialeftik bes endlichen Willens in seinem Vorhältniß zu bem

absoluten Zwecke ober zur Heiligkeit immanent, so offenbart Gott forts während barin seine höhere Macht über das Böse in der Welt, als ein käuterndes und verzehrendes Feuer, welches bald mit verborgener, bald mit aussodernder Glnt die Schlacke der Selbstsucht löst und das edle Metall der Wahrheit und Freiheit ans Licht sördert, und welchem nur die harte Schale Einzelner momentan und theilweise widerstehen kann.

Aber mehr noch als die Gerechtigkeit und der Zorn wirkt die Güte und Liebe Gottes, um den Widerspruch des endlichen Willens aufzuheben; diese positive Seite des allgemeinen Willens tann aber nur vermöge ber negativen Dialektik und in Beziehung auf dieselbe eintreten, so daß beide im Gesammtproces des Geistes integrirende, fich gegenseitig fordernde Momente bilben. göttlichen Güte und Liebe verstehen wir aber in diesem Zusammen hange nicht bloß die für sich seiende, als bloßes Princip und in Unterschiede von dem wirklichen Geiste gedachte Idee des Willens, sondern zugleich die objective Idee selbst, die sich concret gestaltende fittliche Weltordnung als für sich seiende Offenbarung und Freiheit der göttlichen Substanz. Vermöge der Güte Gottes ist die objective Sittlichkeit als die dem Begriffe des Willens entsprechende Realität, oder als das von dem höheren Princip durchbrungene System der Triebe, Aulagen und Bedürfnisse, das höchste Gut, und die einzelne Person findet als lebendiges Glied des objection Geistes ihre wahrhafte Befriedigung und ihre Befreiung von der untergeordneten, bloß scheinbaren Reigungen und Gütern. Die göttliche Liebe ist aber die geistige Form der Güte, und offenbart sich in der objectiven Sittlichkeit überall, wo verschiedene Bersonen ihren Eigenwillen gegen einander aufgehoben und ihr höhate Selbstbewußtsein in einander haben, als Familienliebe, Freund schaft, Vaterlandsliebe, allgemeine Menschenliebe. Indem die Liebe vereinigt, was Selbstsucht und Haß trennen, bewirft sie eine über die Schranke der fixirten Endlichkeit übergreifende Versöhnung der Gegensätze, und bestimmt sich im Verhältniß zur Sünde als

göttliche Gnabe, welche burch bie Bermittelung menschlicher Liebe in verschiebenen Formen bem Verirrten entgegenkommt. nun jebes Wesen erst wahrhaft und bleibend genügen, sofern es seinen Begriff realisirt hat und in seiner Idee ruht, eine Ruhe, welche zugleich die ungehemmte Bewegung in seinem Lebenselement ift; zeigt die Menschheit schon in ihrem natürlichen Zustande die inftinktmäßige Bewegung zur Gemeinschaft, und muß sich aus berselben, eben weil sie die unmittelbare Einheit der an sich vernunftigen Gattung ift, die Sittlichkeit entwickeln; liegt es ferner im Begriffe der sittlichen Substanz, sich allmälig zum freien Selbste bewußtsein aufzuschließen, und ist in bas Individuum der Trieb nach Vollendung und das Bedürfniß der Liebe gelegt: so muß es nach biesen Prämissen, ungeachtet aller Hemmungen und Verkummerungen ber Erscheinung, zur immanenten Entfaltung bes tiefften göttlichen Lebensgrundes kommen, ber Geist muß sein ewiges Wefen und damit zugleich den lebendigen und wahren Gott finden, und kann dieser geistigen Errungenschaft, die zugleich Offenbarung und Freiheit Gottes ist, nie verluftig werben. Die objective Freiheit ware nicht, mas sie ihrem Begriffe nach ist, die Wirklichkeit des göttlichen Willens und das offenbar gewordene substantielle Wesen des Menschen, wenn sie durch den Gegensatz der Sünde, welche ja als Widerspruch nur auf dem Grunde der Freiheit eristiren kann, mehr als nur partiell und vorübergehend aufgehoben Nicht psychologische Berechnungen und das Verwerden könnte. trauen auf die Gutartigkeit ber bem Göttlichen äußerlich gegens übergestellten menichlichen Ratur können die Bürgschaft für ben endlichen Sieg des Guten auf Erden geben; sondern auf Gott selbst und auf die Erkenntniß des mahren Berhaltnisses ber Ers scheinung zur Idee, welche auch die Frömmigkeit in der ihr eigens thümlichen Form besitt, muß jener Glaube gegründet werben. Seitbem man angefangen hat, Die Weltgeschichte als ein Ganzes zu betrachten, als immanenten Proces bes Geistes, sein eigenes Wesen ans Licht der Wirklichkeit hervorzubringen und gegenständlich Batte, menfchl. Freiheit. **33** 

anzuschauen, seitbem man einen nothwendigen Stufengang ber Entwickelung von der natürlichen Unmittelbarkeit bis zum höchsten geistigen Selbstbewußtsein entbedt hat, haben sich die scheinbar zufälligen Massen zu relativen Totalitäten gruppirt, alle werben ihrem substantiellen Wesen nach als gleich nothwendige Momente ber organischen Einheit erkannt, in allen spiegelt sich die unenbe liche Idee als umfassende, ihren Reichthum mittheilende Gute, in allen manifestirt sich ber Drang ber ewigen Liebe, den endlichen Beist zur Liebe zu entzünden, und, mit Ueberwindung der Schrauten ber Endlichkeit und Selbstsucht, die höhere Weihe einer seligen Gemeinschaft, die Freiheit ber Kinder Gottes vorzubereiten. Aber erst in Christo, dem Erlösungswerke und der Stiftung der Kirche trat die substantielle Macht der Idee, durch den Conflict aller Momente bes endlichen Geistes vermittelt, mit ursprünglicher Energie in das Selbstbewußtsein der Welt; die ewige Liebe, das Wort des Räthsels der vorangehenden Jahrhunderte, wurde offenbar, und die Weltgeschichte hatte ihren Mittel = und Scheibepunkt ers reicht. War bem Geifte ber alten Welt die Aufgabe gestellt, sein ewiges Wesen aus dem substantiellen Grunde in die Wirklichkeit herauszuarbeiten, das Stadium des natürlichen Menschen mit feinen Licht = und Schattenseiten zu burchlaufen, seine Endlichkeit zu erkennen und bie Vorstellung und Ahnung eines heiligen Bil-Iens und überirdischen Reiches zu gewinnen; so sollte in der neuch Welt die zunächst in einfacher Allgemeinheit gesetzte Idec einen sich durch alle besonderen Momente bewegenden, läuternden und verklärenden Entwickelungsproceß durchlaufen und so die ganze Menschheit in alle Wahrheit und Freiheit leiten. Die göttliche Macht ber Erlösung, fraft welcher sie ein Ferment für bie ganze empirische Masse des geistigen Daseins wurde, lag aber nicht blok in ihrer theoretischen Seite, der neuen Lehre, der höheren Erkenntniß göttlicher und menschlicher Dinge; sondern wesentlich zugleich in der praktischen, sittlichen Seite, dem Umschwung des geistigen Lebens in seiner Totalität. Wie bas Erlösungswerk selbst eine

objective That der göttlichen Liebe war, so wurde es auch durch die geistige Einbildung des verklärten Erlösers in alle Gläubigen, durch die Ausgießung des Geistes und die dadurch bedingte Bildung der Kirche eine objectiv-sittliche, welthistorische Macht, religios-sittliche Ibee, mit bem unendlichen Drange, das weltliche Dasein der innern Unendlichkeit immer angemessener zu gestalten. So zieht sich bann vermittelst ber Rirche burch bas ganze driftliche Beltalter ein Strom göttlicher Liebe und Gnade, von welchem Alle, bewußt ober unbewußt, berührt und getragen werben, in denen sich die ewige Idee angemessen gestaltet, in sittlichen Leben, der Kunft, Religion und Wissenschaft. Alle Vermittelungen ber Ibee, durch welche die Sünde im Ganzen und Besondern überwunden wird, können im weiteren Sinne als Gnadenmittel betrachtet werden; benn nicht bloß die kirchliche Thätigkeit als solche bewirkt durch ihre Gnadenmittel, das Wort Gottes und die Sacramente, den Sieg bes göttlichen Reichs, sondern alle sittlichen und geistigen Mächte wirken vereint dazu mit, und nur unter bieser Bedingung ist derselbe überhaupt möglich. Die absolute Gewißheit seiner unvergänglichen Festigkeit, mögen auch die Erscheinungsformen weche seln, hat bas Reich Gottes in seiner Idee, welche gleich ber Idee Gottes die Realität einschließt; der Gegensatz einer fämpfenden und unterdrückten, und einer triumphirenden Kirche ift daher relativ zu fassen. Kämpfen und theilweise gedrückt werden muß bie Rirche, sofern sie in und unter freien Menschen Realität hat, mit der Freiheit aber auch die Willfür und eine relative Masse von Sünde gegeben ift. Durch tiesen Widerspruch in ihrer eigenen Erscheinung ist der Triumpf der Rirche bedingt, welcher nicht auf die Bethätigung ber Freiheit folgt, noch in eine Sphäre fällt, wo die Freiheit mit der Willfür aufhört, sondern die absolute Energie der objectiven Freiheit, Die Rückfehr ber 3dee aus allen Gegenfagen der Erscheinung bildet. Da aber ber Beist ertensiv und intensiv die widerstrebenden Mächte immer vollständiger überwindet, und aus seiner unerschöpflichen Fülle immer neue Gestalten in die Wirklichkeit

treten läßt, so seiert auch die Kirche immer herrlichere Triumpfe und realistrt damit immer mehr das Urbild des Glaubens von dem Reiche seliger Bollenbung. — Für Diejenigen, welche bas Wesen der menschlichen Freiheit erfannt haben, bildet die denkende Betrachtung der Weltgeschichte, besonders des driftlichen Weltalters, die höchste und umfassenbste Meodicee. Erkennt die Vernunft, so weit es im Besondern möglich ist, ben Entwickelungsgang des Gottesreiches, wie berselbe von Gott erkannt, geordnet und gewollt ift, geht ber Wille liebend bem Walten ber unenblichen Liebe und · Gnabe nach: so wird der lette Entzweck der göttlichen Offenbarung erreicht, Gott ift als freier Beift für ben freien Beift, fein Wille ist der erkannte und gewollte Wille freier Geister, und seine unendliche Liebe sammelt sich in ben Brennpunkt bankbarer, wenngleich bem Umfange ber göttlichen Liebe nie völlig angemeffener, Gegenliebe. Und so liefert die speculative Erkenntniß ber Sache auch nach dieser Seite, wie früher bei der Erwählungslehre, das ber praftischen Frömmigfeit angemeffenste Refultat.

Gebruckt bei Conard Sanel in Berlin.

Bei demselben Berleger ist erschienen und durch jede Buchandlung zu beziehen:

| Batte, die biblische Theologie wissenschaftlich bargestellt 1x Band.<br>Die Religion des Alten Testaments nach den kanonischen Büchern<br>entwickelt. 1x Theil.                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Calvimi, J., in Librum Geneseos Commentarius. Ad<br>Editionem Amstelodamensem accuratissime exscribi cura-<br>vit Dr. Hengstenberg. ·2 Tomi.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   |     |
| Breier, &., de Philosophie des Anaxagoras von Alazomend nach<br>Aristoteles. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/2 |     |
| Frendelemburg, A., Elementa logices Aristotelicae. In usum Scholarum. Ex Aristotele excerp. conv. illustr                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2 | *   |
| Erenhelendurg, A., logische Untersuchungen. 2 Banbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/ | , , |
| Renterdahl, S., Geschichte ber schwedischen Kirche ir Theil.<br>Ansgawins ober ber Anfangspunkt bes Christenthums in Schweben. Aus bem Schwedischen von Mayerhoff.                                                                                                                                                                                                                                                    | */• |     |
| Babbi Bavidis Kimehi, Radicum Liber sive Hebraeum Bibliorum Lexicon. Textum ex duorum manuscriptorum atque editorum omnium librorum auctoritate denuo recognitum, interpunctione distinctum, Bibliorum locis ad capitum versuumque numerum, et Rabbinorum tractatuum et paginarum titulum accurate citatis, tripiice denique appendice instructum ediderunt J. H. R. Biesenthal et F. S. Lebrecht. Fasc. I. SubscrPr. | 13/ | 4 = |
| <b>Lises</b> , F. G. Dr., die Parabeln Jesu, eregetisch shomiletisch bes arbeitet. Ite Ausl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/ | 2 5 |
| —— Dies Irae, Hymnus auf das Weltgericht. Als Beitrag<br>zur Hymnologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/ | 2 5 |

Amrelif Augustimi Hipponensis Episcopi operum.
Post Lovaniensium Theologorum recensionem Castigatus denuo ad Manuscriptos Codices Gallicanos, Vaticanos, Anglicanos, Belgicos etc. necnon ad Editiones antiquiores et castigatiores, opera et studio monachorum ordinis S. Benedicti e congregatione S. Maur. Editio tertia Veneta cum supplementis nuper Vindobonae repertis et explanatione Symboli auctore S. Nicea V Saeculo scripta atque Romae nuperrime inventa XVIII Volumina. gr. 4to. 24 Xik.

Villoison, Johannes Baptista Caspar d'
Amsse de, Anecdota graeca e Regia Parisiensi et e
Veneta S. Marci Bibliothecis deprompta II Volumina 4to. 21/11

Testamentum vetus graceum ex versione Septuaginta Interpretum, cum libris Apocryphis. Juxta exemplar Vaticanum Romae editum, et Angelicanum Londini excusum, accuratissime ae fidem optimorum Codicum, emendatius quam unquam anten expressum. III Volumina 3½:

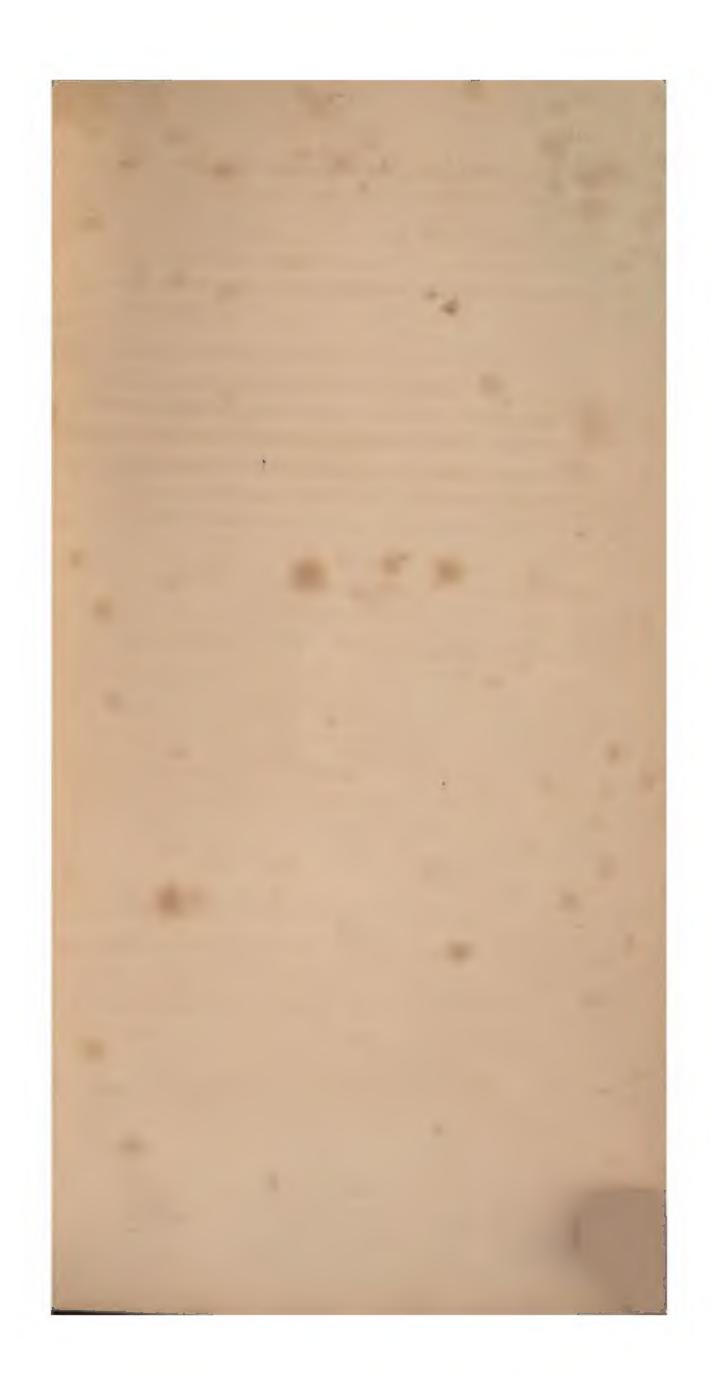

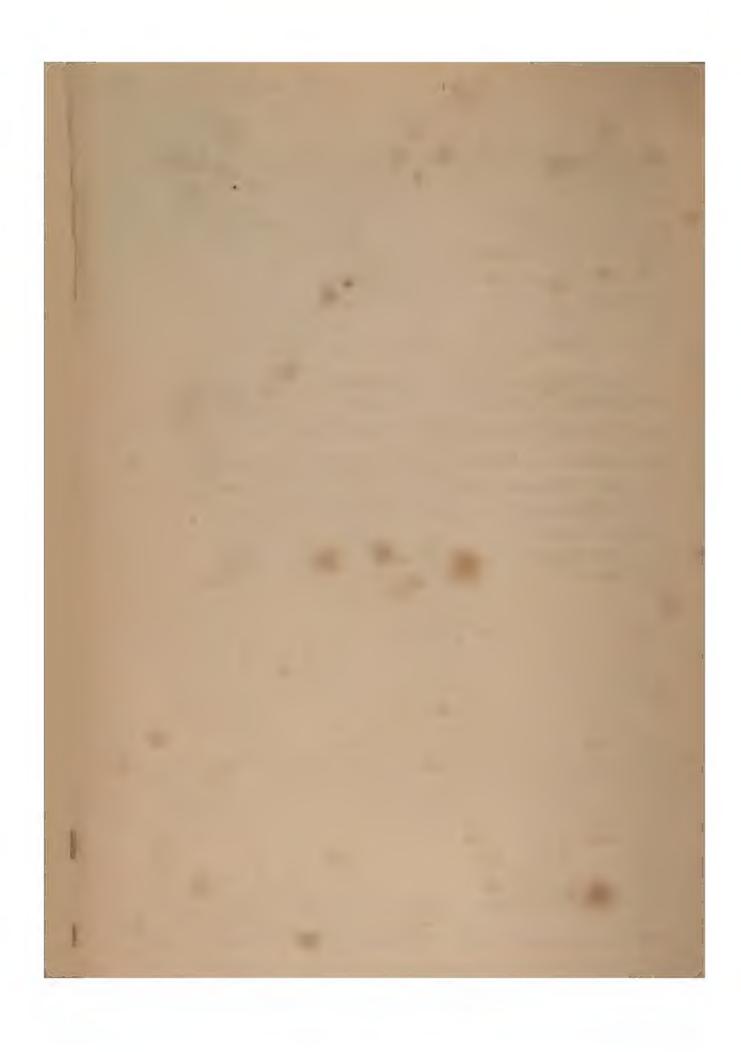